

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







300.12 4. 31

•

1 . • . . , • . .

BS.8; A240.

# Sammlung neuer und merkwürdiger

Meisen

zu Wasser und zu Lande. Eilfter Theil.

#### Des Berrn

### Peter Kalms

Professors ber Haushaltungskunst in Aobo, und Mitglies bes ber Koniglichen Schwedischen Akademie ber Wissenschaften

## Beschreibung der Reise

nach dem

# nordlichen Amerika

auf den Befehl gedachter Aradenile und offentliche Kosten unternommen hat.

Der dritte Theil.



Eine Ueberfegung.

Sott in gen im Verlage ber Wittwe Abraham Vanbenhoefs, 1764.

A ....

7

2 3

OXFORD

. ;

31357 455

47, 37, 100



### Vorerinnerung des Uebersepers.

da der Herr Professor Kalm diesett neuer Theil seiner Reisebeschreibung ohne ein nigen Borbericht herausgegeben hat: so durfte ein solcher ben der Uebersehung desselben um so viel mehr entbehrlich

scheinen. Ich finde aber doch für nöthig, etwas wes niges, theils von dem Werke selbst, theils von meisner Arbeit daben, zu erinnern.

Der Herr Persasser hatte bepnahe den gant zen Winter, bis ohngesähr auf die Mitte des Mays im Jahr 1749, in Reupersey, und zwar meistentheiss zu Racoon, zugebracht, wo er das Bergnügen genoß, Leute vorzusinden, mit denen er sich in seiner Mutters sprache unterreden konnte. Diesen Ort verließ er aber, um die Reise nach Rorden anzutreten. Er begab sich daher nach Philadelphia, ob er gleich diesmahl nur kurze Zeit da verbließ, und reisete sodann auf der Dels laware nach Trenton. Hier mußte er den Landweg nach der Stadt Neupork nehmen. Nachdem er sie erreichet hatte, segelte er auf dem Hudsinsstusse nach Abany, einer Phanzstadt, deren Einwohner er uns eben

#### Vorerinnerung des Ueberseters.

eben nicht zum portheilhaftesten schildert. Jest eil er nach Canada; und war das Fort St. Frederic of Crownpoint, mit dem sich das Kranzdsische Gebiete i mable anfieng, der erfte Ort, auf den er sein Aug merk richtete. Auf diesem Wege war er genothi sich zuerst mit kleinen Boten fortzuhelfen, indem i Hudsonsfluß hinter Albann sehr seicht wurde, u dann ferner bis nach dem Klusse Woodcreek, der i zulest zu dem Fort hinbrachte, zu Fusse zu wande Won Demfelben gieng er mit einer Jacht auf Der C Champlain, nach dem das Jahr vorher erbaueten F St. Jean ab. Er fuhr darauf zu Lande nach Bra de la Magdalene; von welchem Orte er sich über i Borenifluß nach Montreal rubern ließ. Herr Kalm f also gegen das Ende des Julius in Montreal Beil er aber boch auf Diese Stadt ben Der Rucke Rollen muste: so verweilete er sich nur einige Tage felbst; und beschleunigte vielinehr seine Reise auf i Lovenzflusse über Trois Rivieres nach der Hauptfl von Canada, Quebec, wo er etwas über einen S nat geblieben. Diesen Ort kann man als die Gre ansehen, die sich Herr Kalm auf seiner Reise in 2 rika nach Morden zu gesetzt hat. Doch hat er sich mahl, während seines Aufenthaltes in Quebec, Deranlassung des Generalguvernors, um eine an liche Silbergrube zu untersuchen, 18 Meilen wi nordwarts, nehmlich nach der Bane St. Paul, von da ohngefahr 4 Meilen bober hinauf, nach aur Opes, begeben. Auf der Rückreise nach M real hat er eben die Route beobachtet: und muffen ibn hier unter dem sten des Octobers verlassen.

Dies ift also der Entwurf von der fernern & Des Herrn Profesiors, die der Leser in diesem dr Theile beschrieben findet. Sie ist für so viel wich

#### Borerinnerung des Ueberseigers.

anjusehen, indem sie sich auf Derter erstrecket, die der lettere Krieg sehr merkwürdig gemacht hat, und deren Andenken zum Theil noch jest durch die fortdaurenden seindseligen Unternehmungen der Wilden erneuert wird. Die vielschiege Gesälligkeit, welche Herr Kalm den Französischen Guverndren in Canada zu verdanken hat, hat ihm zu manchen Kenntnissen dieser Provinz verholssen, die ein anderer Reisender nicht so leicht erlanget häte.

Der Herr Verfasser fahrt auch in diesem Theile fort, seine Bemerkungen nach den Tagen, an denen er sie gemacht hat, mitzutheilen. Ben einer folchen Einrichtung der Reisegeschichte ist es dfters unumgange lich, Die Beobachtungen, wenn sie gleich eine und Dies selbe Sache betreffen, von einander zu trennen. Und bat es daher das Ansehen, als wenn man einerken Umstände zu verschiedenen mahlen angezeichnet fande. Bleichwohl hat man auf der andern Scite wieder eis nen Vortheil, der ben einer zusammenhängenden Ertablung der Merkmurdiakeiten vielleicht wegfallen wurde. Denn man befindet fich gleichsam nit auf der Reise. Und so wie man daben, wegen der beständig vorkoms menden Abwechselung, fast alles Vergnügen mit fühlet, welches Reisen von dieser Urt mit sich bringen: wist man im Stande, sich desto lebhastere Vorstels lungen von der Lage, der Beschaffenheit, und den Merkwürdigkeiten des Landes zu machen; vornehmlich wenn in der Reisebeschreibung, die man vor sich hat, die Gegenden mit der Sorgfalt, die Herr Kalm ans gevandt, angemerket sind, und man damit recht gute Charten vergleichen kann. Die Route der gegenwartigen Reise, läßt sich zwar schon einigermassen auf der Charte des Herrn d'Anville über das nordliche Ames rifa, und den beiden Charten des Herrn Bellin von Canada a 2

### Porerinnerung des Ucherschers.

Canada, welche die Homannische Officin mit einigen Werhesserungen nachstechen lassen, erkennen; und mußman sich allenfalls damit begnügen. Allein es würde freislich viel bester senn, wenn man die speciellen Englissen und Französischen Charten, die in den lettern Jahren hernusgekommen sind, daben zu Rathe ziehen könnte.

In Ind das Beispiel meines geliebten Brugders, der die beiden vorhergehenden Theile übersetzt hat, insonderheit ermuntert worden, die Llebersetzung des gegenwärtigen zu übernehmen. Ausseichtichte und duch geglaubt, den Freunden der Naturgeschichte und der damit verbundenen Oekonomie, die auch in diesem Theile manche angenehme und fruchtbare Anmerkungen sinden werden, mich dadurch verbindlich zu machen. Wie glücklich ich in meiner Bemühung gewesen sen, überlasse ich der Nachsicht des Lesers zu beurtheilen. Die Deutsche Sprache ist mir zwar nicht ganzlich fremde. Dennoch durfte unterweilen ein Ausbruck mit eingeschlichen sen, woran man den gebohrnen Schwerden erfennen möchte. Wielleicht ist dieser Mangel aber durch die Mühe, die sch mir gegeben habe, zuverläsig zu sepn, in etwas ersetzet.

Gottingen.

Johann Andreas Murray. M. D.

## Des Herm Professors Kalm Metise

nach dem

# nordlichen Amerika.

Der dritte Theil.

Reisen 11. Theil

X



#### Bom Jahre 1749.

Im Jenner.

om zweyten.\* Ehe die Europäer, durch die Anweisung des Columbus, nach Westindien kamen, war den Wilden oder Indianern; die dafelbst seit uralten Zeiten gewohnet hatten, das Eisen

ganz unbekannt. Es muß uns dieses um so viel mehr befremden, da doch in dem nördlichen Amerika fast überall eine Menge von Eisenerzen besindlich ist. Sie waren daher genöthigt, diesen Mangel durch scharfeckige Steine, Muschelschalen, Klauen von Bögeln und wilden Thieren, Stücke von Knochen und andern Sachen von der Art, zu ersetzen, wenn sie Beile, Messer und ähnliche Werkzeuge versertigen wollten. Man siehet hieraus, mie

\* Rach der neuern Zeitrechnung.

wie elend ihre Lebensart gewesen fenn muß, und baß fie fich nur fo eben baben forthelfen tonnen. Die alten Schweden, die bier wohneten, und in ihrer Kindheit, als das kand noch voll von Indianern war, mit ihnen umgegangen maren, mußten noch vieles von ihrer bamabligen Lebensart zu erzählen. Man findet auch noch beut ju Tage ben bem Pflugen und Graben in ber Erbe verschiedene von den Wertzeugen, beren fie fich bedienet baben, che sie von ben Schweden und andern Europaern mit eifernen Berathen verfchen murben. man muß merten , - bag die Indianer jest lauter Werkzeuge von Gifen und Metall gebrauchen, welche fie fich Ich will hier= taglich von ben Europaern verfchaffen, von unten ausführlicher handeln. Da ich aber Gelegenbeit gehabt habe, eine Meuge von ben ermahnten ebcmabligen Werfzeugen ber Indianer theils ju feben, theils au fammlen : fo will ich fie bier furglich befchreiben.

Ihre Beile waren gemeiniglich von Stein. tommen ber Bestalt nach, den Reilen, womit wir bas Die lange macht ohngefahr Dolg spalten, febr nabe. eine Biertelelle que, und die Breite ift in bem Berbaltnif barnach. Gie find wie ein Reil, an bem einen Enbe fcharf: boch ist diese Scharfe etwas stumpfer, als ben unfern Reilen. Weil Diefes Beil an einem Schafte befestigt werden muste: fo mar oben ben bem bicken Enbe ein Rand rund um ben Stein herum ausgegraben. Befestigung haben fie einen Stock vorne gespalten, und ben Stein bergestalt bazwischen gestecket, bag bie gespaltenen Enden bes Stockes in ben gurchen des Steines ju liegen gekommen. Und barauf haben fie bie Spatte mit Stricken ober fonft etwas jufammen gebunden; faft auf

auf eben bie Weife, mie bie Schmiede an einem au auf lerk aesvaltenen Stocke bie Gifenkeile, momit fie bas Elen abhauen, ju befeffigen pflegen. Ginige von biekn fleinernen Beilen waren oben berum nicht fo ausges graben: und scheint es baber, bag man biefe mehr in ber Sand gehalten, um bamit ju stossen oder ju bauen, als baß man fie an einem Schafte gebraucht batte. Die meiften von den Beilen, die ich gesehen habe, bestunden aus harten Relefteinen : einige aber boch aus einem feis nen, barten, feuerfesten Steine, von schwarzer Rarbe. Benn die Indianer einen dicken, farken Baum uns hauen wollten, fo taugten biese Beile nicht baju: sonbern in Mangel bienlicherer Werkzeuge bedienten fie fich Sie gundeten eine groffe Scheite Holz unbes Reuers. ten neben ber Wurzel bes Baums an, und brachten ibn auf diese Weise jum Umfallen. Damit aber bas Keuer sich nicht bober, als sie wollten, verbreiten möchte: so birhinderten fie dieses mit kumpen, welche fie vorne an einer Stange angebunden, und mit berfelben in Baffer getunker hatten. Denn biemit beftrichen fie ben Stamm bes Baums beständig, etwas oberhalb dem Feuer. Wenn fie einen dicken Baum jum Canve oder Rahn aushöhlen wollten, legten sie trockene Reiser, gerade nach der linge bes Stammes, so weit sie den Baum auszuhöhlen Gie gundeten alebann die Reifer an; und gedachten. fo, wie diefe verbrannten, murden neue in die Stelle ge-Während bes Brennens waren fie mit nassen Sabern und mit einem vorsichtigen Aufgieffen bes 2Baffers beständig zu verhindern beschäftigt, daß sich das kmer weber zu ben Geiten, noch an ben Enben, langer, als nothig war, ausbreiten konnte. Wenn der Baum A 3 berge:

### Des Berrn

## Peter Kalms

Professors ber Haushaltungskunft in Lobo, und Mitgliebes ber Königlichen Schwebischen Akademie ber Wissenschaften

## Beschreibung der Reise

bie er nach dem

# nordlichen Almerika

auf den Befehl gedachter Akadenie und offentliche Kosten unternommen hat.

Der dritte Theil.



Gine Ueberfegung.

Söttingen

im Verlage ber Wittwe Abraham Vanbenhoefs, 1764.

•

•

•



### Vorerinnerung des Ueberschers.

Da der Herr Professor Kalm diesett neuen Theil seiner Reisebeschreibung ohne ein nigen Borbericht herausgegehen hat: so durfte ein solcher ben der Uebersehung desselben um so viel mehr entbehrlich

dessels von dem Werke felbst, theils von meisner Arbeit daben, zu erinnern.

Der Herr Persasser hatte bepnahe den gant zen Winter, bis ohngesähr auf die Minte des Mays im Jahr 1749, in Reupersen, und war meistentheils zu Racoon, zugebracht, wo er das Vergnügen genoß, Leute vorzusinden, mit denen er süch in seiner Mutters sprache unterreden konnte. Diesen Ort verließ er aber, um die Reise nach Rorden anzurreten. Er begab sich daher nach Philadelphia, ob er gleich diesmahl nur kurze Zeit da verbließ, und reisete sodann auf der Dels laware nach Trenton. Hier mußte er den Landweg nach der Stadt Neupork nehmen. Nachdem er sie erreichet hatte, segelte er auf dem Hudsonsstusse nach Abany, einer Phanzstadt, deren Einwohner er uns eben

#### Borerinnerung des Ucherschers.

Canada, welche die Somannische Officin mit einigen Werhesserungen nachstechen lassen, erkennen; und mußman sich allenfalls damit begnügen. Allein es wurde freislich viel besser senn, wenn man die speciellen Englissen und Französischen Charten, die in den lettern Jahren herzusgekommen sind, daben zu Rathe ziehen könnte.

Ich bin durch das Beispiel meines geliebten Brusders, der die beiden vorhergehenden Theile übersetzt hat, insonderheit ermuntært worden, die Nebersetzung des gegenwärtigen zu übernehmen. Ausserdem habe ich auch geglaubt, den Freunden der Naturgeschichte und der damit verbundenen Dekonomie, die auch in diesem Theile manche angenehme und fruchtbare Anmerkungen sinden werden, mich dadurch verbindlich zu machen. Wie glücklich ich in meiner Bemühung gewesen sen, überlasse ich der Nachsicht des Lesers zu beurtheilen. Die Deutsche Sprache ist mir zwar nicht ganzlich fremde. Dennoch dürste unterweilen ein Ausstruck mit eingeschlichen senn, woran man den gebohrnen Schwesden erkennen möchte. Vielleicht ist dieser Mangel aber durch die Mühe, die sch mir gegeben habe, zuverläßig zu seyn, in etwas erseset.

Gottingen.

Johann Andreas Murray. M. D.

## Des Herm Professors Kalm Metise

nach bem

# nordlichen Amerika.

Der dritte Theil.

Reisen II. Theil

X

Worne an den Pfeilen banben sie schmale und Mote Stude von Steinen fest. Denn weil fie fein Gifen htten, um fie mit neuer Scharfe ju verfeben, und bie Baume, Die man bier fand, auch nicht bie erforberliche Darte befaffen: fo gebrauchte man bergleichen gerbrochene Diese waren meistentheils von Klintensteinen ober Quarx, bisweilen auch von einer anbern Steinart. Inbere bedienten fich ber Anochen von Thieren, Bogels foren, ober Rlauen von Thieren, hiezu. Ginige von biffen alten Wurfpfeilen \* find ziemlich stumpf, und icheinet es baber, als wenn bie Indianer wohl Wogel und kleine Thiere bamit haben tobten konnen. Db aber biefe Stude Stein mit ber Rraft, bie fie von bem Boam erhalten, fich tief in ben Rorper eines Thieres ober Renfchen bineinbringen konnen, weiß ich nicht. ind man einige, die febr scharf und wohl gemacht paren.

Sie hatten steinerne Stoffer von ber lange einer bilben Elle, mehr ober weniger, und beinahe von ber Die eines Mannsarmes. Diese bestehen meistentheils mis einer schwarzen Steinart, \*\* und wurden ehebem von den Indianern zum Zerstossen des Mays gebraucht. Der Mays ist, von uralten Zeiten her, die vornehmste und beinahe die einzige, Getraideart derselben gewesen. Sie hatten weder eine Hand. Wasser noch Windmuhle, wie sie germalmen. Denn sie wußten nicht, ehe die Emopder hieher kamen, was eine Mühle ware, noch wie sie aussabe. Ich habe mir von alten Franzosen in

<sup>\*</sup> Harpouner.

<sup>\*\*</sup> Saxum.

ŧ

Canaba erzählen laffen, in was für eine unbeschreibliche Bermunderung und ein Erstaunen, Die Wilben geratzen find, wie bie Frangofen baselbit bie erfte Windmutle Sie fturmeten von allen, fogar vm aufführen laffen. ben entfernteften Orten, in Menge berben, um ein fob ches Wunderwerk anzusehen, und konnten einige Tage auf bem Plage neben ben figen, um fie nur recht ju bei Schauen. Gie ftunden lange in ber Ginbilbung, baf ft nicht vom Winde, fondern von besondern Geiftern, Die barinn mobneten. getrieben murbe. Eben bieß geschabe auch gemiffermaffen, als die erfte Waffermuble bafelbft gebauet wurde. Gie zerftieffen vorher alles ihr Betraibe, sber ihren Maps, in ausgehöhlten Baumen, mit ben etwähnten ftetternen Stoffern. Ein groffer Theil von ihnen bediente fich auch nur bolgerner Stoffer ju biefer Absicht. Der schwarze Stein, wovon sowohl bie er: wahnten Beile als Stoffer gemacht worben maren, ift je Wetsteinen ungemein bienlich. Und manbten baber fo wohl die Schweben als die Englander hierzu vornehmlich Diefe Beile und Stoffer ber Indianer jest an, wenn fe biefelben erhielten.

Die ehemahligen Grapen der Wilden waren theils von Thon, theils von verschiedenen Urten Topfstein \* versertigt. Die ersteren bestunden aus einem dum keln Thon, der mit groben weissen Sand: oder Quary körnern vermischt, und darauf im Feuer gebrannt wurde. An dem obern Rande sind ben verschiedenen zwen köcher eines an sedweder Seite, besindlich, wodurch die Wilden einen Stock stecken, und den Grapen auf die Weise während

<sup>\*</sup> Talgften.

auf eben bie Weife, mie bie Schmiebe an einem ju aufbeit gespaltenen Stocke bie Gifenfeile, womit fie bas Gifen abhauen, ju befestigen pflegen. Ginige von biefen fleinernen Beilen waren oben berum nicht fo ausges graben: und scheint es baber, bag man biefe mehr in ber Sand gehalten, um bamit ju stoffen ober ju hauen, als baf man fie an einem Schafte gebraucht hatte. meisten von den Beilen, die ich gesehen habe, bestunden aus harten Relefteinen; einige aber boch aus einem feis nen, harten, feuerfesten Steine, bon schwarzer Rarbe. Benn die Indianer einen bicken, farten Baum umhauen wollten, fo taugten diese Beile nicht baju: sone dern in Mangel dienlicherer Werkzeuge bedienten fie fich Sie gundeten eine groffe Scheite Bolg unbes Reuers. ten neben ber Wurzel bes Baums an, und brachten ibn auf diese Weise jum Umfallen. Damit aber bas Keuer fich nicht bober, als fie wollten, verbreiten mochte: fo verhinderten fie bieses mit kumpen, welche sie vorne an einer Stange augebunden, und mit berfelben in Waffer getunter hatten. Denn biemit befirichen fie ben Stamm bes Baums beständig, etwas oberhalb bem Feuer. Wenn sie einen dicken Baum jum Canoe ober Rahn aushöhlen wollten, legten sie trockene Reiser, gerade nach der lange bes Stammes, fo weit sie ben Baum auszuhöhlen Sie gundeten alsdann die Reifer an; und gebachten. fe, wie biefe verbrannten, murben neue in die Stelle ge-Während bes Brennens maren fie mit nassen Sabern und mit einem vorsichtigen Aufgiessen bes Waflers beständig zu verhindern beschäftigt, baß fich bas Beuer weber zu ben Seiten, noch an ben Enben, langer, als nothig war, ausbreiten konnte. Wenn ber Baum A 3 berge:

bergestalt fo tief, wie fie es fur gut hielten, und ohne Befahr bes Holges geschehen konnte, ausgebrannt mar : nahmen fie nachgebends bie oben beschriebenen fleinernen Beile, ober Scharfe Flinten: und Quargfteine, ober auch scharfe Muschelschalen, jur Sand, um das Berbrannte wegzuschaben, und ben Rabn inwendig eben zu'machen. Auf diese Beise gaben sie ihm auch die Bestalt, die ihnen anstund. Unftatt mit einem Beile fo lange Stude von ben Stammen, als fie zu ben Rahnen bestimmten, abzuhauen, mußte ihnen bas Brennen wieder bebulflich fenn. Ein folder Rahn mar bisweilen 15 bis 20 Ellen lang. Der vornehmfte und gewöhnlichfte Bebrauch aber. ben fie von diesen fteinernen Beilen machten, mar, nach bem einstimmigen Berichte ber Schweben, fich baburch bienliche Felber ju ihren Manspflanzungen zu verschaffen. Wenn nehmlich ber Ort, wo fie eine folche Pflanzung anlegen wollten, malbicht mar: fo hacten fie mit biefen Beilen an einer Stelle bie Rinbe pinge um den Baum herum ab, insonberheit ju ber Zeit, da er ben Saft bon fich gab. hierburch vertrodnete ber Baum, und jog nicht mehr Mahrung aus ber Erbe an fich. Das laub verhinderte auch die Sonne nicht weiter, durchzudringen. Die fleinern Baume rif man mit Gewalt aus, und bernach backte man die Erde mit krummen und scharfen Aweigen auf.

Anstatt bes UTeffers behalfen sie sich entweber mit einem scharfen Stud Flintenstein, ober Quarz, ober sonst einer harten Steinart, mit einer scharfen Muschelsschale, ober einem Stud Knochen, welches sie scharf gemacht hatten.

Borne an den Pfeilen banben sie schmale und Mate Stucke von Steinen fest. Denn weil fie fein Gifen hitten, um fie mit neuer Scharfe ju verfeben, und bie Baume, die man bier fand, auch nicht bie erforberliche barte befaffen: fo gebrauchte man bergleichen zerbrochene Diese waren meistentheils von Flintenfteinen ober Quarx, bisweilen auch von einer anbern Steinart. Indere bedienten fich der Knochen von Thieren, Bogels foren, ober Rlauen von Thieren, hiezu. Einige pon diden alten Wurfpfeilen \* find ziemlich ftumpf, und scheinet es baber, als wenn bie Indianer wohl Bogel und kleine Thiere damit haben tobten konnen. biefe Stucke Stein mit ber Rraft, bie fie von bem Boam erhalten, fich tief in ben Körper eines Thieres ober Menschen hineindringen konnen, weiß ich nicht. and man einige, die sehr scharf und wohl gemacht Daren.

Sie hatten steinerne Stoffer von der lange einer hiben Elle, mehr oder weniger, und beinahe von der Dde eines Mannsarmes. Diese bestehen meistentheils aus einer schwarzen Steinart, \*\* und wurden ehedem von den Indianern zum Zerstossen des Mays gebraucht. Der Mays ist, von uralten Zeiten her, die vornehmste und beinahe die einzige, Getraideart derselben gewesen. Sie hatten weber eine Hand- Wasser- noch Windmuhle, um ihn zu zermalmen. Denn sie wusten nicht, ehe die Europäer hieher kamen, was eine Mühle ware, noch wie sie aussähe. Ich habe mir von alten Franzosen in X 4

<sup>·</sup> Harpouner.

<sup>&</sup>quot; Saxum.

Canada ergablen laffen, in was für eine unbeschreibliche Bermunderung und ein Erstaunen, die Wilben gerachen find, wie die Franzosen baselbst bie erfte Windmulle Sie fturmeten von allen, fogar von aufführen lallen. ben entfernteften Orten, in Menge berben, um ein folches Wunderwerk: anzusehen, und konnten einige Tage auf bem Plate neben ben figen, um fie nur recht ju beschauen. Gie ftunden lange in ber Giebilbung, baf fe nicht vom Winde, fonbern von befondern Beiftern, Die barinn mohneten, getrieben murde. Eben bieß geschahe auch gewissermaffen, als bie erfte Maffermuble baselbst gebauet wurde. Sie zerflieffen vorher alles ihr Getraibe, ober ihren Maps, in ausgehöhlten Baumen, mit ben etwähnten ftellernen Stoffern. Gin groffer Theil von ihnen bediente fich auch nur holzerner Stoffer zu biefer Der schwarze Stein, moven sowehl bie er: mabnten Beile als Stoffer gemacht worden maren, ift at Wetsteinen ungemein bienlich. Und wandten baber fo wohl die Schweben als die Englander hierzu vornehmlih Diese Beile und Stoffer ber Indianer jest an, wenn fie bieselben erhielten.

Die ehemahligen Grapen der Wilden waren theils von Thon, theils von verschiedenen Arten Topfstein \* versertigt. Die ersteren bestunden aus einem dunteln Thon, der mit groben weissen Sand: ober Quargstonnern vermischt, und darauf im Jeuer gebrannt wurde. An dem obern Rande sind ben verschiedenen zwen köcher, eines an jedweder Seite, besindlich, wodurch die Wilden einen Stock stecken, und den Grapen auf die Weise

<sup>\*</sup> Talgften.

wihrend des Rochens, über das Reuer hielten. Sie find soft alle obne Kusse. Es ift besonders, daß man nies mabs Toufe von dieser Urt, weder an der auffern, noch an ber innern Seite glafiret gefunden bat. Einer und ber andere von den altesten Schweben konnte fich noch erinnern, daß sie die Wilden in ihrer Kindheit ihr Effen darinn kochen gesehen haben. Diefe ihre Graven von Lopfflein find meiftentheils gang bunn, und die Broffe ift beichieden. Gie find theils aus einem grunlichen, theils aus einem grauen Topffteine gemacht, einige aber auch aus einer Art Ahrenstein. \* Der Boben und ber Rand find öfters über einen Daumen bick. Ob fie gleich weber Eifen, Stabl, ober fonft ein Metall fannten, baben fie both gang behende biefe ihre Graven von Topfstein auszuboblen und gleichfam ausjudrechfeln gewuft.

Die ehemabligen Tobackspfeisen der Indianer find gleichfalls theils von Thon, theils von Topf- und Die erfte Gattung bat ohnge-Gerpentinfteinsarten. fahr die Bestalt wie unsere Tobackspfeifen, ob sie gleich weit grober und nicht fo nett gearbeitet find. Der Schaft ist dick und kurg, kaum über die Lange eines Bolles, bis= weilen aber boch jur lange eines Ringers. Der Rarbe nach sehen fie aus wie unsere Tobackspfeifen, wenn sie lange gebraucht worden find. Thre Topffteinspfeifen befichen aus eben ben Arten Lopfstein, wie ihre Graven. Einige von ihnen find ziemlich nett ausgearbeitet, ob fie gleich weber Eisen noch Stabl batten. Aber ausser ben genannten Steinarten, wovon fie ihre Tobackspfeifen smacht haben, findet man noch eine andere Art Pfei-21 5

ben weitem nicht ihre Arbeit belohnte. Denn mit einem folchen Beile konnten sie niemahls einen dicken Baum källen, und kaum einen schmalen umhauen. Sie konnten keinen Baum ausgraben, und nicht den hundertsten Theil von den Arbeiten verrichten, wozu wir behende unfere eisernen Beile brauchen können. Demnach sehen wir, wie nachtheilig die Unwissenheit und eine freche Berachtung nüglicher Künste sen. Slücklich ist das kand, welches bieselben recht zu schäsen weiß!

Dom fünften. Der Weibnachtstag wurde heute sowohl von ben Schweben als Englandern gefenert; benn fie richteten fich beibe nach ber alten Zeitrechnung. Die von ber Englischen Rirche umchten faum eine grof-· fere Bubereitung ju biefem Tage, als- ju einem anbern Und wenn er an einem Werfeltage einfiel, Contage. wurde er kaum mehr, als ein Aposteltag ben uns, ge-Roch weniger Umftanbe machten bie Quader Denn weil fie feine andere Restage als ben besmeaen. Sontag annehmen: fo betrift bieß auch den Weihnachts tag. Sie verrichten baber an bemfelben alle gewohnliche Arbeiten, wofern er nicht an einem Contage ein-In ben vorigen Zeiten haben bie Schweben in bem Weihnachtsfeste Lichter in den Rirchen angezundet, und es auf eben bie Weife, wie in bem alten Schweben, Mun aber bedient man fich ber lichter weiter gefevert. nicht, und bie Rener bat febr abgenommen.

Dom sechsten. Man findet hier im Lande Zasen in ziemlicher Menge. Sie sind aber von unsern Schwedischen in dem Stücke unterschieden, daß die Amerikanischen weit kleiner, und nur etwas größer, als die Canin; chen, sind. Sie haben beides den Winter und Sommer beinahe

binahe eben die graue Karbe, wie unfere Rordifchen im Commer. Die Spige ihrer Ohren ift allzeit gran, und nicht fcmarz. Eben fo ift ber Schweif auf ber obern Ceite ju affer Sahrzeit grau. Er wirft ju mehrern mablen im Jahr Junge. Im Frühling foll er nehmlich, wie man fagte, in boblen Baumen werfen, und bes Gommers, im Junius und Julius, in dem Grafe. Wenn er erschreckt wird, nimmt er gemeiniglich seine Ausstucht in hoble Baume. Ton ba himmt man ihn entweder mit Sulfe eines Stockes, ber vorne einen Sacken bat, bers aus; ober man hauet eine Defnung in ben Baum, bem Dete gegen liber, wo er figet; ober man treibet ihn vermittelft eines Rauches, ben man aufferlich burch Reuer anrichtet, beraus. Die Sunde muffen ben allen biefen Sällen bebulflich fenn. Man erzählte von biefen Safen. baß sie niemable bissen, sondern baß man sie sicher anfalfen fonnte. Um Lage liegen fie mehrentheils in boblen Baumen, und begeben fich alsbenn fast niemahls beraus, wofern fie nicht von leuten und Sunden bagu genothiget werben. Bur Machtzeit aber ift die rechte Beit für sie, hervor zu kommen, und ihre Rahrung zu fu-Wenn bas Wetter fchlimm ift, und es schneiet, sollen sie ein ober ein paar Tage still liegen, ohne heraus In den Rohlfelbern verurfachen fie bismeilen Schaden; infonderheit aber leiben die Hepfelbaume burch fie, an benen fie alle Rinde neben der Erde abschälen. Es berichteten alle einstimmig, baß biefer Safe weit fetter bre Winters fen, wenn ein ftarter Froft einfallt, als wenn es milb und naß Wetter, ober eine gelinde Witte-Man konnte verschiedene Urfachen burch Rathen angeben. Wenn fie bier einen Safen lebendig fiengen.

Rullung ben ben Mittelbachern, fondern mehrentheils. lofe Breter. Gehr oft waren bie Bande in ben bolgers nen Saufern nicht einmahl mit Moos verbichtet, fo baf Die Zimmer, Die fie einheitzten, kaum warmer, als in ben Borgebauben ju fenn pfleget, waren. In ben Stuben, worinn die Dienstboten Schliefen, heiste man fast niemafile ein, ob ber Binter gleich bisweilen fehr freng Daher hatten biefe Ragen wenige ober gar feine Barme im Binter. Go balb aber bie Bitterung gelinde murde, tamen fie wieder jum Borfchein. Beobachteten einigemahl biefen Binter, daß die Ragen bie Nacht vorhet, ehe eine heftige Ralte eintweten follte, febr tobeten, berum liefen, und die gange Racht wider alle Gewohnheit lermeten. Es ichien gleichsam, als wenn fie vorher gewuft hatten, baß eine ftarte Ralte bevor: ftunde, und daß fie baber fich ben Zeiten fatt effen, ober fich mit Mahrung, gegen bie Unfunft ber Rafte, verfe-Ben wollten. Ben gelindem Wetter hatten fie die Be: wohnheit, Aepfel und andere Efwaaren, die ihnen nicht zu schwer waren, weg zu schleppen. Bir konnten nach bero jederzeit, wenn fie in ber Racht ungewöhnlich lermeten, und gar ju gierig fich anstelleten, mit Gicherheit fchlieffen, bag eine ftrenge Ralte wieber erfolgen murbe; und bieß folug niemable febl. Daß bie grauen Eichhorner bier im Lande eben die Gigenschaft haben, ift fcon vorber \* gemelbet worden. Wenn sowohl biefe als bie ges wöhnlichen fleinen Maufe ben Mans verzehreten: fo affen fie nicht bie gangen Korner auf, fonbern blos ben losen,

<sup>&</sup>quot;Man febe ben zwenten Band meiner Reifebefchreibung auf bet 45zten und 45zften Seite.

losen, füssen, weichen und schwarzen Rern, und liessen alles das übrige zurück.

Dom ein und zwanzinsten. Die Ralte mar nun an Diesem Orte, ob gleich fo weit nach Guden, febr beftig, fo baß fie berfenigen in bem alten Schmeben nicht viel nachgab. Das Thermometer bes Celfius ftund des Morgens 22 Grade unter o ober bem Befrierungs. puncte. Weil die Stuben und Rammern bier ohne Rlanpen, und ohne Rullung an bem Mittelbache, öfters auch die Rugen ber Banbe nicht mit Moos verbichtet maren. jabismeilen feinen Beerd ober Reuerftatte hatten : fo fonnte ber Winter bisweilen nicht anders, als bemienigen unangenehm fallen, ber fich an unfere warme Bintergim= mer gewöhnt hatte. Der beste Troft aber mar ber, bag er hier nicht fo lange bauert. In einigen Tagen biefes Monats war bas Zimmer, worinn ich mich befand, fo beschaffen, bag ich feine zwen Zeilen schreiben tonnte, ehe bie Dinte in ber Feber ju Gis gefror. Ich durfte nicht bas Dintenfaß auf bem Tische ober Kenfter, aufferbalb ber Zeit, ba ich schrieb, laffen, weil bie Dinte fogleich gefror: fonbern ich war genothigt, fo bald ich geschrieben hatte, bas Dintenfaß entweder in den Beerd. in feken, ober es ben mir ju fteden. Aber fo talt es auch nun die gange Zeit über mar, wie aus ben Wettergeschichten, die ich zu Ende biefes Bandes liefere, erbellet, und ohngeachtet es bisweilen gange Tage und Rachte fo ftart fchneiete, baf ber Schnee über eine Biertelelle boch auf bem Relbe lag: fo mußte boch alles Bieb unter frenem himmel, Racht und Tag, ben gangen Binter über, aussen bleiben. Denn niemand, meder bon ben Schweden noch Englandern, hatte einen Dieb. Reisen 11, Theil, Schaaf

Schaaf: ober Pferbestall. . Die Deutschen aber und Sollander hatten meistentheils die Bewohnheit ihres Baters Tandes beibehalten, und bedienten fich gewiffer Baufer für ihr Bieb ben Winter über. Raft alle alten Schweben berichten, baf fie, wie fie in ben alteften Zeiten querit in bas land gefommen maren, nach Schwebischer Art Biebställe angeleget hatten. Aber feit bem Die Englander fich mit babin begeben, und nach bem Bebrauch ihres Vaterlandes ihrem Vieh ben gangen Winter fein Dach verstattet: so hatten fie von ihrer vorigen Bewohnheit abgelaffen, und fich nach ihnen gerichtet. aeftunden gleichwohl, bag bas Bieb nicht allein im Winter Roth litte, wenn es fehr kalt ware, infonderbeit, wenn es erft regnete, und gleich barauf frore, fonbern baß es auch in bem langen Winter bes Jahres 1741 an vielen Orten erfroren fen. Das Bieh gieng nun zur Mittaaszeit in ben Wald, wofelbft noch an ben jungen Gichen bas laub übrig mar. Gie berührten aber bas laub niemabls, fonbern biffen nur bas aufferfte von ben Zweigen und ben Bipfel ber garteften Gichen ab, und verzehreten es. Die Pferde giengen in ben Mansfelbern berum, woselbst die Stengel noch verschiebentlich nachgeblieben waren, und biffen bie burren Blatter ba-Die Schaafe liefen im Balbe, und auffen auf bon ab. ben Medern ben gangen Tag. Die Buhner faffen in der Dacht auf ben Baumen in ben Barten; benn besondere Bubnerhaufer hatten fie nicht. Die Schweine lagen auch unter frenem himmel innerhalb einer fleinen Ber-Jaunung. Gine fleine Art Bogel, ber von ben Schweden Snöfogel \* und von den Englandern Chukbird genannt

Concevogel, paffer niualis, Catesb.

genannt wird, kam nun zu den Häusern gestogen. Sonst hielten sie sich an den Wegen auf, um ihre Nahrung zu suchen. Sie sind ausser der Zeit, da es schneiet, selten zu sehen. Der Fluß Dellaware war nun mit Eis, gezrade Philadelphia gegenüber, wie auch ein Stück unterwärts, belegt, so daß man zu Auß darüber geheh konnte; es wagte aber doch keiner zu Pferde den Verzuch zu thun.

Vom zwey und zwanzigsten. Rebbühnet fand man awar hier im Lande; fie waren aber von einer befonbern Mrt. Die Schweben nannten fie theils Rapphons, \* theils Aekerhons. \*\* Bon ben Eng. lanbern bieffen sie Partridges; einige Englander in Bacoon nannten sie auch Crails. Die Gestalt ist fast biefelbe, wie ben unfern Europaifchen, und Die Gigenschaften und Matur auch biefelbe, nehmlich fo zu laufen, und fich ju verftecken: bem leibe aber nach maren fie fleiner, und in Unsehung ber Farbe gang verschieben. In bieser Schwedischen Reisegeschichte barf ich nicht bie Befdreibungen, Die ich von Bogeln, Infetten und anbern Thieren, wie auch von Pflangen aufgefest habe, einruden, bieweil bas Tagebuch baburch ju weitlauftig gerathen wurde. Ich will nun nur erinnern, bag bie Fuffe blos und nicht haarig, ber Rucken fprenglich, von brauner, fchmarger und weisser Rarbe, die Bruft bunkels gelb, und ber Magen weißlich mit schwarzen Liuerranden find. Die Groffe ift ohngefahr wie ben einem Safelbuhn. Ueber einem jedweden Auge ift ein weißgelber fchma's

<sup>\*</sup> Rebhühner.

<sup>&</sup>quot; Bachteln.

Schmaler Rand. Bon biesen fand man in bein neuen Schweben eine groffe Menge. Man bat nicht nothig. fich weit weg ju begeben, ehe man groffe Striche von Doch halten fie fich nicht gang bichte an ibnen erblicft. ben Stabten auf, weil fie burch bas viele Schieffen vertilget ober abgefchrecket worben find. Gie begleiten einander in groffern ober fleinern Saufen, fliegen nicht viel in bie luft, fondern laufen meiftentheils auf bem Relbe, und halten fich eigentlich, unter und in ben Bebufchen auf, wie auch neben ben Baunen, woselbst fie ihre Dab. rung fuchen. hier halt man fie' fur ein febr fcones Effen; es schmeckt auch ihr Fleisch febr gut, und wird auf verschiedene Weise jugerichtet. Mus ber Urfache Man greift fångt und schießt man sie auch so baufig. fie aud mit einem Sprenkel, welcher mehrentheils ein Sieb ift, ober ein von Brettern jufammengenagelter vierediger Dedel, welchen man ba, wo fie ju fenn pfles gen, aufstellet. Er wird nehmlich, nachbem Saber unten bin gestreuet worden, vermittelft fleiner Steden, auf ber einen Seite erhoben, und fo bald bie Rebhuhner fich babin begeben, fallt bas Gieb ober ber Dedel ju, und sie werben lebendig eingeschlossen. Blud gut ift, fo kann man viele auf einmahl bekom= men. Man fann bisweilen, wenn fie in ben Gebufchen Laufen, ihnen gang nabe treten, ohne baf fie in bie Sohe flogen. Wenn fie bes Machte schlafen, friechen fie alle in einen Saufen gusammen. Gie scharren auf eben bie Art, wie bie gewöhnlichen Suhner mit ben Buffen, nach ber Speife, in ben Bebufchen, und auffen auf bem Felbe. Im Frubling legen fie ihre Mefter entweber unter Bebuichen, ober in ben Mansackern, ober auf

auf den Hügeln unter frepem Himmel, an; scharren ein wenig Streu zusammen, worin sie ohngefahr 13 Eper, die der Farbe nach weiß sind, legen. Ihr essen sind verschiedene Urten Getraide und Samen von Gras. Die Beere von dem glatten Schlingbaume, \* der hier Emmach genannt wird, hat man sie auch pflücken und essen gesehen. Einige haben sie zu sich genommen, wenn sie noch sung gewesen sind, und nachdem sie dieselben einige Zeit in einem Kesich verwahret, die sie jahm geworden, hat man sie losgelassen, da sie alsdenn den Hühnern gefolget sind, und den Hof nicht verlassen has ben, sondern so zahm, wie andere zu Haus gezogene Boen, sondern so zahm, wie andere zu Haus gezogene Boen, sondern sonden.

Die Zäune, die man sowol in Pensplvanien, als in Neu. Jerfen, und infonderheit in Neus York, gebrauchet, find bie von ben Englandern fo genannten Wormfences. Gie erhalten biefen Nahmen, weit fic, wegen ihrer Krummungen, etwas mit den Würmern gemein haben. Un biefen Baunen bedienet man fich timer Pfable, sondern man leget die Zaunstangen, die alle von einer Lange, nehmlich bennahe von 2 Rlaftern find, an ben Enden auf einander, fast auf eben bie Beife, als wenn man zimmert; boch hauet man fie nicht in einander, sondern leget fie nur so los bin. Wenn bie Stangen \*\* 13, CD, ES, G 5 ber Erbe am whiten bingeleget worden, fo leget man auf diefe die Stangen BC, DE, FG; und bann wiederum andere Stangen A B, E D, u. f. w. Biemit fabret man fo mechs.

Rhus glabra.

Die Beschreibung beziehet fic auf die erfte Figur.

wechselsweise fort, bis ber Zaun die Hohe, die man verlangt, erreichet, nehmlich ju 2 Ellen ober io Biers telellen, ja bisweilen ju 3 Ellen. Begen bie Beit, baf ber Zaun die beliebige Sobe erhalt, und nur noch eine Stange aufzulegen ift, festet man in febweber Ede, als ben B, C, D u. f. f. 2 Stangen freunweise, um bem Baune eine Stute ju geben, gegen einander. Diefe ftoffet man mit bem einen Enbe in die Erde nieber, nit bem andern aber geben fie quer über ben Zaun binuber, und find baran befestigt. Die Stangen ju Diefem Baune werben von verschiedenen Baumen genommen; es find aber nicht alle gleich aut und dauerhaft. Der rothe Ces ber \* wird von allen fur ben bauerhafteften geachtet, ins bem er 30 Jahre und noch langer aushalten fann. Diefer aber ift febr felten, und ift nur hiefelbit an einem eine gigen Orte befindlich, fo daß tein Zaun davon aufgeführet werben kann. Es ift gwar an bem, bag rings um Philadelphia bie Zaune groffentheils aus biefem Baume bestehen: er ist aber zu Wasser von Lagharbour, wos felbst er in Menge machsen foll, babin geführet worben. Diese Cedergaune um Philadelphia find auch von einer gang andern Art, als bie eben beschriebenen Worms fences, und haben mit unfern fogenannten Fallfadgior \*\* die grofte Aehnlichkeit. Die in die Erde eins gefclagenen Stugen befteben aus bem bier fo genannten weissen Ceder, \*\*\* und die Zaunstangen, die dazwischen liegen,

<sup>\*</sup> Iuniperus Virginiana.

<sup>\*\*</sup> Faltenketten. Man sehe meine Bohusische Reisebeschreis bung, auf der 284ften Seite.

<sup>\*\*\*</sup> Cupressus Thyoides.

liegen, aus rothem Ceber. Diefe Stangen find mit ihren Enben in Die Locher ber Stuten eingefuget. Ceder wird bas Gichen: uud Castanienholz, ber Dauer nach, am nachsten gesetzet. Doch schreibt man bem Caflanienholze noch Vorzüge zu. Es befindet fich aber an wenig Orten in ber Menge, baß man baran zu ben Bau-Im Nothfall bedienet man fich nen genug haben follte. auch anderer Arten von Gichen zu biefer Absicht. fie Bergaunungen anlegen wollen, fo hauen fie nicht bie fleinen und garten Walbungen, wie ben uns geschiebet, um: sondern - fie fallen bicke Baume, hauen fie an verichiebenen Stellen zu ber nothigen lange ab: und zerspalten fie in Stangen zu ber gewöhnlichen Dice. biefe Art erhalten fie von einem einzigen Baume eine groffe Menge Stangen. Berfchiebene bejahrte Leute, bie bier maren, ergablten, bag bie Schweben, als fie hier juerft ankamen, folche Baune, bie überall in Schwes ben gebrauchlich find, mit Pfahlen und Stangen anges Sie find aber nach Berlauf einiger Jahre bavon abzulaffen genotbiget gewesen, weil fie biefelben Denn eine wieberholte nicht haben erhalten können. Erfahrung belehrte fie, welches noch taglich bestätigt wird, daß eine Stange, wenn fie in die Erbe eingestedet wurde, kaum 4 bis 6 Jahre aushielte, bag nicht ber Theil bavon, ber in ber Erbe ftund, ganglich verfaulen Das vornehmste war aber biefes, baf fie bier leine bauerhafte Wieden befommen konnten. Gie mache ten sich zwar Wieben von Lickery, welcher einer von ben jabeften Baumen, bie man nur haben fann, ift, wie Wenn aber ein paar Jahre verauch von weisser Eiche. flossen, maren biefe Wieben fo verfaulet, bag ber Zaun nod 23 ∡

pon felbsten aus einanden fiel; weswegen sie auch abnliche Zaune gang haben abich ffen muffen. Berichiedene, Die aus Schweben in fpatern Zeiten bier angefommen find, haben neue Berfuche gemacht, Baune von Pfah-Ten und Wieden ju errichten; aber ber Erfolg ift gleich fruchtlos gewesen. Es lassen sich also die Schwedischen Baune hier nicht anbringen. Die oben ermahnten Wormfences oder Krummiaune find daher hier unter Die brauchbarften ju gablen; vornehmlich ba man von ben bier machsenden Baumen feine folche Stangen erhalten kann, welche 4, 6 ober hochstens 8 Jahre, ohne in Raufniff zu gerathen, in ber Erbe ausbauren tonnen. Die Stangen find überbem an biefem Orte an fich felbft fehr fchwer, bag bie Pfahle und Stuten fie nicht leicht tragen tonnen, infonberheit wenn fich ftarte Sturm= winde erheben, welche bier zu kande fehr gewöhnlich find. Hierzu kommt, bag biefe Zaune leicht aufzufuhs ren find. Eine mannigfaltige Erfahrenheit bat gezeis baß ein folder Zaun von weissen Sichen ober Caftanienholze, felten über 10 oder 12 Jahre fteben Tonne, bag nicht die Stangen fo durch und burch faul wurden, baß fie ju nichts anders als jur Feurung ge= braucht werben fonnen. Und wenn bie Stangen bon anderem Solze find, fo fann bas Bebege faum die be-Himmte Beit erreichen, und felten alsbenn über 6 ober 8 Jahre fteben. Wenn man nun ermäget, baf biefe Wormfences in Rrummungen fortlaufen, und folglich weit mehr Stangen erforbern, als wenn fie eben fortgiengen, baf fie überbem fo furze Beit nur brauchbar find; fo wird man fich vorstellen konnen, wie ber Balb bier verzehret, und wie es hier nach 30 ober 50 Jahren,

ren, wofern keine Aenderung geschiehet, aussehen werde; mmahl da man hier im kande das Holz auf eine unglaublide Beise Lag und Nacht, den ganzen Winter, oder saft das halbe Jahr über, in allen Zimmern durch das Embeisen verschwendet.

## Im Sornung.

Dom achren. Die Biesemragen, welche wegen ihres Geruchs fo heissen, findet man ziemlich häufig über bas ganze nordliche Amerika. Sie halten sich immer ben bem Wasser, insonderheit an den Ufern ber Gen, Strome, Rluffe und Bache auf. Wenn man nach den Gegenden, wo sie befindlich find, hinreiset, so erblidt man bie tocher, die fie in die Erde gegraben, bichte ben ober etwas oberhalb ber Wassersläche. biefen Webern haben fie ihre Mester und ihren Aufents halt, wenn sie sich nicht in dem Wasser befinden, ihre Nahrung zu suchen. Die Schweden hier zu Lande nannlen fie Desmans, Rattor, die Englander Musk Rats, und die Franzosen Rat musquee. Ihr Effen bestehet vornehmlich in Muscheln, Die auf bem Grunde ber Strome und Geen liegen. Man fiehet eine Menge bon diesen Muschelschalen ben dem Eingange ihrer Sohlen. Man fagte auch, baß fie überbem verschiedene Arten bon Burgeln und Rrautern affen. Diese Amerikas nichen scheinen etwas von den Europäischen \* verschie= Die Bahne find ben beiben gleich; ber Shwang ift ben den Amerikanischen von den Seiten zu-23.5 fammen=

Diese heissen: Castor cauda longa lanceolata plana. Lian. fish. nat. T. 1. p. 59.

sammenbrudt, fo bag ber eine fcharfe Rand aufwarts. und ber andere niederwarts gefehret ift. Ben ben Bing terfussen find die Zahen nicht burch eine bewegliche Saut pereinigt, \* fondern biefe Buffe find barin merkmurbig, baß, ob fie gleich fonft mit gang furgen Saaren bebecht find, bennoch fich auf jedweder Seite bes Ruffes felbit. lange, weisse, gang bicht an einander liegende und wie ben einem Ramme, \*\* abstehende Saare befinden. Eben folche Bagre nimmt man an beiben Geiten ber Baben wahr, welche ben bem Schwimmen eben ben Dienft thun, als hatten die Baben eine besondere Baut zwifchen Die Groffe ift eben biefeibe, wie ben einer fleinen fich. Die Lange bes Corpers felbst ift gemeiniglich gegen eine halbe Elle; ber Schweif ift von eben ber lange, wie der Corper. Die Karbe des Ropfes, Balfes, Rudens, ber Geiten und bes auffern Theils ber lenben, ift schwarzbraun; bie Daare find weich und glangend, und unter bem Salfe, ber Bruft und ben lenben einwarts Sie bauen auch ihre Mefter in folden Erdwale Ien und Dammen, die man an ben Ufern ber Strome und Rluffe aufgeworfen bat, um bas Waffer von ben Wiefen abzuhalten. Gie verurfachen aber ofters baburch groffen Schaben, indem fie biefe Balle burch bas Braben verderben, und dadurch bas Baffer auf die Biefen Durchlaffen; ba im Gegentheil ber Bieber alle tocher in ben Ballen verftopfet. Gie bauen ihre Refter von Ruthen und andern bergleichen Dingen aufferlich, und tragen allerhand weiche Sachen fur ihre Junge, um barauf

<sup>\*</sup> Pedes palmati.

<sup>\*\*</sup> pestinatim.

barauf zu liegen, binein. Die Schweben verficherten, baf fie feine Abnahme von ihnen bemerten konnten, fonbern glaubten, baß es beren wohl jett eben fo viel, als thebem, gabe. Weil fie ben Dammen einen fo betrachts liden Schaben aufugen: fo ift man febr barauf bebacht. fie auszurotten, wenn man nur im Stande ift, ben Ort, wo fie sich aufhalten, erreichen ju tonnen. Gine Ermunterung hiezu ift noch biefe, daß ber Balg bezahlt Chebem bat man nur 3 Pences bafur gegeben; jest aber kostete er 6, 7, 8 bis 9 Pences. Er wurde insonderheit von den Hutmachern gebraucht, welche von ben haaren Bute verfertigen, die ben Bieberhuten an der Bute wenig nachgeben follen. Man fangt fie ges meiniglich mit Fallen, worein fie Aepfel zur kockfreise zu legen pfleaten. In dem lande ber Froquois fabe ich, bofibie Wilden durch das Graben und Abwerfen der Erde ihre locher so weit verfolgten, baf sie an ben Ort, wo fie ihre Refter hatten, tamen; ba fie diefelben alebenn umbrachten. Das Fleisch wird von niemanden genossen. Ob die Wilben, welche gemeiniglich in der Wahl des Heisches nicht so genau find, ebenfalls mit diesem vorlieb nehmen, ist mir unbekannt. Die Geilen legt man mifden die Rleider, um fie gegen ben Wurm ju fichern. Es sest ziemlich viel Mube, sie zu vertilgen, nachdem fie fich in einen Damm von Erbe wohl haben einnisteln Doch berichtete mir ein Schwede, baf er feis nen Damm auf folgende Weife von ihnen befrepet hatte. Er suchte alle ihre köcher auf, verstopfte sie mit Erde, und ließ nur ein einziges gegen bie Geite, von welcher ber Wind kam, offen. Nachbem legte er eine Menge Shwefel in das offene Loch hinein, dundete ihn an, und

verstopste die Defnung, so daß nur ein kleines Windloch offen blieb. Der Schweseldampf drung alsdenn in alle ihre locher, wo sie verdorgen lagen, hinein, und erspickte sie. Wenn der Schwesel ausgebrannt war, muste er sich zwar die Mühe geben, einen Theil von der Erde des Dammes, wo ihre Höhlen waren, auszugraben: er sand aber die Biesemraßen hausenweise todt liegen. Das durch konnte er eine Menge Bälge verkaufen, die schon seine Mühe ersetzen, ohne darauf zu sehen, daß er seiz nen Damm von ihnen zu befrenen im Stande war.

Die Biebern hat man in den vorigen Zeiten, (wie alle alte Schweden ju erzählen wusten,) in Menge in bem neuen Schweben gefunden. Man fabe bajumabl in ben Stromen und Bachen einen Damm nach bem anbern, ben die Bieber aufgeworfen hatten. aber eine so groffe Menge Europäer berüber gezogen find, und das kand fark angebauet haben: fo find die Bieber theils erschlagen und ausgerottet worden, theils haben fie fich auch weiter weg'ins land, wa wenige leute mohnen, hinbegeben. Es ist baber nun blos ein einzi= ger Ort in Pensplvanien und bem neuen Jerfen, mo man noch einige wenige Biebern finbet. Thre vornehmite Mahrung hieselbst ist die Rinde des Bieberbaumes, \* Die fie vor allen übrigen erwählen. Die Schweden pflegten Daber in ben vorigen Zeiten, als eine Menge von Biebern hier im lande befindlich war, Stengel, Solger und Ameige von biesem Baume neben ben Bieberdammen in Die Ralle, die fie ihnen aussetten, hinzulegen; ba fie benn

<sup>\*</sup> Magnolia. Man sehe oben ben 2ten Band, auf ber 324sten Seite.

benn mehrentheils eines glucklichen Fangs gewiß fenn Einer und ber andere in Philadelphia bat fie i jahm gehabt, baß fie ofters in ben Strom ju fischen beraus gegangen, und immer von felbft zu ihren Gignern ober herren zurud gekommen find. Major Roberfert in Neu- Port berichtete mir, baß er einen gabmen Bieber über ein halbes Jahr in feinem Saufe gehabt hat. Er hat ibn los im Hause, wie einen Sund, geben laffen. Das Effen, so er ibm gab, mar blos Brod, und bisweilen Sisch, nach bem er grosse Begierbe hatte. hatte immer fo viel Baffer in feiner Schale, als er jum Erinfen gebrauchte; mehr aber auch nicht. Alle Eumpen und andere weiche Sachen, die er auf der Diele gefuns ben, hat er jufammen geschleppet, und in bem Binkel, wo er ju fchlafen gewohnt gemefen ift, unter fich gebets . tet. Da bie Rage Junge bekommen, bat fie fich in fein varmes Bette einquartieret, welches er auch gerne nachgegeben; und wie die Rake weggegangen, hat er oft die junge au fich genommen, sie oben zwischen ben Forder-Buffen gehalten, an feine Bruft, um fie zu erwarmen, geleget, fo baß er viel auf die junge Rage gehalten hat. Co bald bie Mutter guruck gefommen, bat er ihr bie junge wieder gelassen. Bisweilen bat er zwar gemurmelt, hat aber fonst feinen Schaben verursacht, und niemable au beissen versucht.

Minck wurde beides von den Schweden und Engländern ein anderes Thier genannt, welches hier im kande gefunden wird, und sich gleichfalls gemeiniglich in oder neben dem Wasser aufhält. Ich hatte niemahls Gelegenheit, das Thier selbst, sondern nur seinen Balg, ju sehen. Aus dessen Gestalt aber, und der einstimmigen

Erjab.

Erzählung, tonnte ich mit ziemlicher Bewigheit ichlief. fen, bag es jum Befchlechte ber Wiefel \* geborte. Der großte Balg, ben ich fabe, mar eine Elle, und ein fleinerer eine halbe Elle lang, und, ba er noch unaufgeschnitten mar, & einer Biertelelle breit. Die Farbe mat bunkelbraun, und ben einigen faft fcmarz; ber Schwang war haarig, wie ben einem Marber; Die Hagre bes Relles waren bicht, und bie Ohren furz mit furgen Sag-Die lange ber Riffe an bem fleinen Balge machte ren. 2 Querfinger aus. Man fagte, er ware ber ftinkenben Wiefel \*\* fo abnlich, daß diefe Thiere kaum von einanber unterschieden werben tonnen. Bon ber Lebensart Dieses Thieres gaben mir alle folgende Machricht. fiehet ihn fast niemahls ben Zag über, fondern gur Dachtzeit kommt er zum Borfchein. Er halt fich meiftentheils neben ben Stranben in hohlen Baumen auf. weilen befindet er fich auch in ben Schifmerften ober Schifbruden ben Philadelphia, wo er die Ragen aufs graufamste verfolgt. Dann und wann gehet er ben ber Dacht in bie Sofe, und friecht burch ein fleines loch in bas Hühnerhaus hinein, woselbst er alle Suhner, bie barinn find, zu Tobe beiffet, und bas Blut ben ihnen aussauget; er ift boch felten eines auf. Wenn er unterwegens Banfe, Suhner, Enten, ober anbere Bogel, antrift, beißt er sie tobt und verzehrt fie. Er lebt blos vom Fleische, nehmlich von Fischen und Bogeln. Wenn Strome und Bache nabe ben ben Sofen find, mo biefes Thier lebet, fo kann man nicht leicht Enten und Banfe baselbst

<sup>\*</sup> Mustela.

<sup>\* \*</sup> Mustela Putorius.

bafelbst haben; benn der Minck beißt die jungen tobt. n bringt eift fo viele von ihnen, als er erhafchen fann, um, und bernach zieht er sie weg, und frift fie auf. In den Erbbammen und Wallen gegen bas Waffer, ents meder neben ben Wiesen, ober fonft mo, follen diese gleiche falls Schaben verurfachen, indem fie biefelben burch ibr Graben beschädigen. Um fie ju fangen, fest man Sallen aus, in die man jur lockspeife Ropfe von Wogeln, fleine Bigel, Rifche ober abnliche Rleischarten binein geworfen. Der Balg wird in ben Stabten verfauft, und bezahlt man für einen folchen in Philadelphia 20 Pences bis 2 Schillinge, nach dem fie groß find. Bon biefen Balgen laffen fich einige wenige Frauenzimmer Muffe machen; gröftentheils aber werben fie nach England vershidt, von wo sie nachgehends nach andern kanbern verführet werden. Die alten Schweden fagten, daß bie Wilben ehebem bas Fleisch von allen übrigen Thieren, nur nicht von biesem, gegessen batten. Man bat fie bisweilen gang jabin gehabt.

Non dem Bären, der Raccoon oder Æspan ges nannt wird, habe ich schon vorher \* etwas gemeldet. Dier will ich noch etwas von der Lebensart dieses Thieres in seinem Geburtsorte hinzu sügen. Er wurde von den Engländern hier überall Raccoon genannt; ein Nahme, den sie ohne Zweisel von den Wilden entlehnet haben. Die Hollander nannten ihn Zespan, die Schweden Espan, und die Froquois Arrighto. Er hat gemeiniglich seine Wohnung und Ausenthalt in hohlen Bäu-

Man sehe bie 246ste und 351ste Seite bes 2ten Bandes in der Uebersegung.

men, liegt bes Tages ftill, und geht zu ber Beit nies mable aus, wofern es nicht febr bunkel und trub iff: in ber Macht bingegen wandert er berum, und fucht feis nen Unterhalt. Es haben mir viele ergablet, baf er, wenn bas Wetter fchlimm ift, vornehmlich wenn es Schnenet und baben fturmet, bie gange Boche in bem Baume, mo er fein Deft bat, liegen konne, ohne fich hinaus ju begeben; und diefe gange Zeit foll er von nichts anders leben, als baß er feine Pfoten fauget und lectet. Seine Speise besteht in verschiedenen Arten von Rrude ten, als von Mans, wenn bie Aehren noch weich find. In ben Barten richtet er ofters ein groffes Unbeil an ben Aepfeln an. Die Caffanien, Pflaumen und wilden Beintrauben find unter feinen angenehmen Berichten. Wenn er über bie Bogel ober Bogelneffer gerath, fo vergift er alle Barmberzigkeit. In den Hubnerbaufern ift er ein fürchterlicher Baft. Findet er die Suhner auf ibren Epern, fo beifit er fie erft ju Tobe, und frift hernach die Eper auf. Er wird theils burch Sunde gefangen, bie feinen Schlupfwinkeln und hohlen Baumen, worinn er lieget, nachfpuren, und biefelben entbeden, theils burch Sprenkeln und Rallen, in die man gemeis niglich ein Stud von einem Subn, Bogel ober Sifch, jur Unlockung binein leget. Er wirft feine Junge im Man, macht alebenn fein Reft in hohlen Baumen, und befommt gemeiniglich 2 bis 3 Junge. Das Rleisch wird bon einigen gegeffen. Wenn er fpringt, lauft er mit allen Pfoten jugleich. Diefer und anderer Eigenschaf? ten wegen rechneten ihn viele an biefem Orte ju bem Ba rengeschlechte. Den Balg bezahlete man nun in Philas Man fagte, daß biefe Thiere belphia mit 18 Pences. fiф

sich jest sehr gegen die vorigen Zeiten verringert hatten: boch fand man sie tiefer ins kand hinein in Menge. Von dem Nugen, den die Hutmacher von den Haaren ziehen, von der keichtigkeit sie zu zähmen, von ihrer besondern Begierde nach allem, was süß ist, u. s. f. habe ich schon vorher an den oben angeführten Stellen Erwähnung gesthan. Unter allen wilden vierfüßigen Thieren im nördslichen Amerika tst keines, das so zahm, als dieses, gesmacht werden kann.

Dom gebnten. Des Morgens reifete ich nach Philadelphia, und kam baselbst am Abend an. ber Ankunft ju ber Sabre ben bem Fluffe Dellamare, fanden wir ben Pluß gang mit Treibeis angefüllet, fo das wir anfänglich nicht übersetzen konnten. Dachbem wir aber eine Stunde gewartet und neben ber Rabre eine Defnung gemacht hatten, brach es boch etwas los, so daß wir zugleich mit vielen andern Reisenden uns durche arbeiten konnten, ehe noch mehr Treibeis zustieß. ts diefen Winter fo beftig gleich nach Reufahr (alter Beitrechnung) zu frieren anfieng, belegte fich ber Bluß Dellaware mit Gis, welches nachgehends von der ffrengen Ralte fo ftard wurde, bag man ben Philadelphia mit Pferden binuber fuhr. Diefes Eis blieb über ben Huß bis auf den Sten des gemeldeten Monats liegen, da th sich etwas zu losen ansieng; und von bem erschrecklis om Sturm, ber ben Abend einfiel, gerbrach es, und birde bergeftalt weggetrieben, baß wir ben folgenben missen bes Rebruars feine einzige Sisseholle mehr in bem Flusse fliessen saben, sondern blos hier und da ein Stuck an dem Strande mabunahmen.

Reisen 11. Theil.

Die Rraben \* fabe man beute in groffen Saufen fliegen, und fich ju oberft auf ben Baumen niederlaffen. Babrend ber gangen Winterszeit. vorbero merkte man faum eine einzige, boch fagte man, baß fie ben gangen Winter über bier befindlich maren. Den übrigen Theil bes Brublings pflegten fie bes Morgens in ben Gipfeln hober Baume nicht in Saufen, fonbern vertheilt, auf verschiebenen Baumen, ju sigen. Diese rechnet man auch unter ben schablichen Bogeln; benn fie effen vornehmlich allerhand Arten von Betraide. Mans gepflanget wird, fcharren fie bie Rorner auf, und effen diefelben. Wenn er ju reifen anfangt, bauen fie ein loch in ben Balg ber Mehre, woburch ber Mans verdirbt, indem ber Negen sich durch bas loch durchbringt, und die Raulniß jumege bringt. Auffer bem Bes traibe rauben fie auch Suhner weg. Auf alte Aefer find fie febr berpicht. Bor einigen Jahren maren von ber Regierung in Penfilvanien 3, und in Deu . Jerfen 4 Pences auf jeden Rrabentopf ausgesetzet. Sett war aber Diefes Befet abgeschaffet, weil die Ausgaben zu fehr anmuchsen. Ich fabe an verschiebenen Dertern, bag bie Jungen mit gang gabmen Rraben, benen bie Glügel abgeschnitten maren, spielten. Diese bupften auf ben Feldern neben ben Sofen, wo fie ju Saufe maren, berum, und tamen wiederum jurud, ohne bag fie, ben aller ber Belegenheit, Die ihnen offen ftund, verfacht batten, wegzugeben. Diese Americanischen waren nur eine Abanderung von ben Dehlandischen Rraben.

Pom

Ich habe von ihnen in bem aten Banbe auf ber 25often Seite gerebet.

Vom zwölften. Zur Nachmittagszeit begab ich mich von Philadelphia nach Baccon herunter zuruck.

Indem ich nach Bacoon zurück reisete, gab ich genan auf die Bäume Achtung, welche noch ihr Laub
übrig hatten. Das kaub war blaß und vertrocknet,
war aber noch nicht völlig abgefallen. Die Bäume waren solgende:

Die Buche. \* Diese mochte groß ober klein senn, so behielt sie boch einen großen Theil ihres laubes, ben ganzen Winter über, bis auf den Frühling. Die großen Baume behielten das untere laub.

Die weisse Liche. \*\* Der größte Theil von ben jungen Bäumen, die weniger als eine Viertelelle im Durchschnitt betrugen, hatten ihr meistes laub noch an sich. Die alten hatten aber größtentheils schon das ihrige sallen lassen, ausgenommen an den Stellen, wo einige Nebenschösse ausgeschlagen; denn da war das laub noch rücktändig. Die Farbe der verdorreten Blätter war den dieser weit heller, als ben der schwarzen Eiche.

Die schwarze Liche; \*\*\* so wie man sie hier überall nennet. Sie ist diesenige, die der Herr Ritter kinnaus unter dem Nahmen der rothen Siche beschreibet. Einem grossen Theil von den jungen war das verdorrete kub noch übrig geblieben. Die Farbe besselben war rohbraun, und dunkler als ben der weissen Siche.

**E** 2

Die

Fagus.

<sup>\*\*</sup> Quercus alba.
\*\*\* Quercus nigra. Quercus subra, [Linn. Spec. plens.
p.996.

Die Rraben \* sabe man heute in groffen Saufen fliegen, und fich ju oberft auf ben Baumen nieberlaffen. Bahrend ber gangen Winterszeit. vorbero mertte man faum eine einzige, boch fagte man, baf fie ben gangen Binter über bier befindlich maren. Den übrigen Theil bes Rrublings pflegten fie bes Morgens in ben Bipfeln hober Baume nicht in Saufen, fonbern vertheilt, auf perschiebenen Baumen, ju sigen. Diese rechnet man auch unter ben ichablichen Bogeln; benn fie effen vornehmlich allerhand Arten von Getraibe. Menn ber Maps gepflanget wird, scharren fie bie Korner auf, und effen biefelben. Wenn er zu reifen anfangt, bauen fie ein Eoch in ben Balg ber Aehre, woburch ber Mans verdirbt, indem ber Regen fich durch bas loch durchbringt, und die Raulnif jumege bringt. Auffer bem Bes traibe rauben fie auch Subner weg. Auf alte Mefer find fie febr verpicht. Bor einigen Jahren maren von ber Regierung in Penfilvanien 3, und in Deu : Gerfen 4 Pences auf feben Rrabentopf ausgesetet. Jest war aber Dieses Beset abgeschaffet, weil die Ausgaben zu fehr an-Ich fabe an verschiebenen Dertern, baf bie Stungen mit gang gabmen Rraben, benen bie Flügel abgeschnitten maren, spielten. Diese bupften auf ben Feldern neben ben Bofen, wo fie ju Saufe maren, berum, und famen wiederum jurud, ohne bag fie, ben aller ber Belegenheit, Die ihnen offen fund, verfucht batten, wegzugeben. Diefe Americanischen waren nur eine Abanderung von ben Dehlandischen Rraben.

Dom

<sup>&</sup>quot;Ich habe von ihnen in bem aten Sanbe auf ber 25often Seite gerebet.

Kräfte genug zu geben; Die schwarzen Atweisen ausgemmmen, welche etwas, obgleich nur langfam, frochen. Diese Infekte waren folgende:

Die schwarze Ameise. \* Ben den Art fand man jumlich viele, und sie waren einigermossen munter. Sie lagen eine halbe Elle tief in der Erbe.

Der breite Erdkafer. \*\* Der eine und der and bere lag gleich tlef. Diefer ist sonst sehr gemein über das ganze nördliche Amerika.

Ein caftanienbrauner Rafer, \*\*\* ber ziemlich viel Achnlichkeit mit bem Brachtafer † hat, aber boch in vielen Stücken von demfelben abgehet. Ich fand ihn zu einer merklichen Menge in ber Erbe.

Ein schwarzer Grashüpfer. †† Diese Ark Insette sase ich eine halbe Elle tief in der Erde liegen. Sie waren nun ganz erstarret: so bald sie aber in die Barme kamen, würden sie lebendig und sehr munter. Ich habe im Sommer diese Grashüpfer in sehr grosser Menge an allen den Derkern des nördlichen Amerika, die ich durchreiset bin, wastrgenommen. Sie hüpften da ab und ju auf dem Felde, und haben einen solchen kaut, wie unsere gewöhnlichen Mauerheimeden, so daß es

Formica nigra, Linu. fift. T. 1. p. 580.

<sup>\*\*\*</sup> Scarabaeus callaneus s'Morace piloso; elytris abdomine brenioribus, lineas varias longitudinales pilorum habentibus.

<sup>†</sup> Scarabaens melolomba : t† Gryllus niger, cauda bifeta, alis brenifimis.

schwer fiel, nach bem laute sie von einander zu unter-Sie ermecken bisweilen in bem Grafe ein folscheiben. ches Geschren, daß einem die Ohren webe thun, und daß der eine Mensch schwerlich vernimmt, was der anbere saget. Un ben Dertern, wo bie Klapperschlangen fich aufhalten, find biefe fehr verdrießlich, und auf gewisse Weise gefährlich. Denn burch ihr startes Gefumme und Geräusch verhindern fie, bag man nicht allezeit fo genau bas Warnungegethone, bas biefe fürchterliche Schlange mit ihrer Klapper erreget, vernehmen, und baburch fich vor berfelben vermahren kann. Daß biefe gleichfalls ihr Winterquartier in bie Camine nehmen, habe ich vorher angeführet. \* Sie lagen bier ben Winter aber ftill in ber Erbe. Bu Anfange bes Mergen aber, als es in ber kuft warm wurde, kamen fie aus ihren to dern berbor, und fiengen ihre Mufit an, ob fie gleich anfänglich ziemlich lahm ließ, und sparfam gehoret murbe. Wenn wir ben unfern Reifen burch mufte Derter, in bem Walde übernachten muften, und ba fo gut als wir fonnten, für uns gebettet batten, maren biefe in ber Dacht beibes unter die Falten ber Rleiber und in biefelben ge-Erochen, so baf wir seben Morgen genothigt waren, eine Stunde ju fteben, und unfere Rleiber gang forgfältig ju Schutteln, ehe mir fie von uns abbringen konnten.

Die rothen ober ben uns in Schweden gewöhnlichen Ameisen, \*\* welche die groffen Ameishaufen aufwerfen, fand ich gleichfalls sowohl diesen als die folgenden Tage, Ich sahe sie aber nicht in der Erde: some

<sup>\*</sup> Man febe ben 2ten Band auf ber 49uffen Seite.

dern wenn mein Bedienter Jungström alte verdorrete Bäume umhauete, wurde man einer grossen Menge derselben in ihren Spalten gemahr. Diese Spalten befanden sich zu einigen Klastern hoch oben in dem Baume, und die Ameisen waren daselbst hinauf gekrochen, um so hoch in der Luft ihre Winterwohnung zu nehmen. So balb sie in die Wärme kamen, siengen sie au, sich stark ju bewegen.

Dom vierzehnten. Bläsogel wurden von den hin wohnenden Schweden ein kleiner sehr hübscher Vosgel genannt, der mit einer hellblauen Farbe prahlete, und sich hier das ganze Jahr aushielt. Die Engländer nannten ihn mit einem eben das bedeutenden Nahmen, blew Bird. Catesby hat ihn in natürlicher Grösse und mit lebhaften Farben abgezeichnet. Ben seiner Abbildung ist zu erinnern, daß die Farbe der Brust schmustigroth oder rothbraum senn muß; die Schienbeine und Jusse aber kohlschwarz, und der Schnabel gleichfalls ganz schwarz senn müssen; überhaupt muß die blaue Farbe weit höher, lebhaster und glänzender senn. Wie besten, so viel ich weiß, in Schweden keinen Vogel, der eine so hellblaue glänzende Farbe, wie dieser, hätte.

In dem ersten Banhe seiner Natural History of Carolina; suf der 47sten Aupferplatte. Er nennt ihn daselbst S. 47, Rubecula Americana caerulea. Der herr Littee Linnaus bezeichnet ihn in seinen Sostem wurch Morae eilla (Sialis) supra caerulea, subrus tota rubra. Tom. I. p. 187. Ich habe ihn in meinem Reisetagbuche Moracilla caerulea nicida; pectore ruso; ventre albo genannt. Ran sindet ihn auch mit lebhasten Farben in Eduards Nat. History of Birds, auf der 24sten Aupserplatte, B. d. 24sten S. vorgestellet.

Der Holzschrener kann etwa eine ahnliche Feber haben; aber boch nicht überall. Seine Nahrung sind nicht blos Inselte, sondern auch Samen von Rräutern. Sie kommen baber im Winter, wenn weiter keine Inselte mehr vorhanden sind, zu den Höhen hin, um ihre Speise an dem Heusamen und andern kleinen Samenkörnern zu suchen.

Rodfogel ist ein anderer fleiner Vogel, ber bier fo bon ben Schweben, von ben Englandern aber Red Bird genannt wird. Catesby hat ihn gleichfalls mit lebhaften Rarben und in naturlicher Groffe abgebilbet. \* Er gehört ju ben Bogeln, die ben Bienen fchablich find; indem er auf fie lauret, und fie auffrift. Sch futterte ein Mannchen von biefen 5 Monate in einem Bauer. Er af beides Mays und Buchweigen: benn sonft warf ich ihm nichte vor. Durch fein Gefange locte er anbere von feinem Gefchlechte nach bem Bofe bin; und nach bem wir Mansforner auf bem Boben unter bem Fenster, wo er eingesperret faß, bingeleget batten, tamen bie andern taglich babin, um ihre Gpeife ju erhalten. fiel uns alsbann nicht fchwer, vermittelft bes Sprenkels mehrere ju fangen. Einige, vermuthlich alte, fowohl bon ben Mannchen als Weibehen, betrübten fich ju Tobe, ba wir'fle in bem Bauer verfchloffen hatten. "Die Bingegen, welche gabm geworben maren, flengen an ju fine gen; und zwar ungemein lieblide. Ihre Schläge kamen benie=

Man sehe ben iffen B. seiner Nat. Hist. of Car. auf der 38sten Aupferpt, woselbst er ihn. S. 28, Coccothraustes rubra neimet. Der Ritter Litingus (Syst. Nat. T.Y. p. 172) nennet ihn Loxia Cardinalis.

bensenigen einer Europäischen Nachtigall sehr nabe. Wes gen ihres angenehmen Gesanges verschickte man sie in Menge nach England in Bauern. Sie haben eine grosse Gtärke in ihrem Schnabel, so daß sie, wenn ihnen die hand vorgesetzt wird, so tief zukneisen können, daß das Blut hervor kommt. In den Wälbern sigen sie im Frühling des Morgens auf dem obersten Gipfel der höche sim Baume, und singen. Im Bauer aber sigen sie die eine Stunde still, und ruhen sich aus, zu einer andern aber hüpfen sie ab und zu; und so gehet es wechselsweise den ganzen Tag, und darzwischen lassen sie dann und wann ihre liedlichen Schläge hören.

Vom siebenzehnten. Die Kraniche fahe man bisweilen am Lage in der Luft fliegen, und ihren Jug nach Norden hinrichten. Sie pflegen frühe im Früh- ling hier einige Brit sich aufzuhalten: sie legen aber ihre Rester hier nicht an, sondern reisen weiter nach Norden ju. Es erzähleten mir alte Schweden, daß sich in ihrer Kindheit, da das Land nicht sonderlich angebauet war, jur Frühlingszeit eine unglaubliche Menge von Kranischen hier befunden hätten: sest aber lassen sich nicht so viele sehen. Verschiedene von den Leuten, die hier wohsnen, essen ihr Fleisch, wenn ihnen einige zu schiessen landt ist. Sie sollen weder dem Getraibe, noch sonk einer Sache, schädlich sehn.

Vom drey und zwanzigsten. Des Morgeus teisete ich hinunter nach Pennsneck; und kam des Abends wieder zurück.

Ē.5

Det

Eranor, Grus Canadensis. Linn.

Der Schnee lag noch an vielen Orten im Walbe, vornehmlich da, wo die Baume so dicht stunden, daß die Sonne ihre Wirkung nicht hatte zeigen können: er war aber nicht völlig eine Querhand hoch. Längs den Wegen war lauter Eis, vornehmlich in dem Gehölze; und daher siel es schwer, mit übel beschlagenen Pferden zu reiten. Den hier wohnenden Leuten waren die Schlitten nicht sonderlich bekannt; sondern sie ritten alle, den ganzen Winter über, nach der Kirche, ob der Schnee gleich bisweilen gegen eine halbe Elle hoch war. Er blieb aber selten über eine Woche liegen, bevor er zerschmolz, und da siel er zu Zeiten wieder aufs neue.

Maysdiebe \* nannten bie Schweden, die hier wohneten, eine Art von Bogeln, Die biefem Canbe ben pornehmuten Schaben verurfachen. Gie baben biesen Mamen baber erhalten, weil fie ben Mans beibes beimlich und öffentlich, sowohl wenn er eben ansgesaet, und mit ber Erbe bebeckt, als wenn er reif geworben ift, auf-Die Englander nennen sie Black , birds. giebt zwen verschiedene Arten von ihnen, welche beibe von Catesby beschrieben und in ber nathrlichen Farbe abgebildet worden. \*\* Die eine ist bep ihm eine purs purfarbene Dole, und die andere ein schwarzer Staar mit oberhalb zothlichen Glüneln. Db biefe beiben gleich von verschiedener Urt find, fo berricht boch zwischen ihnen eine fo groffe Ginigfeit, baß fie febr oft einan:

Mans, Liuswar

<sup>\*\*</sup> Nas. bist. of Carolina. Die eine heißt daselbst Monedula purpurea, S. 12, A. 12; und die anders, Sturnus niger, elis superne rubentibus, S. 13. B. 13.

einander in vermischten Saufen begleiten. Doch fabe man bier in Benfplvanien gemeiniglich mehrere von ber erstern Art, welche auch oft ganz allein für fich flogen, ohne fich mit benjenigen, bie rothe Blugel baben, ju ver-Die erstern ober bie, welche Catesby purpur. farbene Dolen nennet, haben in verfchiebenen Studen mit ber Dole, bem Staar, und ber Amfel \* fo viele Achnlichkeit, baf es schwer ift zu fagen, zu welchem Beschlecht fie zu rechnen fenn. Doch scheinen fie fast bem Staar am nachsten zu kommen. Denn, bem Schnabel nach, iff biefer Bogel vollig eine Amsel: \*\* aber bie Bunge, ber Ring, bas Sigen auf ben Baumen, bas Gefänge, und die Geffalt, machen ihn völlig jum Bon weitem icheinen fle halb ichwarz zu Stagr. \*\*\* fenn: aber in ber nabe ftoft ihre fchwarze Farbe febr auf blau, boch nicht völlig so febr, wie in ber Cates: byischen Abbildung. †

Einige

Magnitude sturni. Rostrum subulato - conicum, rectum, conuexum, basi nudum, nigrum, maxillis fere aequalibus, superiori tamen tantillum longiori. Nares oblongo-quadratae, ad basin maxillae superioris oblique positae, nudae; tuberculum corneum s. prominentia parua a latere superiori. Lingua acuta, apice bisida. Oculorum iris pallida. Capitis frons, pars superior, nucha, collum superne et ad latera obscure caeruleo-viridia, nitida; latera capitis sub oculis obscure caerulea. Dorsum totum, tecricesque alarum purpure ae, sed non ira manifeste in parte superiori uropygii, sed ibi magis suligine subni-

<sup>\*</sup> Raja, Stare, Traft. \*\* Turdus:

<sup>\*\*\*</sup> Sturnus.

Da biefe ihrer Unget wegen fo merkwurdig find, fo will ich eine kurze Beschreibung von ihnen geben, und zwar für die Bogelkenner, wie es gebrauchlich ift, auf Latein:

Einige wenige bon blefen follen fich ben gangen Binter über in Moraften , Die mit einem Dicken Bebolie ubermachfen find, auffalten, und fich blos ben gelinder Bitterung feben laffen. Die meiften aber gieben gu Une fang bes Binters weiter nach Guben. Beute fabe ich fle in Diefem Nahr jum erftenmahl. Gie flogen fcon in groffen Saufen. Shre vornehmfte und angenehmfte Speife ift ber Mays. Wenn ber Mays im Frubling furz vorber gepflanzet worden ist, kommen fie in groffen Sie icharren mit bem Schnabel bas Schwärmen. Mansforn auf, und berzehren es. Go bald ber Reim bes Mans hervorbricht, fassen fie benfelben mit bem Schnabel, und reiffen ibn jugleich mit bem Rorn auf; fo daß fle schon im Prubling dem Landmanne viel zu schaffen machen. Um ihre Eufternheit fur ben Dans biefe Beit in etwas ju verringern, pflegen einige bie Manstorner in Wasser, bas mit ber weissen Dieswurgel \* abgefocht worden,

grae. Remiges primariae o nigrae; ceterae secundariae nigrae, margine exteriori purpurascentes. Rectrices 12 nigro purpureae, apice rotundatae; quo lateribus propiores; eo breuiores, intermediae longissmae. Cauda explicata versus apicem rotunda videtur. Gula obscure caeruleo - viridis, nitida; Pestus etiam versicolor et pro varia inter lumen et oculum positura, iam nigrum, iam smaragdinum. Venter suligineus, tectrices inferiores caudae obscure purpureae. Pestus, et abdomen sub alis purpurea; tectrices alarum inferiores fuligineae. Alae inferius nigrae; Femora plumis suligineis. Tibiae et pedes nigri, nitidi. Digiti 4 more auium plurimarum. Vngues nigri, possicus ceteris maior.

Die hier beschriebene, ober Monedula purpurea Cateshist die Gracula Quiscula, Linn. sift. T. 1. p. 109.

<sup>\*</sup> Veratrum Helleborus albus.

worden, Cwovon ich weiter unten ben bent brevzehnten bes Mergen reben werbe) einzutunten, und fie bernach w vervflanzen. Wenn der Mansdieb ein oder ein Daar von biesen Kornern isset, wird er so must im Kopf, daß er taumelt; woburch feine Cameraben erfchreckt werben, und fich nicht babin wagen. Gie nehmen ihren Schaben aber um fo viel reichlicher gegen ben Serbst wieber, wenn ber Mays reif mirb; benn alsbenn fepern fie recht ihr Freudenfest. Sie sammeln sich alsbem zu tausenden auf ben Mansfelbern, und nehmen ba ihre beebe Scha-Sier find fie fehr unperfchamte und breifte Bafte. buna. Denn wenn einer fie von da wegtreiben will, fo fliegen sie blos von der Stelle, wo man gehet, weg, und saken fich gleich auf einer anbern nieber; fo baß, wenn man fich an ber einen Seite bes Maysfelbes befindet, fie fich alle nach ber andern hinbegeben. Und bergestalt wechfeln fie, fo wie man fie verfolget, um, ohne baß fie fich, the fie fatt geworben, entfernen follten. Gie fliegen zur herbstzeit in unglaublich groffen Saufen, so baß man faum begreifen fann, wo eine fo ungeheure Menge bergefommen ift. Wenn fie fich in die Sobe schwingen, werben bie Wolfen und bie Luft bisweilen gang schwarz und finster baburch. Gie find alsbann in so groffen Schwärmen und so bicht zusammen, daß man sich vers wundern muß, wie fie Plat, Die Flugel gu bemegen, finden. Ich habe felbst geseben, baß, wenn jemand eine gange Menge von ihnen auf ber einen Geite bes Mansfeldes geschossen, die andern blos in die Hohe geflogen find, und sich einen guten Buchfenschuß bavon an bem andern Enbe niebergelaffen, und fo ben ber Annaberung ihres Verfolgers jedesmahl ben Plat verwechfelt 3 a faben. . . . .

Gie haben alfe eber ben Schuffen ermiben tonnen, als bag er fie von bem Mans bat abichrocen tonnen, ob er gleich beren viele ben jebem Schuffe gefaffet bat. Sonft effen fie auch gerne bie Samen ber im Baffer wachsenden Zijania, \* welcher foat im Derbit; nachdem ber Mans eingeerndet worden, mehrentheils ibre Speife ift. Die Beere von ber glatten \*\* nehmen fie auch vorlieb. Buchweisen und Naber follen fie gleich: falls effen. Einige behaupten, baß fie anch im Dothfall Beigen, Rocten und Gerften affen. Doch findet man niemable, fo viel mir befannt worben, baf fie Diefen Getraidearten Schaden jufugen follten. Im Fruhling faffen fie in Menge ben ben Sofen in ben Baumen, und sungen ziemlich angenehm. Weit fie auf eine folche Weife ben Mansadern fo nachtheilig finb, ift ber Gifer and bier fo weit gegangen, bag man beides in ben Den! inlvanischen und Meusersensthen Gefete a Bences jur Be-Tohnung für jebes Dugend, bas man tobt aufweisen tann, ausgeset bat. Doch mehr aber ift man in Neus England wider fie aufgebracht. Denn herr granklin berichtete mir im Frühling bes Jahrs 1750, bag man vermittelft ber Belohnungen, bie man an bem legtges nannten Orte ausgesetet, fie bergestalt vertilget hatte, baf fie nun an verschiebenen Orten felten zu werben ans fleugen. Als aber im Sommer vom Jahr 1749 fich eine granliche Menge Würmer auf ben Wiefen gezeiget, welche das Gras verzehret, und badurch einen groffen Schaben beran-

<sup>\*</sup> Fol. Avoine Zizania aquatica. Linn.

<sup>&</sup>quot; Ich finde in der Urschrift kein Wort, worand fich biefes beziehen sollte, ob gleich unter den Druckfehlern angezeis get worden, daß auftatt rufa, wie im Texte fechet, gladra ju verfteben fep.

veranlaffet batten, mare ihnen bie Reue angekommen. baf fie gegen biefe Bogel fo rachgierig gewefen; benn fie haben ju bemerken geglaubt, baf biefe Mansbiebe bien jenige Zeit des Sommers, ba ber Mans noch nicht reif amefen, vornehmlich von biefen Bewurmen lebten, bie fie folglich ausrotteten, ober wenigstens binberten, fich fo kart zu vermehren. Gie fcheinen baber gewiffermaffen ein Recht zu haben, fich wieber ein wenig bagegen boublt zu machen. Nachdem nun aber bie Keinde und Betfolger ber Burmer, die Mansdiebe, ausgerottet worben find, baben bie erstern mehr Prenheit, fich zu vermehren, bekommen; baber fie auch nachher fo überband genommen, baf fie nun weit groffern Schaben, als die Maysbiebe juvor, ausübten. Im vorher genannten Commer des Jahres 1749, lieffen diefe Burmer fo menig Ben in Meu: England übrig, baf bie Ginmohner nicht allein genothigt waren, fich heu aus Pensplvanien, fonbern auch fogar aus bem alten England in Europa, gu Diefe Bogel haben, auffer ben Menfchen, auch andere Widerfacher, nemlich kleine Sabichte, welche fich sowohl von ihnen, als von andern fleinen Geffügel biefelbst nabren. Ich fabe, wie einer oder mehrere von biefen fleinert Habichten, als die Mansdiebe in ber größten Sicherheit ben einander maren, tumen, biefelben von einander trieben, und fie in der Flucht erhafch-Das Bleifch von den violetten Mansbieben foll bon niemand gegessen werben; bassenige aber von benen mit ben rothen Alugeln wird von einigen genossen. Alte Mamer haben mir berichtet, daß nun in dem neuen Schweben eben so viel Maysdiebe, wie in ihrer Kinds heit, vorhanden maren. Gie leiten bie Urfache von · bem

bem Mans, der jest in weit gröfferer Menge als damabls ausgesäet wird, her; und sie mennen, daß sie es daher jest weit leichter nach der Nahrung, als vorher, hatten.

Die Amerikanischen Brombeere \* wachsen in groffer Menge über bas gange nordliche Umerifa, an eben ben Orten, wo unsere Brombeere in Schweben. Die Umerikanischen find mobl etwas groffer, übrigens aber den unfrigen so abnlich, baf sie mancher blos für eine Abanderung balten murbe. Die Englander nennen fie Cranberries, die Schweben Tranbar, und die Kranzosen in Canada Atopa, ein Nahme, ben sie von den Wilben entlehnt haben. Spat im Berbfte bringt man fie baufig auf die Markte, Die jede Mittemoche und jeben Sonnabend in Philadelphia gehalten werben. Man tocht und richtet fie faft auf eben biefe Beife ju, wie wir unsere rothen Beidelbeere; \*\* und braucht fie bernach ben gangen Winter und einen Theil bes Sommers über in Torten und andern Urten von Backwerk. aber die Beere ziemlich fauer find: fo fordern fie viel Buder; welches boch in einem lande, wo man nach ben Buckergegenden eben nicht fo weit bat, nicht fo gar fost Man verschickt eine Menge von biefen Beeren eingemacht, beides nach Europa, und ben Umerikaniichen fufeln.

## Im Mergen.

Dom zweyten. Muscheln \*\*\* fand man in Menge in kleinen Furchen, welche über die Wiesen hin liefen.

<sup>\*</sup> Vaccinium hispidulum.

<sup>\*\*</sup> Lingon.

<sup>\*\*\*</sup> Sie waren vollig biejenigen, welche Mytilus, anarinus (Linn. fift. T.i. p.706) genannt werben.

liefen. Ban auffen war die Schale oft mit einer dünnen Sisencruste überzagen, in dem Falle nehmlich, wenn das Wasser in der Furche von einem Orte kam, wo Sissenerz gefunden wird. Die Schweden und Englander, die hier wohnhaft waren, gebrauchten diese Muscheln selten zu etwas: ha aber die Indianer in vorigen Zeiten diet gewesen sind, haben sie dieselben gebraten, und das inwendige Fleisch gegesten. Siner und der andere von den Europäern ist sie doch auch bisweisen.

Der Schnee lag noch an einigen Stellen in bem Gehölze, wo es schatzig war, nach; boch war an ben meisten bas Feld schon blos. Das Vieh, Rühe, Pferbe, Schaafe und Schweine giengen in bem Walbe, und suchten ihre Nahrung, welche noch ziemlich mager war.

Dom dritten. Die Schweben namten hier einen kleinen Bogel Snöfogel, \* und die Englander Inowbird, welches eben das bezeichnet. Die Ursache der Benennung ist diese, weil er sich niemahls im Sommer, sondern blos im Winter, wenn der Schnee gessallen ist, und das Feld bedecket, sehen läßt. Er kommt zu verschiedenen Wintern zu eben der Menge wie die Maysdiebe, hervor, fliegt alsdenn um die Hauser und Schemen herum und in die Garten, und ist die Betraidekörner und Grassamen, die er auf den Hügeln ausgestreuet sindet.

Diefen

Schneevogel. Cateaby hat ihn in seiner Naturgeschichte von Canada im Isten B. auf der 36sten Seite und Auspferplatte unter dem Nahmen von Passer nivalis beschries den, und in seiner natürlichen Farbe vorgestellet. Der Nitter Linnaus nennt ihn Fringilla hyemalis. syst. T. I. p. 183.

Diesen Abeid wurde man um & Uhr eines Schneefetters am Simmel gewahr. Ich habe diese merkwürdige Eusterscheinung in den Abhandlungen der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften \* beschwieben:

Die wilden Tauben \*\* flogen nun hier in einer unglaublichen Menge in den Gehölzen herum, und berscherte man, baß sie setz zahlreicher, als viele Jahre zuvor, waren. Sie kamen diese Woche an, und blied hen hier ohngefähr 14 Lage, worduf sie fast alle verschwunden, oder weiter in das land, woher sie gekommen waren, hinauf zogen. Ich werde an einem andern Orte weitlauftiger von ihnen handeln.

Dom stebenten. Berschiebene berichteten, es ware ein altes und zuverläßiges Zeichen an diesem Orte, daß, wenn der Donner in Sub oder Sudwest aufsliege, und sich nachgehends nach Ost und darauf nach Nord verbreitete, alsbenn ein schlimmes Wetter erfolgte; wenn er aber in Sud oder Sudwest zwar ausstiege, aber sich nicht verbreitete, oder wenn er sich beides nach Ost und West verzöge: so entstünde gemeiniglich ein schönes Wetter darnach. Heute hörte man ihn blos in Sudwest, phne daß er sich verbreitet hätte. \*\*\*

Der Frost war bis jest noch immer in ber Erbe figen geblieben, so daß, wenn semand eine Grube graben wollte, er mit einem Beil durchhauen muste. Doch aiena

<sup>&</sup>quot;Man sehe die Abhandlungen vom Jahr 1752, S. 154.155.
" Columba macroura.

<sup>\*\*\*</sup> Man fehe bie Meteorologiftjen Beobachtungen ju Enbe biefes Theils.

gieng ber Frost nicht über eine Querhand hinunter. heute aber hatte er sich fast gänzlich weggezogen. Hier burch wurde das Erdreich so weich, daß das Pferd überall, wenn man ritte, sogar in dem Gehölze unter den Baumen, tief hinunter sank.

Sich erkundigte mich fowohl beute, als sonst zu mehrern mablen, ben verschiedenen alten Schweben und Englanbern, ob fie nicht etma bemerkt batten, baf ben febr frengem Binter, einige ober gewiffe Baume bavon entweder ausgestorben waren, ober einen befondern Ocha: ben erlitten hatten? Mir murbe jur Untwort gegeben. baf ben fehr ftarfer Ralte verschiedene von ben fungen hiderphaumen ausmaehen pflegen. Chen bies Schide fal pflegt auch alsbann jungen schwarzen Sichen zu wies Ma, bisweilen find auch fchwarze Gichen. die eine Biertelelle im Durchschnitt gehabt baben, ben einem febr falten Winter ausgestorben; bisweilen, ob. gleich sehr felten, bat man auch einen einzelnen Maul beerbaum bavon ausgeben gesehen. Gehr oft aber trägt et fich mis baf die Pfirichenbaume bavon umfammen, fo baf febr talte Winter nicht felten alle Pfirfchenbaume anf einmabl an verschiebenen Orten verberbet baben. bat ben biefen Baumen ju mehrern mablen bemerfet. daß diesenigen, die an erhabenen Dertern fteben, in febr frengen Bintern weit beffer, als bie, welche in Thalem gepflanget worben, fortfommen; fogar, baß, wenn die in den Thalern burch einen kalten Winter wollig ausseswiben find, biefenigen, bie auf ben Anboben geftanben, nicht ben geringften Schaben erlitten haben. Daß der ber fchwarze Ballnußbaum, Saffafras, ober andere Binne, im Binter febr mitgenommen worben maren, verfichera

ficherten fie, nicht beobachtet ju haben. Bas ben Frost im Frühling und Sommer anbelangt, so hatten fie verschiedentlich mahrgenommen, baß, wenn bie Baume fcon mit einem ziemlich groffen Laube verfeben gewesen, eine ober die andere Frostnacht eingefallen, wodurch ein groffer Theil bes Laubes erfroren ift. Es ift aber immer ein neues laub in die Stelle bes erfrornen berbor gemach: fen. Ben biefen Profinachten ift infonderheit, wenn fie im May ober Junius fich hiefelbft ereignen, wertwurbig, bag bie Ralte vornehmlich ben gartern Baumen fchabet, und zwar auf die Beife, bag bas laub von bem Boben bis ohngefähr 4 bis 6 Ellen boch fast burchgebends von bem Frost angegriffen wird, oben aber gang unbeschäbigt bleibt. Dieg ift eine Beobachtung, von ber ich nicht allein von verschiedenen alten Schweben und Englandern vergewissert worden, fondern die mir auch ber sehr aufmerksame Ingenieur, Herr Levis Evans, in feinen gefchriebenen Wahrnehmungen angemerft ge-Eine folche Froftnacht ift hiefelbst im Sahr 1746 zwischen bem vierzehnten und funfzehnten bes 34 nius, nach ber neuen Zeitrechnung, mit eben biefer Bir tung eingefallen, wie die Wahrnehmungen bes herrn Evans ausweisen. Die Baume, Die alsbann in ber Bluthe geftanden, haben beibes bas laub und bie Blume, an bem Theile, ber bem Boben am nachften gemefen ift, verlohren; nachbem haben fie boch einige Zeit hernad neues laub, aber feine neue Bluthen erhalten. noch weiter ben ben Frostnachten, bie ben Frühling oba Commer einfallen, ju merten, baf fie vornehmlich nie brig liegende und feuchte Derter, felten aber bie Anboben treffen, und bafelbft Schaben anrichten. Befonders if

es auch, baf biefe Profinachte an folden Dertern vornehmlich merklich find, wo ber Kalkstein gefunden wird. Denn wenn gleich bas übrige Land nichts empfindet, foll man boch baselbst gemeiniglich ein ober bas anderemal Die Frofinachte bes Sommers verfvuren. Ja öfters lies gen die Begenden, wo der Kalkstein befindlich ist, ziemlich boch: aber nichts besto weniger leiben sie von ben Brofmachten, da boch bas niebrigere Land ein Stud bavon. wo fein Ralkstein ift, keine Ungelegenheit leibet. Evans bat zuerft biefe Unmerkung gemacht, und habe ich die Wahrheit bavon verschiebentlich, auf meinen Reis fen eingesehen, wovon ich weiter unten mich ausführlis der erflaren werbe. Ben folden Froftnachten nehmen bie fleinen Sickernbaume eber als andere Baume, an ibe rem laub Schaben; und barauf junge schwarze Gichen, welches andere erst beobachtet, und ich hernach mit eigenen Augen in den Jahren 1749 und 1750 gefunden habe.

Dom eilfren. Von dem Geschlechte der Spechte sand man hier alle diejenigen Arten, welche Catesby in dem ersten Vande seines kostdaren Werkes, der natürlig den Beschichte von Carolina, beschrieben, und mit lezbendigen Farben abgebildet hat. Ich will sie hier nur herrechnen, und kürzlich eines und das andere von ihren Eigenschaften beibringen: die ausführliche Veschreibung aber von ihnen will ich für eine andere Gelegenheit auf behalten.

Der Königsspecht. \* Er wird hier, ob gleich D 3 sept

Picus principalis Linn. ober Picus maximus, rostro albo, Catesb. Nat. bist. of Carol. Vol. 1. p.16. t.16.

febr felten', und nur zu einer gewissen Jahrezeit, gefunden.

Der Specht mit dem Jederbusch. \* Ich habe seiner schon vorher erwähnet.

Der Goldguckguck. \*\* Er war an diesem Orte häusig genug, und wurde von den Schweden Sittock, und von andern Piux genanne Beide Nahmen sollen sich auf seinen besondern laut beziehen. Er sist fast beständig auf dem Boden, und man rimmt nicht wahr, daß er in den Bäumen so hact. Er nährt sich gemeiniglich von Insetten; wird aber bisweilen selbst den Habichten zur Beute. Meistentheils ist er sehr sett, und hat ein wohlschmeckendes Fleisch. Weil er sich hier den ganzen Binter aushält, und zu einer Zeit, da er die Insette nicht so leicht bekommen kann; so wird er ohne Zweisel alsdann einige Arten von Gras oder Kräustern auf dem Felde essen. Sein Aussehen und andere Eigenschaften zeigen, daß er mit Recht von den Spechsten getrennet worden ist.

Der Carolinische Specht. \*\*\* Er lebt gleichs falls hier. Seine Farbe ist hochröther und glanzender, als sie ben bem Catesby vorgestellet worden.

Det

<sup>\*\*</sup> Picus pileatus, Linn. Man sehe meine Reisebeschreis bung auf der 292sten S. des zweyten Bandes.

<sup>\*\*</sup> Cuculus auratus, Linn. ober Picus varius maior, alis aureis. Catesb. am anges. Orte Vol. 1. p. 18. t. 18.

<sup>\*\*\*</sup> Picus Carolinus Linn. ober Picus varius ventre rubro. Catesb. am angez. Ort. Vol. 1. p. 19. t. 19.

Der bunte gleichsam zottigte Specht, von der mittlern Gröffe. \* Man findet ihn hier in Menge. Den Aepfelbaumen ist er bisweilen nachtheilig, indem er überall köcher in sie einhackt.

Der rothköpfice Specht. \*\* Er war fier im lande gar nicht felten, und wurde von ben Schweben schlechtweg Zackspik genannt. Diefen Mabmen gaben fk auch allen übrigen Bogeln, Die ich fest nenne, wenn ber Golbquefque nur ausgenommen wirb. Diefer iff beibes ben Manbfelbern und ben Aepfeldarten ichablich & benn er zerhackt bie Maysähren und ift die Aepfel auf. In einigen Sabren findet er fich in groffer Menge ein insonberheit mo fuffe Aepfel wachsen; und diese verzehret er bergeftalt, bag weiter nichts als bie leere Gdale Bot einigen Jahren erhielt man 2 Pences für einen jedweden Ropf Diefes Bogels aus der allgemeis nen Caffe, bamit biefe fchablichen Bogel ausgerottet' wirden: nachbem aber ift biefes Befet aufgehoben worsi ben. Es fchmeden ihnen die Gicheln auch fehr gut. Meiftentheils reifen fle gegen ben Winter nach Giben Wenn fie aber ju Anfang bes Binters baufig in ben Balbern zurück bleiben; fo weisfaget bas Bolt. einen jiemlich gelinden Winter baraus.

Der kleinere bunte Specht, mit dem gelben Unterleibe. \*\*\* Vor diesem waren weit mehrere, als

Picus varius medius quasi villosus. Catesb. am angez. Ort. Vel. I. p. 19. 2.19. Dieser burfte so beschrieben werben tonnen: Picus per mediam longitudinem dors subuillo-

fus, rectrice prima laterali tota alba.
\*\* Picus erythrocephalus, Linn. ober Picus capite toto rubro. Catesb. Vol. 1. p. 20. t. 20.

<sup>\*\*\*</sup> Picus varius minor, ventre luteo. Catesb. am ang. D. Vel. 1, p. 21, t. 21.

manther wollde, vorhanden. Demi diefer sowost, als ber nächst vorhergehende, und ber folgende, wollen den Alepfelbäumen sehr sthädlich.

... Der Eleinste bunte Specht. \* Diefen fieht man bier febr baufig. Er ift unter allen Spechten bem Menfel garten am ichablichften, weil er breifter als bie anbern ift. Er bauet Beine Löcher bicht an einander, ju 3 bis 4 lie nien tief; in die Menfalbaume. Und wenn er om einem Orte bes Stammes ein foldjes loch eingehauen bat.- fo macht er gleich ein anberes neben bem erften, nach einer borijontalen Nichtung, und fehrt gemeiniglich fo fort, his er einen Regis pan folden Sochern rings um ben Banm gemacht bat. Daber find Die Hepfelbaume bier in den Barten um ben Stamm berum voll von Rreifen, Die über einander liegen, und oft nur einen halben geometrifchen Boll unter fich entfernt find. Buweilen hauen fie biefe tocher fo bicht neben gingnder, baff ber Baum Diesem ift, wie Catesby gleichfalls baburch vertrochnet. anmerkt, der bunte Specht von der mittlern Groffe, in Unsehung ber garbe und anderer Eigenschaften, fo abn lich, bag man fie leicht fur einerlen Bogel nehmen konnte, wofern jener nicht einen guten Theil fleiner, als biefer, mare. Gie fommen beibe barinn überein, baf fie die schädliche Gewohnheit haben, tocher in die Aepfelbaume einzuhauen.

Eg

Picus varius minimus. Catesb. am anges. Ort. Vol. 1. p.21. t.21. Diesen fonnte man nennen: Picus medio longitudinali dorsi subuilloso, rectrice prima laterali alba maculis quatuor nigris.

Es wurde biefelbft von bem Schweben eine Art Riffche Sill's baopetaffor genannt, welche biefe Tabreneit bes Abends und in ber Racht in ben Mords ften, wie auch groffen Pfiffen und Leichen, mu fchrenen anfiengen. Gie baben ben Dabanen baber erhalten, weil fie im Frühling fith eben zu ber Beit: juerft horen kaffen, wenn man an bem Kange bes bier fo genannten Devinge.\*\* schreitet | ber both in vielen Sikoten von bem Rifche gleiches Nahmens in Europa abgebet, Diefer Frofche hatten einen besonbern Laut; ber nicht mit bemienigen. den unfere gewöhnliche Europäische Frosthe von fich geben, fonbern eber mit bem Zmitfchern ber groffern Bogel übereinstimmt, und fich ohngefahr burch Dut, Dit wird tonnen ausbrucken insen. Diemie führen fie nachgehends einen guten Theil bes Frublings fort, fiengen gemeinige lich ihr Gesthren aleich nach bem Untergang ber Some an, und endigten dasselbe nicht eber, als bis fie wieder aufgieng. 13 Der Leut war zwen fein: aber boch fo burchbringenb ; baff-er in einer meiten Entfernung metwmmen werben fonnte. Benn fie Regen erwarteten, forien fie weit arger, als fouft, und fiengen alsbenn bisweilen mitten am Tage, ober wenn es wolfig wurde, an; und gemeiniglich erfolgte ber Regen 6 Stuhben barauf. Als es ben sechszehnten des folgenden Merzen ichneiete, und baben ben gangen Tag fturmete, merfte man des Abends keine einzige Anzeige von ihnen; und während ber gangen Zeit, ba es kalt mar, und ber Sonee auf bem lande noch lag, hatte bie Ralte fie fo fill gemacht, duß man nicht ben geringften kauf verfpu-

<sup>\*</sup> Beringhupfer. \* Sillen.

note. Go baib aben eine melinde Witterung wieberum einstel, kongen fie aufs neue mit gleich vollem Salfe, wie worber, an. Gie find biefe Zeit über febr furchtfam . fo haß man nicht fa leicht einen fangen tounte. Denn fo. balb jemand bem Dete, the fie fich aufhalten, etmas nabe fam, murben fie alle ftill; und feiner ließ fich feben. Es febeint a als wenn fie fich gang und gar unter bem Baffer verbergen und blos bas dufferfte ber Rafe, went fie fchrepen, bervorfteden follteil. wenn ich leife zu ber Stelle, wo fie maren, hinzu trat, mertte ich nicht, baff ein einziger in bas Waffer hinein bupfte. Ich konnter feinen von ihnen eber feben, ebe ich eine gange Pfuge, wo fie ihren Aufenthalt batten, ausschöpfte. Ihre Farbe ift ein fchmutziges Gran, bas hier und da mit braunen Rlecken besprengt ift. Wenn man fie berührt, geben fie einen laut von fith, und wim feln. Gie nehmen auch alsbenn bieweiten eine folche Geftalt an, als wenn feiben bintern Theil bes Rudens gleithfam aufbliefen, fo bag fich bafelbfbeine hohe Erhei bung erzeuget; und alsbenn weichen lie niche ans ber Stelle, wenn man fie gleicht anstofft. Wonne man fie Lebendia in Beingeift legte, fo ftarben fie innerhalb einer Minute. \*

Vom zwölften. Den Vogel, den die Englander und Schweden Robbin eredbreaft \*\* nennen, findet

Sie bürften genannt merben fonnen: Rana vinescens plantis tetradactylis sissis, palmis pentadactylis semipalmatis, macula depressa fusca pone oculum.

<sup>\*\*</sup> Catesby bat ihn unter dem Nahmen Turdus pilularis migratorius in feiner: Nat. Hist. of Carol. Vol. 1. p. 29 bes schrieben, und auf der 29sten Zupferpl. abgemablet.

sindet man hier in sientlicher Menge bas ganze Jahr durch. Er ist aber sehr von demsenigen, den man in England mit diesem Nahmen beleget, unterschieden. Er singt sehr lieblich, ist nicht sonderlich surchesam, sondern hupft auf der Erde, diebt an den Häusern, In Philadelphis halt man ihn wegen seines Gestinges in Bauern.

Die Zaselstauden \* flengen nun an zu blüben. Sie kamen am besten in einer reichen Gartenerde fort, und die Schweben sahen diefelben als Unzeigen eines gue ten Erdreichs an.

Vont breyzehnten. Der Ellernbaum hatte eben ju blüben angefangen.

Die stinkende Jehrwurz \*\* wuchs hansig in den Sampfen, und sieng nun an Bluthen zu bekommen. Unter den Pflanzen, die einen sehr widrigen Geruch has ben, ist diese fast die ärzste. Sie kant so start, dass ich bennahe ihre Blume nicht untersuchen konnte; sa so, das wenn ich sie etwas zu lange anroch, davon Kopfschwerzen empfand. Die Schweden nannten sie Bydenstettet ober Bydenblad, \*\*\* Die Engländer aber Polecatskot, weil sie so übel wie die Posecat, von der ich vorher geredet habe, riecht. † Die Blumen sind von einer Purpursarbe. Wenn sie am besten blühen, so fans zu die Blätter erst an zu äusserst aus der Erde hervor zu kommen. Das Vieh läst die Blätter bavon bes

<sup>\*</sup> Corylus auellana.

<sup>\*\*</sup> Dracontium foetidum Linn. spec. 967.

<sup>\*\*\*</sup> Barenwurgel ober Barenblabt.

<sup>†</sup> In bem gwepten Theile, auf ber 4raten Seite.

Sommers unverzehrt. Der Doctor Colden berichtete mir, daß er den Heilung der Krankheiten sich dieser in allen den Källen, wo sonst die gemeine Aronwurzel Dienste thut, insonderheit gegen den Scordut u. s. f. des dienet habe. Den Schwedischen Nahmen hat sie dess wegen erhalten; weil die Bären dieselbe im Frühling, wenn sie zuerst ihre Winterwohnung verlassen, gerne essen. Sie ist ziemlich gemein in dem ganzen nördlichen Amerika.

Die Frühlings / Drabe \* wuchs in Menge hier in bem lande, und ließ nun zuerft ihre Bluthen feben.

Die weisse Miefwurz\*\* war in den Gumpfen und an feichten Orten über bas ganze norbliche Amerika febr gemein. Die bier wohnenben Schweben nannten fie Dack, Dackor, Datrotter: \*\* weil die Rinder von ben Stengeln und Blattern Duppen ju verfertigen pflegten. Bon ben Englandern erhielt fie ben Rahmen Itchreed, wie auch Ellabor. Sie ist eine giftige Pflange. Daber lagt bas Bieb biefelbe beständig unberührt, und unverzehrt fteben, und magt fich nicht an Doch geschiebet es bismeilen, bag bas Wieh ju Unfang bes Frublings, wenn die Weide gemeiniglich febr mager ift, fich betriegen lagt, und von ben schonen grunen und breiten Blattern, die am zeitigften bervor schiessen, iffet. Aber eine folche Mablieit fostet fie auch öfters bas Leben. Sowohl Schafe als Banfe find bas burch

Draba verna.

<sup>\*\*</sup> Veratrum album Linn. ober Helleborus albus, flore subuiridi, C. B.

<sup>\*\*\*</sup> Puppenwurt.

burch umgekommen. Mit ber Wurzel hiervon vermahre man ben eben gepflanzten Mans gegen Die Bewaltthatias feit gefräfiger Bogel, welches auf folgende Beife ge-Man tocht bie Burgeln in Baffer ab, worinn fchiebet. man, wenn es vollig katt geworben ift, ben Mans, bamit er ble Dacht über sich erweichen tann, binein fchuttet; und barauf pflanzet man ihn auf bie gewöhnliche Wenn bem bie Mansbiebe, Rraben, ober Weise aus: andere bem Mans fchabliche Bogel, bie ausgefaeten Rors ner aufhacken und aufpfläcken wollen: fo werben fie von einem ober zwenen Kornern fo mufte im Ropf, bag fie umtaumeln; wodurch die andern in Furcht gerathen. Wenn bie hingegen, und fich nicht mehr bahin wagen. welche bie Rorner gefchmedt haben, fich etwas erholet, so eilen fie aleich von bem Mayslande weg, und bekommen weiter feine Eufternheit, neue Befuche bafelbit ab. Ben einer folden Zubereitung bes Mans muß man febr forgfältig fenn, baß teine Thiere etwas von ben eingeweichten Körnern geniessen: benn wenn Subner ober Enten ein ober zwen Rorner verfchluden, werben fie ihr frant; haben fie aber Belegenheit, mehr ju effen, so schlafen fie ofters so ein, bag fie nicht weiter erwachen Wenn bie Wurgel rob ausgeworfen wird, fo bleibt sie von den Thieren unberährt liegen: venn man fie aber gefocht auswirft, werben die Thiere birch ihren fuffen Geschmack hintergangen, fie zu effen. Man hat hunde gesehen, die, wenn sie auch nur etwai weniges bavon genossen haben, baburch frank gewowen sind. Sie haben fich aber boch wieberum erholer, nahbem fie burch bas Erbrechen fich bes Schablichen entlediget. Denn venn die Thiere fich nicht auf eine folche Art bavon befrepen

befreyen können, seigen sie öfters das leben zu. Sonst psiegen einige die Wurzel in Wasser zu kochen, und damit die kräsigen Speile zu waschen. Es soll dies zwar einige Schwerzen verursachen, und sogar ein häusiges Harnen zuwege bringen: der Kranke soll aber dadurch wieder zur Gesundheit gelangen. Wenn die Kinder von laufen gesplagt sind, konsen die Frauensleute diese Wurzel, stecken den Kamm in das Decoct, und kammen den Kopf damit, wenn die läuse sterken sollen. Man versicherte, daß dieses eines von den sichersten Mitteln gegen dieses Ungezieser wäre.

Pout fiebenzehnten. Ben ber erften Untunft ber Schweben, und lange bernach, war bas kand mit Cindianern angefüllt. Go wie aber baffelbe von ben-Suropaern angebauet murbe: verlauften bie Wilben ihr Land, und jogen weiter hinauf. Die Bahrheit aber au fagen, fo waren both nur febr wenige Bilbe, welche foldergestalt wegegen. Die meiften enbigten ihre Tage porber, theils burch innerliche Kriege, theils burch die Docken. Gine Krankheit, von der die Bilden niemable vor ber Infunft der Europäer reben gehört hatten, die aber bod unglaublich viele von ihnen umgebracht hat. Denn of fie gleich im Stande find, Wunden und andere aufferliche Schaben zu beilen, fo wiffen fie boch nicht, wie fie mit ben Riebern, ober aberhaupt mit ben innerlichen Kranfheiten, umgeben follen. Man fan fic leicht vonkellen, wie glücklich es mit der Eur der Pocken ablaufen muffen, da fie ben bem Ausbruch berfelben, gang nadend in bas falte Baffer, bas in Bluffen, Geen and Quellen befindlich war, ferungen, und fichentweber in baffelbe simehn tuuchean; ober es in. Menge aber fich goffen, unt bie Rieberbise baburth ju battipfen. Chen fo trugen fe ihre Rinder , bie in ben Pocken lagen , an ben Ridffen und Quellen bin, und taucheten fie in bas . falte Baffer: Der Brantwein wird aber both bie meis fim Inbianer ausgerottet haben : Diefes Getrante mar ihnen auch rollig, ehe bie Guirppier hierher: tamen, um belannt. Daditem fie ober einningl einen Beichmad baran gefaffer batten, find fie gleichfam: buenach bezenbert amelen. Es with kaum ein Mensch nach einer Sache eine groffere Begierbe, als bie Andiemer, nach dem Brantwein habet tonnen. Sich habe fie felbst fagen gebort, daß es ein erwünschter und ehrenvoller Tob ware. burch Brantmein umzukommen. Gie haben bief auch gewiß in Der That felbst ansgenbet; benn burch bas viele Brantweinfenisch haben sie ihr Leben verfürzet.

Die Nahrung dieser Indianer war ben der Ankunft der Eurspäer, von dersenigen sehr verschieben, der sich die Einwohner der alten Welt bedieneten. Weißen, Roden, Sobstän, Haber und Reisgrüß waren damahls in diesem Weltsbille gänzlich-unbekannt. Sen so verhält es sich mit von meisten Baumfrüchten und Gartensbewächsen, deren man sich in den alten Ländern der Gewächsen, deren man sich in den alten Ländern der diente. Der Mays, einige Arten von Bohnen und Kürdissen und die Gartneren der Indianer aus. Und die Hunde waren in dem nördlichen Amerika ihre einzigen zahmen Thiere. Da aber ihr Atterdau tind ihr Gartenwesen sehr gering, und der Abwurf kunn so beträchtlich war, daß sie sich dwon zwei Monate im Jahr ernähren konnten: so waren

sie genöthiget, ihre Zuslucht zur Jagd und zur Fischeren, welche dazumahl, so wie noch jest, ihre meiste und vornehmste Nahrung ausmachte, wie auch zu allerhand milwachsenden Kräutern und Baumen zu nehmen. Es lebten nach einige uon den alten Schweden, welche in ihrer Kindheit mit den Wilden umgegangen waren, und ihre Lebensart genau desehen hatten. Ich war daher nun begierig, zu wissen, welchen von den ster wild wach senden Kräutern sie sich damahlung ihrer Pahrung bedient haben möchten. Sie waren alle darin einstimmig, daß die ehemahligen Wilden in dem neuen Schweden vornehmlich folgende Kräuter zum Essen gesbraucht häten:

പ്രത്യാവത്

Zopnif ober Zäpnif wurde von den Wilden eine wildwachsende Pflange, genannt, ber fie fith bagumabl Sie erhalt noch jest überall von jum Effen bedienten. den Schweben diesen Dabinen, und macht auf ben Wiesen, in einem guten Erbreiche. Die Wurzeln gleiden ben Poteten ober Erbartischaden, . Die Wilben kochten diese Wurzeln, und assen sie anknit bes Brobs febr begierig. Ginige von ben Schweben hatten eben biefe Wurzeln ehebem wegen Mangel-desi-Brobs ge brancht und gegeffen. Einige Englander pflagen biefel ben annoch als Poteten ju geniessen. Seer Baueram berichtete, bag die Bilben, Die weiter hinauf in bem Lande wohnen, nicht allein annoch diese Wurzeln, welche bem Geschmad nach ben Poteten nichts nachgeben, auf vorbenannte Beise affen, fonbern baf fie auch bie Erb fen, die in ben Schoten biefer Pflanze liegen, fammel ten, und auf eben die Art, wie andere Erhsen, jube: teites

reitten. Diese Kopnis der Indianer sind die sogsnannen Indianischen Erdnüsse.\*

Rarnif war eine andere von ben Wilben foge nannte Pflange, beren Wurzel fie affen, als fie bier ehebem wohnten. Die Schweben behalten noch biefen Rahmen ben. Gie wachst in seichten, schlammigen und Die Burgel ist von einer langfebr naffen Gegenben. lichrunden Beftalt, und meiftentheils anderthalb Geometriffe Boll, lang, und an ber Mitte einen und einen Burtelioff bict; einige find aber auch eine Rauft bick gewefin. Die Wilben gebrauchten biefe Wurgeln entweber gefocht, ober auch in Afche gebraten. ber andere Schwebe af fie auch, als bie Wilden bier waren, und fchienen fie ihnen gut ju fchmeden. aber fant fich feiner, ber fie genuget batte. Gin Mann bon ein und neunzig Jahren, mit Mahmen Mils Boftaffon, ergablete, daß er diese Burgeln oft in feis ner Kindheit gegeffen, und baf fie ibm bamabls gut Er fügte auch bingu, bag bie Bilgeschmedet batten. bm, infonderheit ihre Pravensleute, jur Pfingftzeit bamable nach ben Enlandern bingereifet waren, und bafelbft biefe Burgeln aufgegraben, und fie mit fich nach Saus geführt harren. Und fo lange fie biefelben gehabt, batten fie nach feiner anbern Dabrung verlanget. fagte, baff fie von ben Odweinen, welche eine erffaunliche Begierbe nach benfelben tragen follen, febr ausgewitet maren. Das Bieb liebt auch febr bie Blatter bavon.

Glycine (Apios) foliis pinnatis ouato-lanceolasis, Linn. bort. Vps. 227. spec. 753.

Reisen 11. Cheil.

Ich lies nachhero einige von diesen Burzeln bavon. Sie fchmedten nach meiner Empfindung nicht übel, ob fie gleich etwas mehlig maren. Der Befchmad fam bemijenigen ber Poteten nabe. Wenn bie Wilben noch jest berunter fommen, und bie Ruben ber Guro: paer feben, fo nennen fie biefelben auch Ratnif. Diefe ermahnte Ratnif ift ein Pfeilkraut, und wird blos eine Abanberung von unserm Schwedischen Pfeilfraut mit ben pfeilformigen spigigen Blattern \* fenn. Denn Die gange Pflanze oberhalb ber Erbe ift berfelben in allen Studen abnlich, nur baf bie Knollen unter ber Erbe ben ber Umerifanischen einen guten Theil groffer find. Derr Osbeck berichtet in feiner Chinefifchen Reife, \*\* baß die Chinefer ein Pfeilkraut pflangen, wovon fie bie Wurgeln effen. Es scheint dieses obnfehlbar einerlen Abanderung mit diefer Ratniß zu fenn. Sonft fand ich weiter nach Norden bier in Amerika bie andern Abande rungen des Pfeilfrauts, bie wir ben uns in Schweden Haben.

Lagho, wie auch Taahier, murde von den Wilden eine andere Art Pflanzen genannt, danon sie die Wurzel gleichfalls zum Essen gebrauchten. Einige von ihnen haben auch dieselbe Tuckah genannt; ben den meisten Schweden hieß sie noch Taaho. Sie wächst an sumpsigen Orten und Moraken. Die Schweine sind auf die Wurzeln, wovon sie ungemein fett werden, sehr verpicht. Sie besuchen daher die Stellen, wo diese

<sup>\*</sup> Sagittaria (sagittifolia) foliis sagittatis acutis Line.

<sup>&</sup>quot; auf ber 208ten und 253ften Stite.

Burgeln ju finden find, fleifig, und fiebet man bie Schweine bisweiten fo nach ihnen in bem Schlamme wiblen, daß sie oft mit bem gangen Körver unter bas Baffer binein fallen, und etwas weniges vom hintera theil von ihnen nur hervor steht. Dergestalt ift es nicht w verwundern, daß diese Wurzeln nun an ben Orten. m fich viele Schweine aufhalten, fehr ausgerottet find. Die Burgeln machsen bisweilen ju ber Dide, wie die lende eines Menischen. Wenn fie frifch find, beiffen fie wie feuer auf ber Zunge, weswegen man auch unter ben Umflanden glaubt, baß fie dem Menfchen ein Bift fenn. Daber wagten auch die Indianer niemable, fie wh w effen, fondern fie bereiteten diefelben auf folgende Art m. Gie sammleten einen groffen Saufen von biein Burgeln, gruben bernach eine fo groffe lange Grube, bie bisweilen : 2 bis 3 Rlaftern und noch barüber, lang war, daß die gesammleten Wurzeln barinn Plat finden fonnten; in biefe wutden die Wurzeln hinein gelegt und mit ber aus ber Grube aufgeworfenen Erbe bebeckt; oben darauf jundeten fie ein groffes Feuer an, bas fie fo lange brennen lieffen, bis fie glaubten, baf es genug ware. hemach warf man bas Feuer ben Seite, und grub bie Burjeln auf, welche begierig von den Indianern gegef. Diese Wurgeln follen, wenn fie auf eine filche Weise zugerichtet werden, eben so gut wie die Poteten schmecken. Die Wilden pflegten sie niemabls zu todnen und zu verwahren, sondern fie nahmen fie alles it frisch aus dem Moraste, wenn fie ihrer nothig hatla. Diese Taaho ist die Virginische Aronswurz. \*

Arum (Virginicum) acaule, foliis hastato- cordatis acutis, ugulis obtusis. Linn. bort. Clitt. 434. spec. 966.

rete. Go bald aben eine gelinde Witterung wiederm einfiel, fiengen fie aufs neue mit gleich vollem Half wie vorber, an. Gie find biefe Beit über febr furch fam, fo bag man nicht fo leicht einen fangen fonnt Denn fo balb jemand bem Orte, mo fie fich aufhalter etwas nabe fam, murben fie alle ftill, und feinet lie fich feben. Es scheint, als wenn fie fich gang und ga unter bem Baffer verbergen und blos bas aufferfte be Dafe, wenn fie fchregen, hervorstecken follten. wenn ich leise zu ber Stelle, wo fie waren, bingu trad mertte ich nicht, baff ein einziger in bas Baffer bineit Ich tonnte feinen von ihnen eber feben, chi bupfte. ich eine gange Pfuge, wo fie ihren Aufenthalt batten; Ihre Farbe ift ein schmutiges Grun, bat hier und da mit braunen Flecken besprengt ift. Benn man fie berührt, geben fie einen kaut von fich, und wil feln. Gie nehmen auch alsbenn bisweilen eine fold Bestalt an, als wenn sie ben bintern Theil bes Mide gleichsam aufbliefen, so baf fich bafelbit eine bobe Er bung erzeuget; und alsbenn weichen fie nicht aus bi Stelle, wenn man fie gleich anstößt. Wenn: man Lebendig in Beingeift legte, fo ftarben fie innerhalb ein Minute. \* .

Vom zwölften. Den Vogel, den die Engländer und Schweden Robbin eredbreaft \*\* nennen finde

\*\* Catesby bat ihn unter dem Nahmen Turdus pilularis migratorius in feiner: Nat. Hift. of Carol. Vol. 1. p. 29 bes schrieben, und auf der 29sten Aupferpl. abgemablet.

Sie bürften genannt werben fönnen: Rana vinescens plantis tetradactylis fiss, palmis pentadactylis semipalmatis, macula depressa fusca pone oculum.

Taaki haben bie Bilben eine andere Offange geneunt, die gleichfalls von ihnen zum Effen angewandt Einige haben fie auch mit Taatim, und andere mit Takvist bezeichnet. Ben ben Schweben trug fie noch burchgebends ben Mahmen Zagki. wacht in Moraften, an fumpfigen und feichten Dertern ziemlich bauffig in bem nordlichen Amerika. Die Rube. Soweine und hirsche find im Brubling nach ben Blattern biefer Pflaffie, Die bann unter ben zeitigften finb, febr begieria. Die Blatter find breit, fo wie biefenis gen bes Manenblumleins \*), auf ber obern Geite grun, und baselbst mit feinen Saaren bedeckt, so daß fie, wie. ein feiner Sammet, aussehen. Die Indianer pfiuckten ben Samen ab, trodneten und verwahrten ihn jum Sp fen. Man kan ihn nicht roh und frisch effen, sonbern er muß vorbero getrocknet werben. Gie muften ihn in' beischiedenem Baffer tochen, ehe er fo gut murde, wie fie ibn baben wolten, und bernach affen fie ibn, wie Erbfen. Benn fie Butter wer Mild von ben Schweden erhielten, fo fchmorten ober kochten fie ihn barinn. und wann bedienten fle fich beffelben anftatt bes Brobts. Der Beschmack foll fast, wie ben ben Erbsen, gewesen fenn. Einer und ber andere Schwebe foll ibn auch zur Speife gebraucht haben. Alte Danner berficherten, baf n ihnen beffer als alle vorbergebenben Bewachse, welche die Wilben ehebem uffen, gefiel. Dieses Taaki war bas Oronefeins \*\*).

E 3

Die

<sup>&</sup>quot;) Lilium Conuallium.

<sup>\*\*)</sup> Linn. spec. 324.

Die Zeidelbeere\* waren ben ben Wilben ebei bem ein febr gewöhnliches Effen. Diese Beere, bie bon ben Englandern Zuckleberries genannt werden, End verschiedene Arten des Vaccinii, welche boch alle bon unfern schwedischen abgehen, ob die Beere gleich ber Sarbe, ber Geftalt, und bem Gefchmade nach, berfelben fo abnlich find, bag man fie nicht ohne Diube unter-Diese Amerikanischen machsen auf Be-Scheiben fann. bufchen, welche eine bis 2 Ellen boch find; fa, es giebt Arten babon, welche bisweilen mehr als eine Rlafter in Die Indianer pfluckten ebedem ber Bobe betragen. iabrlich eine große Menge bavon ab, trodneten fie ent meber in ber Sonne ober an bem Reuer, und richteten fie nachgebends auf verschiedene Beife jum Effen ju. Moch biefen Tag find biefe Beibelbeeren etwas lederes ben ben Bilben. Auf meinen Reifen burch bie lander ber Troquois, wurde mir, wenn sie mich sehr wohl bewirthen wollten, frisches Mansbrot, in langlicher Be-Halt gebaden, und mit getrocfneten Beibelbeeren, bie fo dicte, wie Rofinen ober Korinthen in einem Pubbing lagen, vermischt, und in Asche gebraten, vorgesett. werbe unten weitsauftiger bavon reben. Die Europäer vflegen auch eine Menge von biefen Beeren fammlen ju lossen, sie in Defen zu trocknen, und in Torten und Badwerk, wie auch foult auf verschiedeng andere Art, ju ge-Einige machen fie mit Buckerfprup ein. brauchen. Conft ift man fie gerne rob, bendes für fich felbft, unb in fuffer Milch.

Ich werde unten, ben dem sieben undizwanzigsten bes Merzen, eines andern Gerichts, duß die Wilden: ehebem, und noch sezo, wenn es feperlich fem soll, gen brauchen, erwähnen.

Dom achtzehnten. : Das Wetter ober ber Wind. war faft biefen gangen Relibling fo befchaffen, bag bes Morgens ben bem Aufgang ber Sonne, Jeine Stille: berichte. Um 8 Uhr bes Vormittags fieng es giems! lich ju weben an; und fo bauerte es ben gangen Tag, 3 bis bie Conne unter gegangen mat, fart, ba ber: End fich gemeiniglich legte, und die gange Racht über fill war. Diefes gefchabe mehrentheils: aber bisweis Im wutete auch ber Bind, ohne Mufhoren, einen, zwen der 3 Lage, in eine fort: Bur Mittagegelt blies er' smeiniglich am starkften. Mit bein Winde verhielt es sich obngefähr auf folgende Art \*. Des Morgens um 6 Uhr war eine gangliche Stille; um 7 Uhr empfant man von Weften einen gefinden Wind; um g'Uhr murde a etwas ftarfer; um in Uhr nahm er noch mehr ju; um 4 Uhr nach Mittags war er eben fo; wie um' 8 Uhr bes Wormittags, und nachdem nahm er mehr! und mehr ab, bis es, etwas vor bem Unterghinge ben Sonne, gang fill wurde. Die Binbe, bie biefen ganim Grubling bliefen, tamen meiftentheils von Weften, wie aus ben Wettergeschichten zu erseben ift.

E 4 Man

Der here Verfasse hat sich nur burch bie nächstehenben Beichen, die man ben der Uebersegung nach der auf der 58tsten Seite des zten Theils gegebenen Anleitung erklattet hat, ansgedrückt. Al. 6 war M. o. Kl. 7, f. M. 1. Kl. 8. W. 2, Kl. 11. W. 3, Kl. 4. n. m. W. 2.

Man gab. als ein Zeichen der bevorsteinenden Obitterung, und zwar als einen unter den gewissern aus; daß, wesern ein Bewölse unten an dem Horizont in SW ben dem Untergange der Sonne stehes, das nachher nach einer Stunde des Abends herunter sinkt, den Die barauf ein Regen erfolgen minde; wenn sich auch gleich der ganze Bormistag an dem Tage klar und sich auch genösiget. Wosern aber ein Bewölse in SUO an dem Horizont stehe, wenn die Sonne untergehet; und dasselbe, weiter auf den Abend sin, aussteigt, so wirde gemeiniglich den solgenden Tag das Wetter klar.

Vom zwanzigsten. Ein alter Schwede weisfagie nun eine Aenderung in der Witterung, weil es heute nicht windig, sondern still war. Denn wenn es einige Tage gewehet hat, und hernach ganz still in der Euft wird, so soll bald darauf Regen oder Schnee-oder sonst eine Aenderung in der Luft erfolgen. Ausserdem sagte man, daß auch hier einige von der falschen Meinung wären, daß sich die Witterung gemeiniglich den Frentag veränderte, so daß, wenn es auch die ganze Woche. E. gewehet oder geregnet hätte, und eine Aenderung gesches hen würde, so solte sie mehrentheils des Frentags einstressen. Wie weit das vorige stich gehalten, erhellet aus den Meteorologischen Beobachtungen, die zu Ende diese Theiles vorkommen.

Vom ein und zwanzigsten. Der rothblumige Abornhaum und der Amerikanische Ulmenhaum stengen nun zu blühen an. Doch stunden auch einige von der letztern Art setzt schon in voller Blüthe. Dom vier und zwanzigsten. Heute wanderte ich weit herum, um nachzusehen, ob ich einige Gewächse in Blüche finden könnte. Die trübe Witterung aber, und der viele Regen, der vorher gefallen, war Ursache, daß so gut als nichts hatte hervorkommen können. Das land sieng boch nun ziemlich grün zu werden an. Die Gewächse, deren ich kurz vorher gedacht habe, blüheten nun am besten.

Das Leberkraut \* stund nun überall in Blume. Es wuchs: hier häusig und wurde von den Schweden Blablomfter genannt. Sie wusten nicht, ob es zu etwas könnte gebraucht werden.

An allen ben Aeckern, die ich heute betrat, wurde ich keines einzigen Grabens gewahr, obgleich viele von ihnen folche exfordert hatten. Dan hatte fich aber bier burchgebends nach ber Englischen Bemobnbeit, teine Braben an den Meckern zu ziehen, gerichtet, ohne zu bedenken, ob ber Acker fie entbehren konnte, ober nicht. Folge bavon war biefe, baß ber neu gefallene Regen an fehr vielen Orten große Stude von ben mit Beigen ober Roden befåeten Aeckern weggespublet hatte. Es waren feine Kgine an den Aeckern, sondern nur ein schmahler mben bem Baun, ber boch fast überall fo mit bem glatten Schlingbaume und ber Brombeerstaube\* \* bewachsen war, daß bas Bieb baselbst menig ober gar kein gutter Die Aecker waren nach Broad & cast ober Die gebn Ellen breit, und burch . ઉ den

<sup>\*</sup> Anemone Hepatica.

<sup>\*\*</sup> Rhus glabra, Bnornbats buffer-

chen von: einander getrennt waren, angeleget: Die Ackerstude waren eben, und in der Mitte wenig ober gar nicht erhaben.

Der Maywurm \* froch hie und ba auf ben Anhohen herum.

Der Schmetterling, mit dem Zunahmen Antiopa flog in dem Geholze herum, und war der erste Schmetz terling, den ich dieses Jahr sahe.

Der Schmetterling Guphrosyne war unter ben feltenern. Die andern Amerikanischen Instete, welche ich diesen und die folgende Tage beschrieb, will ich ben einer andern Gelegenheit anführen. In der Rolge will ich nur dersenigen gedenken, welche wegen einer besondern Eigenschaft merkwürdig zu kenn scheinen.

Die Beufkapeln wurden zwar hiefelbst meistenstheils auf eben die Weise, wie in Schweden, nehmlich in Bestalt eines dicken und kurzen Regels, ohne einige Decke darüber, gemacht. Wenn sie etwas Heu von da abholen wollten, so schnitten sie es gemeinigsich, mit einem besonders dazu verfertigten Messer, los. Dennoch hatten viele, insonderheit um Philadelphia herum, die Gewohnheit, bas heu in solche Scheunen zu legen, die ich sich in den in meiner Reisegeschichte beschrieben und abgebildet habe. " und beren Dacher erhöhet und herabsgelassen werden konnen, nachdem man mehr oder weniger Hellen werden konnen, nachdem man mehr oder weniger

Meloë maialis.

<sup>3#</sup> In dem erften Theil, auf ben 954ften Seite.

Rabe an ber Erbe lagen Stangen, worauf Deu hat. bas Seu hingeworfen wurde, bamit bie Luft fren burchfpielen fonnte. Ich babe vorbero angeführt, baf man bier gemeiniglich weder Winter noch Commer besondere Bebaube für das Wieh hat, fonbern daß es allezeit unter frenem himmel geben muß. Dem ohngeachtet habe ich doch in Philadelphia und an wenigen andern Orten gefes ben, bag biefenigen, welche fich biefer, mit Dachern vers febenen Staveln, bedienten, biefelben bergeftalt einges. richtet hatten, daß bas Deu eine ober mehrere Rlaftern von der Erde, auf einen Boden von Brettern geleget: wurde, und daß die Rube bes Binters, und wenn es schlecht Wetter war, barunter fleben konnten. Unter diesem bretternen Boben maren von allen Seiten Banbe bon Brettern, bie boch von einander fo febr abfunden, daß die Luft fren durchziehen konnte.

Vom sieben und zwanzigsten. Des Morgens reisete ich weg, um mit dem vorher genannten schwedischen Manne, Mils Göstasson, von ein und neunzig Jahren, zu reden. Ich wolte mich wegen des ehemah. ligen Zustandes des neuen Schwedens den ihm erkundisgen. Das land, wodurch ich mich jest begab, hatte eben die Beschaffenheit, wie die andern Derter in Amerika, die ich durchreiset war. Es war nehmlich eine beständige Ubwechselung von langabhängigen Höhen und Thatlern. Iene bestunden aus einer sehr blassen ziegelfarbes nen Erde, meist von seinem Sande; doch war etwas. Stauberde mit darunter vermischt. Ich wurde hier

<sup>\*</sup> Mylla

Ich lies nachhero einige von biefen Burgeln bavon. Sie schmeckten nach meiner Empfindung nicht braten. übel, ob fie gleich etwas mehlig maren. Der Beschmack fam benifenigen ber Poteten nabe. Wenn bie Wilben noch jest herunter fommen, und bie Ruben ber Europaer feben, fo nennen fie biefelben auch Ratnif. ermahnte Ratnif ift ein Pfeilkraut, und wird blos eine Abanderung von unferm Schwedischen Pfeilfraut mit ben pfeilformigen spigigen Blattern \* fenn. Denn die ganze Pflanze oberhalb ber Erbe ist berselben in allen Studen abnlich, nur daß bie Knollen unter der Erbe ben ber Amerikanischen einen guten Theil groffer find. Berr Osbeck berichtet in feiner Chinefifchen Reife, \*\* baß die Chineser ein Pfeilkraut pflanzen, wovon sie die Es scheint dieses ohnfehlbar einerlen Wurgeln effen. Abanderung mit diefer Ratniß zu fenn. Sonst fand ich weiter nach Morden hier in Amerika bie andern Abandes rungen des Pfeilfrauts, bie wir ben uns in Schweden baben.

Lagho, wie auch Taahin, murde von den Wilden eine andere Art Pflanzen genannt, davon sie die Wurzel gleichfalls zum Essen gebrauchten. Einige von ihnen haben auch dieselbe Tuckah genannt; ben den meisten Schweden hieß sie noch Taaho. Sie wächst an sumpsigen Orten und Morasken. Die Schweine sind auf die Wurzeln, wovon sie ungemein sett werden, sehr verpicht. Sie besuchen daher die Stellen, wo diese Wurzeln

<sup>\*</sup> Sagittaria (sagittifolia) foliis sagittatis acutis Linn. Flor. Suec: 780. 869:

<sup>&</sup>quot; auf ber 208ten und 253ften Stite.

Burgeln ju finden find, fleifig, und fiebet man bie Schweine bisweilen so nach ihnen in bem Schlamme wühlen, daß fie oft mit bem gangen Rorver unter bas Baller binein fallen, und etwas weniges vom hinters theil von ihnen nut bervor fteht. Dergestalt iff es nicht ju verwundern, daß diefe Wurgeln nun an ben Orten, wo fich viele Schweine aufhalten, febr ausgerottet finb. Die Burgeln machsen bisweilen zu ber Dide, wie die lende eines Menischen. Wenn fie frifch find, beiffen fie wie feuer auf ber Zunge, weswegen man auch unter ben Umftanben glaube, bag fie bem Menfchen ein Gift Daher wagten auch die Indianer niemabls, fie rob w effen, fonbern fie bereiteten biefelben auf folgende Gie sammleten einen groffen haufen von biefen Burgeln, gruben bernach eine fo groffe lange Grube, die bisweilen 2 bis a Rlaftern und noch barüber, lang war, daß die gesammleten Burgeln barinn Plas finden fonntenz in diese wurden die Wurzeln binein gelegt und mit ber aus ber Grube aufgeworfenen Erbe bedect; oben darauf mindeten fie ein groffes Rener an, bas fie fo lange brennen lieffen, bis fie glaubten, baf es genug mare. heman warf man bas Feuer ben Geite, und grub die Burgeln auf, welche begierig von ben Indianern geges ien warden. Diefe Burgeln follen, wenn fie auf eine solche Beife jugerichtet werden, eben so gut wie die Poteten schmecken. Die Wilden pflegten sie niemable gu troduen und zu verwahren, sondern sie nahmen fie alles beit frisch aus bem Moraste, wenn fle ihrer nothig batim. Diese Taabo ist die Virginische Aronswurz. \*

<sup>\*</sup> Arum (Virginicum) acaule, foliis hastato- cordatis acutis, angulis obtuss. Linn. bort. Clitt. 434. spec. 966.

Es ift bewundernswürdig, bag bie Aronswurg mit ihren nachsten Bermanbten, in verschiedenen Belttheilen pon ben Menschen gegessen wird, obgleich die Burgeln berfelben rob, wie Feuer auf ber Zunge brennen, und fo rob meiftentheils gang ober bennahe giftig find. Die mogen fie querft gelernet baben, baf eine fo ber Datur miberftrebende Pflange jur Speife bienlich mare, und bag bas giftige, was auf ber Zunge brennt, burch bas Reuer konnte bezwungen werben. Go bedienet man fic in bem norblichen Theil von Europa ber Burgel von ber in Sumpfen wachsenden Calla \* im Dothfelle ju Die Wilben in Mordamerika gebrauchten bie Brob. Wurzel von biefer Aronswurg. An mehrern Orten in Gubamerita, und auf ben Amerikanischen Infeln nimmt man zu biesem Zwecke andere Arten von ber Aronswurg. Die Hottentotten an der füdlichen Ede von Ufrifa be reiten sich Brod von einer Art Aronswurz zu. Die bafelbst wachst, und roh, boch eben fo brennend und gif. tig, wie die anderen Arten dieses Geschlechts find. Eben so braucht man in Egypten und an verschiebenen Orten von Afien die Wurzeln von gewissen Arten Aronswurg aur Mabrung. Die strenge aber bisweilen nüsliche tehr: meisterin, die Doth, wird vermuthlich bie Menschen querft angetrieben baben, ein Effen qu erfinden, bas ber erfte Geschmad sonft als bochft undienlich murbe verwor morfen haben. Diefes Taaho scheint eben bas zu senn, was die Wilden Tukahoo in Carolina nennen, word ich schon vorher gerebet babe. \*\* Taati

Calla palustris.

<sup>\*\*</sup> in bem zwepten Theile biefer Reifebefchreibung, auf bet

Taaki haben ble Wilben eine andere Offange genennt, bie gleichfalls von ihnen jum Effen angewandt Einige baben fie auch mit Taakim, und andere mit Lakvisse bezeichnet. Ben ben Schweben trug fie noch burchgebends ben Mahmen Zaaki. wacht in Moraften, an sumpfigen und feichten Dertern ziemlich bauffig in bem nordlichen Amerita. Die Rube, Soweine und Sirfche find im Rrubling nach ben Blate tern biefer Pflange, bie bann unter ben zeitigften finb, febr begierig. Die Blatter find breit, fo wie biefenis gen bes Mavenblumleins \*), auf ber obern Seite grun, und bafelbft mit feinen Saaren bebeckt, fo baß fie, wie. ein feiner Sammet, aussehen. Die Indianer pfiudten ben Samen ab, trodineten und verwahrten ihn jum Ef fen. Man kan ihn nicht roh und frisch effen, sonbern er muß borbero getrocknet werben. Gie muften ihn in' verschiedenem Baffer tochen, ebe er fo gut wurde, wie fie ibn haben wolten, und bernach affen fie ibn, wie Erbfen. Benn fie Butter wer Milch von ben Schweden erhielten, fo fchmorten ober tochten fie ihn barinn. und wann bedienten fle fich beffelben anftatt bes Brobts. Der Befchmack foll faft, wie ben ben Erbfen, gewefen fenn. Einer und ber andere Schwebe foll ihn auch zur Speife gebraucht haben. Alte Danner verfitherten, baff er ihnen beffer als alle vorhergebenben Bewachse, welche die Wilden ehebenraffen, gefiel. Diefes Taati war bas Orontium \*\*). · ·

E 3

Die

<sup>&</sup>quot;) Lilium Conuallium.

<sup>\* \*)</sup> Linn. spec. 324.

Die Zeidelbeere\* waren ben ben Bilben ebei Diese Beere, die bem ein fehr gewöhnliches Effen. bon ben Englandern Zuckleberries genannt werben, And verschiedene Arten des Vaccinii, welche boch alle von unfern fcmebifchen abgeben, ob die Beere aleich ber Barbe, ber Beftalt, und bem Beschmade nach, berfelben so abnlich find, bag man fie nicht obne Mube unterfcheiben tann. Diefe Umerikanischen machfen auf Bebufchen, welche eine bis 2 Ellen boch find; fa, es giebt Arten bavon, welche bisweilen mehr als eine Klafter in Die Indianer pfluckten ebedem ber Sobe betragen. tabrlich eine große Menge bavon ab, trockneten fie ent meber in ber Sonne ober an bem Reuer, und richteten fie nachgehends auf verschiedene Weife zum Effen m. Moch diefen Tag find biefe Beibelbeeren etwas lederes ben ben Wilben. Auf meinen Reifen burch bie lander Der Troquois, murbe mir, wenn sie mich sehr wohl be: wirthen wollten, frisches Mansbrot, in langlicher Ge-Halt gebaden, und mit getrochneten Beibelbeeren, Die fo dichte, wie Rosinen ober Korinthen in einem Pubbing lagen, vermischt, und in Asche gebraten, vorgesett. werbe unten weitlauftiger bavon reben. Die Europäer pflegen auch eine Menge von biefen. Beeren fammlen pu Kollen, he in Defen zu trocknen, und in Torten und Bad: werk, wie auch fouft auf verschiedene andere Art, ju gebrauchen. Einige machen fie mit, Buckerfprup ein. Sonft ift man fie gerne rob, bendes für fich felbft, und in fuffer Milch.

Ich werde unten, ben dem feben undizwanzigsten bes Merzen, eines andern Gerichts, duß die Wilden ehebem, und noch jego, wenn es feperlich fenn soll, gen branchen, erwähnen.

Dom achtsehnten. Das Wetter ober ber Wind war fast Diefen gangen Seubling fo befthaffen, baß best Morgens ben bem Aufgang ber Conne, Jeine Stille: herrichte. : Um 8.Ufr bes Bormittags fleng es giema? lich mit weben ant und for bauerte es ben gangen Lag, bis bie! Sonne unter gegangen mat, fart, ba ber Bind fich gemeiniglich legte, und bie gange Racht fiber fill war. Diefes gefchabe mehrentheils: aber bismeis Im würete auch ber Wind, ohne Hufforen, einen, zwen" der 3 Lage, in eine fort: Bur Mittagegeit blies er't gemeiniglich am ftartften. Mit bem Binbe verhielt es fich ohngefahr auf folgenbe Urt \*. Des Morgens um 6 Uhr war eine gangliche Stille; um 7 Uhr empfand man bon Beften einen getinben Wind; um g'Uhr wurde er etwas farfer; um ir Uhr nahm er noch mehr ju; und um 4 Uhr nach Mittags war er eben fo, wie um" 8 Uhr bes Bormittags, und nachdem nahm er mehr und mehr ab, bis es, etwas vor bem Unterghinge ben Sonne, gang ftill wurde. Die Binbe, bie biefen gans jen Senfling bliefen, famen meiftentheils von Beften, wie aus ben Wettergeschichten zu erseben ift.

E 4

<sup>\*</sup> Der hert Verfasser hat sich nur burch die nächstehenben Zeichen, die man ben der Uebersegung nach der auf der 581sten Seite des zten Theils gegebenen Anleitung erklas ret hat, ansgedrückt. Kl. 6 war W. o. Kl. 7. f. W. 1. Kl. 8. W. 2. Kl. II, W. 3. Kl. 4. n. m. W. 2.

chen von einander getrennt waren, angeleget. Die Ackersticke waren eben, und in der Mitte wenig ober gar nicht erhaben.

Der Maywurm \* froch hie und da auf ben, Anhohen herum.

Der Schmetterling, mit bem Zunahmen Antiopal flog in dem Geholze herum, und war der erfte Schmetsterling, den ich dieses Jahr sahe.

Der Schmetterling Euphrosyne war unter ben feltenern. Die andern Amerikanischen Inselte, welche ich diesen und die folgende Tage beschrieb, will ich best einer andern Gelegenheit anführen. In der Folge will ich nur dersenigen gebenken, welche wegen einer besondern Gigenschaft merkwürdig zu sehn scheinen.

Die Zeustapeln wurden zwar hiefelbst meistenstheils auf eben die Weise, wie in Schweden, nehmlich in Bestalt eines diden und kurzen Regels, ohne einige Decke barüber, gemacht. Wenn sie etwas Heu von die abholen wollten, so schnitten sie es gemeiniglich, wie einem besonders dazu verfertigten Messer, los. Denned hatten viele, insonderheit um Philadelphia herum, die Gewohnheit, das Heu in solche Scheunen zu legen, die sch schon oben in meiner Reisezeschichte beschrieben und abgebildet habe \*\*, und beren Dacher erhöhet und herabs gelassen werden können, nachdem man mehr oder weniger

<sup>\*</sup> Meloë maialis.

<sup>\*\*</sup> In dem erften Theil, auf ber 254ften Seite.

Rabe an ber Erbe lagen Stangen, worauf bas Seu hingeworfen wurde, bamit bie kuft fren burchfpielen konnte. Ich babe vorbero angeführt, baff man hier gemeiniglich weder Winter noch Commer besondere Bebaube für bas Wieh bat, fonbern bag es allegeit unter frenem Dimmel geben muß. Dem ohngeachtet habe ich doch in Philadelphia und an wenigen andern Orten gefes ben, daß biefenigen, welche fich biefer, mit Dachern vers febenen Stapeln, bedienten, biefelben bergeftalt einge. richtet hatten, daß bas Beu eine ober mehrere Rlaftern: bon ber Erbe, auf einen Boben von Brettern geleget wurde, und daß bie Riche des Binters, und wenn es folecht Better mar, barunter fleben tonnten. Unter diesem bretternen Boben maren von allen Seiten Banbe von Brettern, die boch von einander so sehr abkunden, bas die Luft fren durchziehen komte.

Vom sieben und zwanzigsten. Des Morgens reisete ich weg, um mit dem vorher genannten schwedischen Manne, Tils Göstafsson, von ein und neunzig Jahren, zu reden. Ich wolte mich wegen des ehemah-ligen Zustandes des neuen Schwedens den ihm erkundisgen. Das kand, wodurch ich mich jest begab, hatte eben die Beschaffenheit, wie die andern Oerter in Amerika, die ich durchreiset war. Es war nehmlich eine beständige Abwechselung von langadhängigen Höhen und Thaslern. Jene bestunden aus einer sehr blassen ziegelfarbes nen Erde, meist von feinem Sande; doch war etwas Stauberde\* mit darunter vermischt. Ich wurde hier

<sup>\*</sup> Mylla

teiner Berge ober Steine gewöhr, einige gang fleine auf ben Unboben ausgenommen, welche von ber Broffe eines Lauben : ober Hunerenes waren, und gemeiniglich aus einem weilfen Quary beffunden, ber mehrentheils aufferlich glatt und von allen Geiten abgeschliffen mar. Bu unterft an verschiedenen Thalern floß bismeilen ein Bach von Klarem Baffer, woselbit es auf bem Boben voll von folden fleinen weiffen Steinen, die ich oben beschrieben, lag. Hier und ba in ben Thalern fabe man auch einen fleinen Gumpf ober Moraft. Ab und zu erblicke man, ob gleich ziemlich weil' von einander, einige Zofe, Die öfters faft von allen Seiten mit Aeckern umgeben waren. Es stunden noch fast auf allen Aeckern Stumpfe von umgehauenen Baumen nach, ju einem Beichen, baß bas kand hier nicht lange bebaut, sonbern noch vor 40 ober 50 Sahren jurud mit Balbung bewachsen gewesen Die Sofe lagen nicht in Dorfschaften, ober fo, baß meftere an einem Orte benfammen gewefen maten, fonbern fie waren alle von einander abgesondert. Ein seber Landmann wohnte besonders für fich, und hatte seinen eigenen Boben rings um feinen Sof berum, ber bon bem Eigenthum bes andern getrennet und abgeschieden war. -Awischen biefen, ziemlich weit von einander abfiehenben, Hofen, war ber größte Theil bes landes mit Balbung bewachsen, welche aus hoben laubtragenden Baumen be-Die Baume ließen boch einen weiten Raum zwischen fich, baf man mit Bequemlichteit, in bem Walbe, wohin man wolte, reiten, und an ben meiften Dertern mit einer Rarre fabren, tomite: baben war ber Boben hin und wieder fabe man umgefturite aatit eben. Baume

Baume liegen, welche ber Wind zu Boben geworfen hatte. Einige waren mit bem Stamme und ber Wurgel ausgeriffen; ben andern hatte ber Wind den Stamm quer abgebrochen. Berfchiebentlich war bas Gehölze groß und hoch: an andern Orten aber fand man lange Streden von lauter fleinen Baumen, Die blos 20, 30 Diefe Streden follen bie ober 40 Jahre alt waren. gewesen febn, wo bie Indianer ebebem ihre fleinen Pflanjungen gehalt haben. Unnoch fabe man teine Mert. mable eines ausgeschlagenen saubes, noch fand ich in ben Wälbern eine Blume: benn ber kalte Wind, ber nun einige Tage nach ber Reihe gewebet hatte, hinderte bies Das Behölze bestund gröftenteils aus verschiebes nen Arten Eichen und Dickern. Die Gumpfe maren mit dem rochblimigen Abornbaum angefüllt, Der nun überall blubete, so daß biese Plage von weiten gang roth aussahen.

Dieser alte Schwebe schien noch ziemklich frisch und munter zu senn; er konnte, obgleich mit dem Stocke, berungehent klagte aber doch, daß et in den keitern Jahren einige Schmerzen im Nücken und in den Gliedern empfunden hatte, und daß er im Binter selten seine kusse, wosern er nicht ben dem Feuer sässe, warm halz ten könnte. Er fagte, daß er sich sehr wohl auf den Bustand dieses kandes, als es noch in dem Besise der hollander gewesen, und in welchen Umständen es sich vor der Ankunft der Engländer befunden, besinnen könnte. Und fügte hinzu, daß er viel Baubhal und Busten nach Philadelphia, den ihrer Erbauug bingestiges sätze. Er erinnerte sich auch noch ganz gut,

wie an bem Orte, wo Philabelphia nun steht, nich 1 als eine groffe Walbung gewesen sen. Der Vater bei Greises war einer von den Schweden, die man zur Bo wohnung und Anbanung des Landes hieher geschickt hattal Auf die Fragen, die ich ihm vorlegte, gab er mir die Und wort, die ich hier benfüge.

Woher die ersten Schweden, die hieben Zamen, ibr Dieb erhielten! Der Greif antwortete er hatte in seiner Rindheit von seinem Bater und an bern vernommen, bag bie Schweden allerhand Arte als Pferde, Ochsen, Rube, Schafel Schweine, Buner, Banfe, Enten, mit fich binuber gebracht hatten. Deren find zwar anfänglich von jebe weber Art nur wenige gewesen: fie baben fich aber nach gehends hier im kande fehr vermehret. Er faate, boff bendes Marpland, New : Port, New : England un Wirginien, noch eber als biefer Ort, von ben Euro waern bewohnt gewesen mare; er mußte aber nicht, bie Schweben semahls Wieh von irgend einer Art, von ben nun eben genannten Orten, ausgenommen etwas weniges von New : York erhalten, ober fich verfchaffet batten. In feiner Rindheit batten bie Schweben, weit er gurud benfen tonnte, ichon eine ziemliche Mengi bon allen diesen Arten. Die Schweine batten fich be aumabl fo vermehrt, indem hier ein fo großer Lieberfut an Mabrung fur fie vorhanden mar, baß fie wilb in bei Walbern berum liefen, und daß man einige, wenn man fie nuten wollte, erschieffen mufte. Er erinnerte fid gleichfalls, daß die Pferde an einigen Orten in bem Go bolge wild herumgelaufen. Doch konnte er nicht ange

ben, ob sonst seine Art Bieh verwildert ware. Er meinte, daß das Bieh durchgehends hier im kande, sest sast eben so groß, wie in seiner Kindheit, wärde, wosern es nur Futter genng bekäme. Denn in seinen ersten Jahren war die Nahrung, füt alle Arten von Bieh, so zureichend und überstüßig, daß es immer derbe feist einz her gieng. Eine Kuhe gab dazumahl mehr Milch als den wehr viere heut zu Tage geben: sie bekam aber als dann mehr und bessere Nahrung, als dren oder viere sest erhalten. Denn sest (wie seine Worte lauteren) ist erhalten. Denn sest (wie seine Worte lauteren) ist es kläglich augusehen, wie wenig Erns und Futter das Bieh des Sommers erhält. Die Ursachen davon habe ich schon oben "angezeiget.

Woher die Englander in Pensylvanien und Neu-Jersey ihr Vieh bekamen: Sie kauften das mehreste dabbh von den hier vorhero wohnhaften Schwelden ush Hollandern; doch wurde etwas weniges von England herliber gesuhret. Die Gestalt des Viehes in diesem kande und die einstimmige Erzählung der Englander bestätigten, was der Greis berichtet hatte.

Von melchem One die Schweben hieselbst zuerst ihre Getraideartan, wie auch ihre Zaums früchte und Küchenkauter erhielten? Der Greiß gab zur Antwort, er hatte mehr als einmahl in seiner Kindheit vernommen, daß die Schweben ben ihrer Ankunft allerhand Getraidearten, wie auch Zaum und Gartenfinkate, oher auch Saum doon, mit sich gebracht hatten; und hielte, er dies auch für eine ausgebracht hatten; und hielte, er dies auch für eine ausge-

<sup>&</sup>quot; In duck alten Chille / wiff bij: 484fffin Gelfenste affe and

machte Babrbeit. Denn fo weit er jurud benten tonnte, waren fie hiefelbst mit einer Menge von Weitzen, Ros cken, Gerften und Laber verfeben. Die Echweden braueten Dagumahl alle ibr Bier aus Berftenmal, und richteten fich auch ein autes Doppelbier gu. hatten auch schen bamable Branntweinspfannen, und branuten einen auten Branutwein. Es befaffen amar nicht alle eine Dfanner wenn fie aber brennen wollten, so liebe fie ber eine von bem antiern. Den Mans mu: ften fie anfanglich, benbes jum Gaen und jum Effen, bon ben Bilben taufen: Da fie fich aber eine Beit bier aufgeholten hatten, bruchten fie es mit ihren Danspflanzungen fo weit, baf bie Wilben binwieberum einige Beit hernach, ju ihnen hintommen muften, ben Mans zu erbandeln. Der Greis versicherte auch, bag bie Wilben in vorigen Zeiten, und ben ber erften Unfunft ber Schweben, fleißiger und arbeitsamer, allerhand Sachen ju verfertigen, als jest, maren. In feiner Rinbbeit batten bie Schweben eine Menge, und febr guten Weiskohl. Eben so war an Winverkohl, ber ben ganzen Winter auffen ftund, tein Mangel. Rüben maren fie auch febr mut verfeben. Des Dinters bermabrte man fie in Gruben unter ber Erbe. Dem Greife gefiel aber biefe Art nicht. Denn wenn fie in ben Gruben etwas ju lange im Binter gelegen waren, wurden fie ichwammig. Diefenige Art hingegen jog et vor, ber man fich nun, fle ju vermahren, bebient. Sie besteht barin. Dachbem bie Ruben im Berbft auf genommen, und ber Euft etwas blos gestellet worben; legt man fie in einen Saufen auf bas Rubenfelb, dect sie oben und zu den Gaiten febe mobl mit Strob, nnb

und freut alsbann Erbe barauf. Hierburch kommen fic bier ju Lande febr aut fort, und werden nicht fcmans mig. Den Indianern haben bie Ruben febr aut geschmedt, und fie find von ihnen teils hopnis, teils. Kamis genannt worden. Von dem Wurzelkohl, ober Roblmurzeln mußten fie biefe Beit nichts, batte ber Breis semabls von einem folden Robl reben gebort. Es ift ju merten, bag noch beut ju Lage fowol ben Englander, Schweben, als anbern, welche bier im lande wohnen, ber Wurzelfohl, oderbie Kohlmurgeln, unbefannt find, und baf fie noch weniger miffen, wie er zu brauchen fen, und wie er Die Möhren brauchte man in seiner Rind. beit. Unter ben Fruchtbaumen hatte man bajumahl Apfelbaume. Es waren aber Deren nicht viele; fonbern es befaß blos einer und ber andere einen fleinen Barten bavon; einige aber batten auch gar feine. Bon ben Schweben mar feiner, ber ben Ciber gus gerichtet batte, fonbern er ift erft viele Jahre bernach in Bebrauch gekommen. Die Schweden braueten borher ihr gutes Doppelbier und Schwachbier, und war bies ibr Getrante, Unjego giebt es bier febr wenige bie Doppelbier ober Schmachbier brauen, fonbern fie bedienen fich gemeiniglich bes Cibers. Rirschbaumen hatte man in feiner Rindheit eine Menge. Die Pfirschenbaume waren dazumahl fast jahlreicher als fest, und man machte fogar ein Bier aus ber Brucht. Er konnte mir nicht anzeigen, wober bie Schweben querft bie Pfirschenbaume erhalten haben.

Die Wilden waren überall in biefem kanbe in ber Rindheit bes Breises ausgebreitet. Gie mobneten bajumable unter ben Schweden, und fonft affenthalben. Det Alte führte mehrere Beispiele von Come ben an, die bazumahls von ben Wilben erschlagen worden, und zween feiner landsleute naunte er, an benen die Wilden die Haut bes Hauptes abgezogen hatten. Gie raubten ju ber Zeit einige Rinder von ben Schweben, die fie mit fich wegführten, und von benen man bernach nichts weiter vernommen bat. Einmahl kamen fie, und erschlugen einige Schweben, von benen sie ben obern Theil ber Hirnschabel mit sich nahmen. Ben eben ber Belegenheit streiften fie bie Saut am Saupte, bie mit Saaren verfeben mar, an einem fleinen Mabgen ab; und murben es auch umgebracht haben, wofern fie nicht ein Bot mit Schweben berannaben gefeben, woburch fie ju flieben genothigt waren. Das Mabgen murbe bernach geheilet, bekam aber niemals mehr Saare an bem Saupte wieber. Gie murbe verheprathet, erhielt viele Rinder, und lebte lange nachher. Bu einer andern Zeit ver-fuchten sie, die Mutter des Alten zu erschlagen: sie war ihnen aber ju fart, und mittlerzeit tam eine Menge Schweben, wodurch bie Wilben erschreft murben, und wegliefen. Es fonnte niemand etfahren, was Diefe für Wilben gewesen waten. Sonft lebten Die Wilden gemeiniglich in einem guten Berftandnig mit ben Schweben.

Sie befassen an vielen Stellen ihre kleinen Mayspflanzungen. She die Schweden hieher kamen, hat-Ten ten fie feine anbere: Betle, ale von Stein, Wenit fie benn eine Manepflanzung anlegen wollten, fo bieben fie bie Malound ab; und richteten die Erbe auf bie Art ju, wie ich vorbero \* angeführt habe. pflangen nicht viel. Mans: benn fie lebten meist bon ber Tago, und ben aroffen Teil bes Sommers mar hopnis, Ratnis, Tanho und Taati, wie auch Detbell bem, ihre Dabrung. ' Sie hatten teine Pferbe, ober fonit biniges Bieb; Das fie ben threm Pleinen Acterban hatten brauchen konfieh, sonbern sie verrichteten bies Geldiafte felbft. Raibbent bet Mans reif und effis geembtet worben war, vermabreten"fie ibn im Bini. ter in Gruben, Mid fiver auf biefe Beife. Sie grus ben eine Grube; bie felten tiefer als eine Rlafter, und oft nicht eininful fo tief, war; auf ben Boben und an ben Geiten berfelben legten fie einge beruiff breite Studen Bort, fo bag fie überall damit befleis bet mar. Mus Mangel' bes Bortes nahmen fie gut biefem Endzweck bus zweichornigte Andropogon, \*\* ein Gras, bas hier in Menge machft, und von ben Indian graß, von den Schweben Wilfte gras genannt wird. Die Mansahren wurd ben alebenn bier hineingeschaftet, und mit eben bieb fem Brase fehr bick bebecket, worauf man zulest eine preichliche Menge Erbe warf. Der Mans Biele fich for gut in diefen Bruben,' ohne ju berberben; und fonnte bert Indianer verschiedene folche Behaltniffe, wielbit biefe Getraideart unbeschädigt lag, haben, ob

<sup>\*</sup> Muf Der Gten Seite.

Andropogon bicerne.

er alvich öfters, weit bavon wegreisete. Rachbem Die Schweben fich bier niebergelaffen botten, und Mepfel . und Pfirschenbaume ju pflangen anfiengen, geschah es bisweilen, bag die Wilden, vornehmlich aber ibre Frauensleute, eine Menge Frucht wegfahlen. Wenn bie Ochweben fie aber ertappten, teilten fie berbe Schläge aus, nahmen ihnen bas Diebsgut meg, und pfandeten oftens noch baju ihre Rleiber. Eben fo trug es fich bann und wann ju, bof, ba bie Schweben eine Menge Schweine belommen batten, melche überall in tem Gehölze herymliefen, und bafelbst ihre Rerten marfen, Die Wilden verstohlner Beife einige tobteten, und fich bavon eine gute Dablzeit zurichteten. Doch maren auch verschiedene Wilbe, welche von ben Schweden Schweine kauften, und fie groß werben lieffen. Gie gewohnten fie auch, baß fie ihnen, wie hunbe, wohin fie giengen, nachfolgten, und wenn fie fich von bem einen Orte jum anbern weggogen, hatten fie ihre Schweine im Befolge. Einige von ihnen bekamen auch eine fo groffe Menge von biefen Thieren, baf fie biefelben, fur etwas ges ringes, nachgebends ben Schweben überlieffen. Als bie Schweben guerft bieber tamen, batten bie Bilben feine jahme Thiere, noch jahmes Bieb, ausgenommen kleine hunde. Ihnen gefiel bie Milchfpeise febr mohl, und fie affen biefelbe ungemein genne, wenn sie ihnen von ben Schweben vorgesetst wurde. Sie richteten fich aber boch felbft eine Art von Mild und gwar auf biefe Weife. Gie fammleten eine Menge Ruffe von bem Hickery und bem fcmarzen Wallnusbaume, trochneten, und jerquetschten fie: barauf

auf nahmen sie die Kerne aus, zerstiessen sie zu Mehl, und vermischten sie mit Wasser, da es dann wie eine Milch aussah, und auch an Süsigkeit der Milch nichts nachgab. Sie hatten Lobackspfeisen, die sie selbst aus Thon gemacht hatten, wie die Schwedent zunst hieher kamen. Es war aber nicht immer recheter Loback, den sie rauchten, sondem im Nothfall bedienten sie sich eines andern Krants, das der Atte nicht kannte; er versicherte aber, daß es nicht das gemeine gelbe Wollkraut ware, welches sonst hieke überall Wilset Toback sieß.

Bas ibren Gottesbienst anbelangt, so glaubte ber Alte, daß er febr gering, ober gar keiner, mare. Wenn es bormerte, und fich flarte Schlage boren flefe fin, figten fie, baf ber bofe Beiff ergurnet mare. Einige von ihnen gaben zu berfteben, baf fie an ben Gott, der im Himmel wohnete, glaubten. Ginmuhl da ber Alte mit einem Wilben ausgleng, trafen fie dine rethaesvrenige Schlange unterwegens an. Der Onis fleng baber an, einen Stod, um fie umgubfini gen, berbor zu fuchen; worauf aber ber Wilbe unt alles, was beilig war, ibn bat, daß er fle nicht an ribren möchte, indem diese Schlange bassenige warel worauf er feinen Blauben stellete. Es mag feyn, baß ber Alter Die Schlange fonft mit bem leben babon get laffen batte: nun aber verschafte et fich einen Stock, erlegte bie Schlange gerabe vor ben Augen bes Bil den, und fagte: weil bu an ihn glaubes, fo muß ich # 3

<sup>\*</sup> Verbascum vulgare luteum,

ihn nothwendig umbringen. Die Bilben tamen bisweilen jur Rirche, mo bie Schweben ihren Bottespienft bieften, faben ibn mit an, horcheten, und giengen mieder ihren Weg jurud. Als ber Alte einmahl in ber Rirche mar, und nicht mitfung, weil er fein Befangbuch batte, fam ein Indianer, ber mit ibm betannt mar, folge ibn auf die Achfeln, und fagte: maxum fingf bu nicht, wie bie anbern, Santanta, Laptquita, Cantauta? Ein anderes mabl, wie in ber Rirche ju Baceen geprebigt wurde, tam ein Bilber berein, und ba er etwas gestanden, und fich berven gefeben und jugeboret batte, fagte er: So! viel Berebe und Gofchmate; aber kein Mannemein gier Ciber; worque er wieder feinen Sang binaus nahm. Es ift at merken, daß wenn jemand von den Wilden eine Rebe en feine Cammereden balt, um fie junt Rwiege, goge fonft etwas ju grmuntern, fie boben mather trinfen und faufen.

Die Schwaden kauften Damable Länderegen non den Wilden, und imer für einen sehn geringen Preis. Kür ein Stuck Fries, oben für eine Kanne Pragen Pringen, baß beut du Law nicht für 3 oben an sich bringen, daß beut du Law nicht für 3 oben 200 Pfund, und darüber, in Produktionischer Manne du anhalten stünde. Wenn sie ein kand verkauften, so murbe gemeiniglich ein Kaufdrief ewichtet; und obei gleich niemand von den Wilden lesen oben schreiben kannte, so riseten sie doch, gewister masten ihren Aasmen darunter. Der Vater des Greises kaufte ihnen ein Stück kandes in Neupersey ab. Als der Kaufe

brief geschrieben war, und sie ihre Namen barunter sein follten, so mahlete ber eine, bessen Namen so viel als Bieber bedeutete, einen Bieber barunter; ein anderer zeichnete einen Pfeil und Bogen, und der dritte einen Berg hin; alles anstatt ihrer Namen, Sie machten ihre Vote bei der Ankunft der Schmes den von dicken Baumen, höhleten sie etst durch Feuer aus, und schabten und machten sie darauf mit ihren steinernen Beilen, wie vorhero gesagt worden ist, eben.

Auf meine Fragen von ber Witterung unb ihren Beranderungen, ließ er fich fo aus. Er hielte bafür, baß bie Witterung jest fast eben fo, wie in seiner Rindheit; beschaffen ware; baß es sest bisweilen eben fo fart fturmete, wie bamable; bag ber Commer nun bald mehr, bald weniger warm, fo wie thebem, mare; bag ber Binter bisweilen eben fo falt and so lang, wie bazumahl ware; und daß bisweilen noch jest eben so viel Schnee, wie in feinen jungen Jahren, fiele. Doch meinte er, bag unter allen faltm Bintern, feiner fo ftreng, als berjenige gewefen ware, ber gleich nach bem Sommer, als bie Schwebifden Prediger, ber Magister Rubmann und Biort, antamen, folgete. Sie lanbeten in Densplvanien ju Ende bes Junius, nach ber alten Zeitrechnung, im Jahr 1697 an; und ber nachft barauf folgende Binter war hier so ungewöhnlich kale. Es wird feiner oft in ben Calendern biefes Ortes gebacht, und habe ich beffen ebenfalls vben \* Erwähnung gethan. als

In bem aten Teile meiner Reifebeschreibung auf ber 484ften Seite.

damals war ber Aluf Dellaware fo mit Eis belegt, bag ber Alte viele Fuber Ben baruber ben Christina wegbringen, und baß man an vielen Stellen, noch weiter hinunter, ficher fabren tonnte. Er wußte fich nicht zu etinnern, ob etwa ein Thier ben fehr kalten Wintern erfroren waren, bassenige Bieb in ben fpatern Jahren ausgenommen, bas mager gewesen, und im Binter teinen Stall, wo es fich batte aufhalten tonnen, gehabt bat. Im Commer regnet es gemeis niglich fest nicht mehr ober weniger als bamable, menn man nur ausnimmt, baf in ben lettern Jahren ber Sommer trodoner gewesen ift. Er konnte auch nicht anders finden, als bag biefe Zeit gleich viel Baffer in ben Bachen, Bluffen, Stromen und Moraften, wie vorbero, vorhanden ware. Daß man aber faft aberall, ben bem Braben ber Brunnen, Aufternschalen tief in ber Erbe fande, bas gab er für eine burchgangig bekannte Sache aus.

Der Greis meinete, daß das Wechfelsteber in seiner Kindheit beides eben so schwer gewesen und eben so oft vorgekommen ware, als heut zu Tage; daß es aber damahls seltener gewesen zu senn schiene, kame bavon her, weil zu der Zeit weit weniger keute hier gewesen waren. Er war noch nicht erwachsen, als er des Sommers mit dem Wechselsieber befallen wurde, und sich mit demselben bis auf den künstigen Frühling, und also bennahe ein ganzes Jahr, schleppen mußte. Doch konnte er daben, sowol in, als ausser dem Hause, in der frepen Zeit, seine Geschäste verrichten. Was das Seitenstechen anbelangt,

so wurde zwar dazumahl einer und der andere davon angegriffen; boch war es bei weiten nicht so allgemein, wie sest. Uebrigens waren die Leute zu der Zeit sehr zesund.

Vor einigen Jahren hatte das Gesicht des Alten so abgenommen, daß er eine Zeit nach einander
sich der Brille bedienen muste. Darauf siel er in ein Jieber, das so start war, daß er besorgte, er würde nicht davon kommen. Er erholte sich aber endlich wieder, und gewann zugleich sein voriges Gesicht, so daß er seit der Zeit ber Brille ben dem kesen entbehten konnte.

Die Zauser, welche fich bie Schweben erbauet, wie fie zuerft hieher tamen, find febr fcblecht gewefen. Eine fleine Stube mit einer fo niedrigen Thur, baß man fich bucken muste, um hineinzukommen, hat bas gange Gebaute ausgementt. Da fie tein Glas mit fich geführet batten, fo musten fie fich mit kleinen Laglochern, vor benen forne ein Brett, bas fich auf und jufchieben ließ, befestigt war, behelfen. ben bier keinen Moos, wenigstens keinen rocht brauche baren, womit fie bie Banbe verbichten tonnten: baher waren fie genothigt, mit Thon die Migen bes Saufes beibes aufferhalb und innerlich ju verfchmieren. Die Ramine murben in einem Winkel, entweber von grauen Sandftein \* und folden Steinen, welche fie auf ben Unbohen funden, gemauret; ober an ben Orten, wa feine Steine ju erhalten waren, ba machi

sen sie dieselhen aus blossem Thon, den sie ganz dicke in dem Winkel des Sauses anschmiereten. Der Backofen murde auch damphis in der Stube aufgemauert. Man weiß nicht, daß sich die Schweden hier semahls der Klappen bedient hätten, pielleicht aus der Ursuche, weil sie hier keine eiserne hatten, und weil ihnen der Winter weder kalt noch lang vorskam; zudem stund ihnen anfänglich eine grosse Menge Holz zu Gebote. Zu allererst hatten sie besondere Ställe für ihr Wieh; nachdem aber die Engländer hieher kamen, und niemahls ihrem Wieh gewisse Besbäude verstatteten: so legten die Schweden ihren alzten Gebrauch ab, und richteten sich nach den Engsländern,

Ehr bie Englander hieber kamen, konnten bie Schwehen nicht. fo viel Rleiber erhalten, als fie gebrauchten. Gie behalfen fich bobero, wie fie tommten. Die Mannsleufe trugen Weffen und hofen von Felle. Bute moren nicht im Gebrauch, fonbern fie verfertigten fich felbft fleine Mügen, die forne mit fo genana ten Rlappen perfeben waren. Einige verfettigten fich Muhen bon Jelle. Die Strumpfe warm mallene. Sie machten ihre Schube selbft. Denn einiger hatten gelernet, bas leber jugubereiten um gewöhnliche Schuhe mit Abfaten ju verfertigen; andere aber, Die Beine Coufter maren, maffen mit bem Suffe ab, . wie groß ber : Schuch merben mufte, und nehten bas Les ben obngefabr barnach jufammen, nehmlich, ben Beben bes Schuhes, ein wenig hinterleber, und Oberleber. Diese Schube nannten fie Rippala. Beit

Zeit murbe hier überall Flacks gesäet, worde sie sich leinene Kleider mebten. Sanf aber war nicht zu haben; sondern dum Fischerzeuge bedienten sie sich gleichssalls des Flachses, wie auch des wilden Hanfs. Die Frauensleute giengen in Camisolern und Röcken von kell gekleidet. Ihre Betten, das kaken ausgenommen, maren Felle von verschiedenen Thieren, als Barm, Wolfe, u. s. w.

Der Thee, ber Caffe, und die Chocolade, so nun hier durchgangig so ftark gebraucht wird, waren ihnen damahis unbekannt. Hingegen waren Butterbrot und anderes festes Essen ihr Frühstück. Jene benannte überflüstige Sachen sind, nach dem Bezrichte des Alten, erst in den spätern Jahren bahin gesommen. Bon dem Bucker aber und Syrup has den sie, so welt er sich entsinnen konnte, genug geshabt. Der Rum ist ehedem für dilligern Preis, als jest, verkaufe worden.

Mach der Anschreibung, die der Erreis (machte, somb ich, das die Schweden in seiner Aindheit; und the die Engläuber hieher kange, in allen Stücken dem, in dem alten Schweden üblichen Gebrauche: und der dasigen Haushaltung, gefalgt sind. Machdent ibr die Engländer einige Zeit im kande gewesen waren, siengere sie mahr und mehr au, sich nach ihren Gebrauchen zu richten. In der Kindheit des Mann ses waren hier zween Schmiede, die aus Schweden utd wirdmuch waren. Diese schwiederen Beile, Wessen und schweden, und schliffen senser, als man sie jest hieselbst erhalten kann.

tann. Thre mm gebrauchlichen Beile find nach [ber Englandischen Manier mit einer breiten Scharfe, und ber Stiel ift febr fchmal. Sie wiffen fest von teis nen Schnittmeffern, Der Babftuben bebiente fich bazumahl faft ein febweber von ben Schweben, und gemeiniglich babeten fie fich feben Sonnabenb. jegiger Beit, find bie Babftuben ben ben Schweben fast ganglich abgetommen. Das Wenhnachtsfest feiers ten fie mit allerhand Spielen, wie auch mit allerhand Arten Speisen und Betranten, Die fie gurichteten, volle lig fo, wie es in Schweben gebrauchlich ift. alles aber hat man jest größtenteils abgelegt. Man hatte in feiner Rindheit eine besondere Urt, von Rars ren ober Bagen. Gie fageten nehmlich bide Solger ober . Stode von Bulbenhols \* ab, beauchten zwen folche auffatt ber Wordenraber, und zwen zu Hintere rabern. Damit fuhren fie ihr Sols und andere Gachen, die fie brauchten, nach Saufe. Ihne Schlitten waren bajumable fast eben fo, wie jest eingerichtet, nehinlich von ungemeiner Beoffe, und fall boppelt so breit zwifchen ben Rufen; als bie vechten Schwebis fchen. Mit Sebleifen fuhr man Zimmer und Solger nach Saufe. Gie buctten aber bergleichen Brot wie heut zu Lage, nehmlich groffe kaibbrote. batten aber niemable bart Brot ober Rnachrot: obgleich bie Prediger, ble von Schweben gekommen was ren, von ber lettern Sattung fich gemeiniglich etwas hatten baden laffen. Die Englander tauften ben ibs rer Anfanft ben Schweben groffe Granbe, für fo gut als

Bullentra, Liquidambar.

als nichts, ab. Der Vaser des Alten verkaufte den Englandern ein Gut, für das er eine Kuh, eine Sau, und hundert Kürbisse erhielt, da doch ein solches heut pu Tage auf 300 Pfund geschäft wird.

Bon'ber Abnahme der Vögel und der Fische begte er völlig den Gedanken, den ich schon oben \* angezeigt habe. Dieses war kurzlich dassenige, das dieser alte Mann don dem ehemahligen Zustande unserer Schweden an diesem Orter zu berichten wuste. Ich will mehr und weitläustiger bavon in der Folge reden.

Die Strieme sind hier bisweilen sehr wütend, so daß große Baume weggeworfen werden. Sie laufen bisweilen wie in Streifen. In einigen Orten nehmlich, wo der Orkan hinfahrt, schlägt er alle Baume um, so daß es aussieht, als wenn der Wald mit Fleiß umgehauen ware: aber gleich neben ben stehen die Baume unbeschädigt. Mir wurde heute eine folche Stelle gezeiget. Es ist gefährlich in den Wäldern ju gehen, wo solche Windstreiche hinfahren. Denn man kann sich kaum besinnen, ehe die Baume da umfallen.

Die Pensylvanische Espe blühete nun am besten. Sie ließ aber zu ver Zeit, eben so wenig wie ihre Verwandten, Merkmable eines kaubes seben.

Ein alter kandmann berichtete, daß er gemeiniglich gegen einen Büschel Rocken auf einem Ancreland ausgesäer, und, mehrenteils 20 Büschel bafür gewon-

<sup>\*</sup> In bem aten Teile auf ber 428ften Seite.

gewonnen hatte. Won der Aussaat eines Buschel Gersteit hat er 30 einerndten konnen. Alfedann aber ist die Erve dut zubereitet gewesen. Der Weitzeit ist fast eben so ergiedig, als der Rocken. Das Erdzeich war-ein mit Gartenerde und Sand vermischter Thon.

Des Abends reifete ich wieber jurude,

Vom ache und zwanzigsten: Es fund sich hier ein schwarzer Rafet mit fünfeckigem erfort migen Ropfschilde, dicken kurzen, und stums pfen Gorngen, und buckelichten Kumpfe, \* ber einer von ben groffern Rafern ift, Die man biet antrift. 3ch murbe auf ben Unboben bin und wieber gewiffer tocher in ber Erbe gewahr, bie fo groß maren, bag man einen Finger hinein fecten tonnte, Um ju feben, was barin befinblich war, grub ith eis nige auf, ba mit allegeit biefer Rafer, auf bem Boben, gegen eine balbe Elle unter ber Gebe, ju Befichte tam. Berfchiebentlich lagen turze, weiftliche Würmer, Die einen Binger bick maren, neben ibin. Bielleicht find fie biefem Rafer eigen gewesen. Gonfi batten, auch andere Infette in biefen Gochern ihren Aufenthalt genommen, als eine Schwarze Beille mis einem mit 2 Borften versehenen Schwanze, \*\* Spinnen, Erdkafer \*\*\* und andere. Der Beruch

<sup>\*</sup> Scarabaeus niger, capitis clypeo quinquangulari-ouate, corniculo crasso, breut, obtuto, thorace gibbe.

<sup>\*\*</sup> Gryllus niger, cauda biseta.

<sup>\*#</sup> Carabi. reit S tring ber ber bei ber bei ber

bies Rafers war vollig so beschaffen, wie ber Geruch des blauen Steinklees. Er war gang mit kausen bebedt, welche langlich runbe Milben, von blasset Farbe, \*\* waren. In ben Fussen hatte er eben bie Starte, wie ber gemeine Mistafer.

## 3m Aprill.

Dom Vierten. Ein leuchtender Kafer mit goldgrunem glanzenden Ropfe, Aumpf und Jussen, und unterwärts blaugrunem glanzenden Unterleibe, \*\*\* flog heute in Menge auf allen abhangigen Aeckern herum, und verfolgte die Inselten. Er ist im nördlichen Amerika sehr gemein, und durfte blos eine Abanderung von bensenigen keuchtenden Kafern sen, die wir den uns auf den Keldern sinden.

Die Seewanze †† bupfte in Menge auf gelinde fliessende Gemaffer.

Der pechschwarze Wasserkafer +++ schwamm hin und wieder, in und unter dem Lasser.

Bor ohngefähr 60 Jahren mar ber gröfte Teil bieses kandes mit einem hohen und dieten Gehölze überwachsen, und die Moraste waren bazumahl voll mit

<sup>\*</sup> Trifolium melilotus cerulea.

<sup>\*\*</sup> Acari pallidi, ouali-rotundi.

tentibus; abdomine inferne caeruleo viridi nitente:

<sup>†</sup> Cicindela campestris.

th Cimex lacustris Linn.

th Dytifcus piceus Linn.

mit Baffer. Es hat aber feit bem eine fo groffe Beranderung gelitten, bag febr wenige Derter fenn werben, an welchen eine abiliche in fo furger Beit, gescheben ift. Denn nun waren bie Balber an ben meisten Stellen abgehauen, bas Baffer in ben Moraften burch Graben abgelaffen, bas land gebauet, und entweber ju Medern, Biefen, Beibeplagen, ober fonft in etwas, angewenbet. Man febeint - babero Brund ju baben, wenn man glaubt, baß eine fo große und fcbleunige Beranderung ebenfalls einigen Einfluß auf bie Witterung gehabt hat. babero febr begierig, von den alten Schweden, bie am langften bier im lande gelebet, und fich mabrend Diefem Zeitraume ber Wermanbelung an biefem Orte aufgehalten hatten, wie auch von andern, ju vernehmen, ob fie bie fetige Witterung in einigen Studen mertlich, ober gang beutlich von berfenigen, bie fie in ihrer Rindheit verfpuret, verschieben fanbe? Die einstimmige Antwort, Die mir hierauf gegeben wurde, iff die folgende.

Der Winter kam ehebem zeitiger, als sett. Der Herr Jsac Morris, ein reicher Handelemann, und zugleich einer von den vornehmsten der Regierung in Pensplvanien, bestätigte dies durch einen besondern Fall. Sein Vater, der einer von den allerersten Engländischen Kausseuten hier im Lande war, hat nehmlich allezeit in seinen süngern Jahren bemerkt, daß der Fluß Destaware gemeiniglich in der Mitte des Movembers, nach der alten Zeitrechnung, mit Sis beleget worden, so daß die Kausseute haben eilen müssen,

muffen, vor dieser Zeit ihre Schiffe mit der Fluth hinunter zu bringen, weil sie sonst Gefahr liefen, den ganzen Winter liegen zu bleiben. Hingegen pflegt zu gleicher Zeit dieser Fluß selten eher, als in der Mitte des Decembers, wehn man ebenfalls der alten Zeitzrehnung folget, zuzusrieren.

Im Winter schneiete es dazumahls weit mehr, als jest. Er war auch zu ber Zeit nicht so unbestänzbig, als anjeso; sondern, nachdem sich die Kälce ober der Winter eingefunden hatte, so hielt er bis zu Ende des Februars oder in den März hinein, nach den alten Stiel zu rechnen, in eins fort, an; und darauf sieng es gemeiniglich an, warm zu werden. Nun aber wechselt es, eben wenn eine scharfe Kälte eingefallen ist, den andern Tag um, und wird warm. Ja die Witterung kann disweilen sich an einem Tage einiges mahl ändern.

Es waren fast alle alte leute ber Meinung, daß der Frühling zu jesiger Zeit weit später als vorhers einträse, und daß es vor diesem in der lesten Halfte des Februars, und in dem ganzen May, ben weitem nicht so kalt, als heut zu Tage, gewesen ware. In dem letzern Teil des Februars war es dazumahls überaul so grün und so warm, als jest im März, oder zu Unsang des Aprils; nach der alten Zeitrechnung zu zählen. Die Schweden bedienten sich damahls des Ausdrucks: Past bierida, Past sene, aleid Gräs, Sie verstunden das auf die Weise, daß,

<sup>&</sup>quot;Ostem früh, Ostern frit, allzeit Grad, -Reisen zu. Theil.

so fruh auch die Ofter famen, mare both bas Gras fo boch gewachsen, baß sie nicht mehr nothig hatten, bem Bieb etwas ju Sause ju reichen, sondern es konnte fich fcon auf bem fregen Relbe ernahren. Bielleicht aber läßt fich bas auf folgende Weise erklaren. In ben vo: rigen Zeiten fant fich bier weit weniger Bieb, als jest; und hingegen waren bie Balber voll an Grafern und Rrautern, die nach bem einstimmigen Zeugniß ber Alten, fast eine halbe Mannshohe boch stunden. - Dun ift ein groffer Teil von ben Grasarten und Rrautern, Die nur ein Sahr dauren, burch bas fahrliche Weiden eines fo gahlreichen Biebes, ganglich ausgerottet worben. Diefe haben zu Anfang bes Frublings grun fenn, und ben ben Leuten ben Bahn erwecken konnen, als ware alles ebebem zeitiger als jest, bervor gewesen. \*

Des Sommers regnete es bamahls gemeiniglich ftarker, als jest. Und mehrenteils fiel in der Erndtezeit ein so häufiger Regen, daß es viele Mühe kostete, die Saat und das Heu einzubringen. Jest war in einigen Jahren nach einander der Sommer fehr trocken gewesen. Sinigen wenigen Leuten kam es doch vor, daß es nun fast eben so häufig, als vordem, regnete.

Es stimmeten aber alle damit überein, daß die Witterung in ihrer Jugend ben weitem nicht so abwechfelnd und unbeständig, als es nun bennahe das ganze Jahr durch ist, gewesen wäre. Dem nun kann es sich oft zu sedweder Zeit im Jahre zutragen, daß, wenn der eine Tag sehr warm ist, der folgende gleich darauf ziemlich

<sup>&</sup>quot;Man vergleiche hiemit die 484fte Seite des zten Triff.

siemlich kalt wird, wher auch umgelehrt. Ja mehr als oft geschieht es, daß die Witterung zu wehrern mahr len an einem Tage sich verändert, so daß, wenn es des Morgens ziemlicht warm ist, noch eben den Tag um rollst des Vormittags der Wind N. W. wehet, und es ganz selt wird; ein wenig nach Mittag aber kann wies derum ein warmes Wetter erfolgen. Daß nun aber solche schlemige Veränderungen in der Witterung an einem Tage vorfallen, können meine meteorologischen Beobsachungen zur Gnüge bestärken. Man schreibt diesen plöslichen Abwechselningen viele Schuld zu, daß die keute hier überhaupt nun nicht so gesund, als in den vorigen Zeiten, sind.

Ich fand auch alle barin einstemmig, baß der Binter, ber im Jahr 1697 im Herbste einfiel, und bis auf ben Frühling bes Jahres 1698 bauerte, ber allers fälteste und strengste, ben sie erlebet haben, gewesen sep.

Dom sechsten. Die Sanguinaria, die hier Blode rötter \* genannt wird, weil die Wurzel groß und roth ist, und zerschnitten wie eine rothe Betwurzel aussiehet, und die Epigäa, welche einige die kriechens de Ground Laurel nennen, hatten nun zu blüben angesangen. Die erstere wuchs in einer auserlesenen Gartenerde, und die letztere an magern Dertern.

Der Sommer Lorbeerbaum, \*\* bet von einis gen ben Namen Spice, wood erhielt, sieng auch zu jeziger Zeit zu blühen an. Das laub war noch nicht

<sup>\*</sup> Blutwurg.

<sup>\*\*</sup> Laurus aestinalie.

hervor gekommen. Er ftund gem auf fenchten Orten in ben Balbern

CI a Quin mounten. Wille Lampa \* murbe von ben Schwebeni eine Pflange genanne, bie febr baufig in alten Meitern's abhängigen Balbern, und erhabenen Waldwiesen wuchs. Ihr Rame tührt bahen, weil bie Wilben sowol elebem als jest, sie fast zu eben bien Abfichten, won wir und bes Saufest bedienen, gebrauchen Denn ber Stengel laft fich in Raben gieben und leicht zu bereiten. In vorigen Beiten, ale bie Wilben bier in Benfpivanien und. Meu . Jeifen waren ; machten fie Stricke bavon, welche bie Schweben tauften, um fie unter anbern zu Zaumzügeln und Negen zu gebrauchen Diefe Stricke maren ftarter, und hielten im Baffer lin ger, als biejenigen, welche aus bem gewohnlichen Danfe gemacht morben. maren. Gie erhielten bajumable ge meiniglich 5 Rlafter folder Stricke, für einen Ruchen Brot, von ben Wilben. Berfchiebene von ben Guro paern taufen noch biefen Lag bergleichen Stricke von ih nen, ihrer Dauerhaftigfeit halben. Die Wilben ver fertigten ehebem und auch anjego noch andere Arbeiter bavon, als groffere und fleinere Gade, Beutel, Ramm futter, Decfen u. b. g. Auf meinen Reisen, burch bat Land ber Froquois, fabe ich, baß die wilden Frauens leute biefen Sanf fleißig fpanen und verarbriten: Si brauchten teine Spinnrocke bargu; fonbern fie brebete auf ben bloffen lenden Zwirn und Schnige baraus welch

Sanf ber Wilden. Bon ben Kräuterkennern wird bie Pffar ge burch Apocynum cannabinum bezeichnet. Dan febe Liese Spec. 213.

welche Perelly, Allender Monas un flichten, und dewend verferigten fle hervach ihre Arbeiten künftlich ger nug. Das Krautswäckstenen Jahr zu Inhr aus einerz kep Wurzel hervor, und daher ist er nicht nöthig, das manen jährlich auße wene ansfäet. Aus der Wurzel und dem Sengel des hischen Krauts, stießt ein weister michander Gaft, par halbgiftig ist saus. Das Köscherengiver Wilden despisitig ist saus. Das Köscherengiver Wilden despisitig int saus. Das Köscherengiver Wilden despisitig int saus. Das köscherengiver Wilden despisitig internationer was der helbst die fünder es, so viel ich habe fünden können, jehr weiter wurder

Clar wie auch Caes tail nannte man hier eine Grasafer, melde, neben und in bem Baffer ber Merrbi fen, Bluffe, wie auch in groffen tiefen: Bafferfirubelm, wuchet. Dier pflegt;wan bie Blatten bebom aufammen gu weben ober zu flechern, groffe langliche Arange aber Ninga bekaus zu machen, und fie aniden Anle des Pfece des zwischen den Bogen und dem Daarboben bei Mahnet p bangen, um an berbindern, baf ber Sals bes Mier bes bem dem Ziphen vom ben Bonan nicht hefthabigt merbe. Der Boden ober Giff ben ben Guiffien, bie eint Auckentehne hetten anmarich wielen Orten anns. und gat aus Diefen Blattern jufammen geflochten. In borigen Zeiten wandten bie Schweben bie Wolle, bie um bie Samen berum befinblich ift, anftatt ber Bebern in ben Betten, an. Da fle aber in Zotten jufammenfiel, und fic febr wulftete, wenn man bie Betten einige Zeit ges braucht hatte: fo hat man fie fest abgeschaft. 3th übers gebe ben besondern Midgen biefes Grafes in Der Atineh funft, und überlaffe ibit ben Hergten. \*\*

**69** 3

Lands

<sup>&</sup>quot; Lofeine och Haftmanteln.
" Diefes Gewächstift hie Typka latikalia Line. Flor. Sect. 830.

Landlock beift eine Art tant ben ben Ghweben, welche nun faft auf allen mit Gant bermifchten Medern wächft, und fehr biel Lehrtichkeit mit demienigen batte, ber ben uns in Schweben auf walbigten Unboben zeitig Die Endländer nannten ihn Bervagutemmen pflegt. Auf einigen Aedern wuchs er in febr groffer Batlick. Wenn bie Ribe auf biefen Medernimeibeten, Menae. amb ben lauch fraffen, nahm beibes ihre Mitch und bie bavon gemachte Butter; einen fo flatten Gefthmack barnach an, baf fie taum ju genieffen war. Bisweilen verlaufte man in Philadelphia auf ben Markten, welche Mittwoche und Connabends gehalten werben . Butter, welche fo ftart nach biefem Lauche fchmedte, bag man fie par nicht gebrauchen konnte. Win verftattet nicht ben Miben, fonbern bles andere Arten von Bieb, an ben Orten ju weiten, wo er in Menge wachft. Wenn bas Bieb blet bavon bes Commers gefrossen hat, und bernach im Berbite geschlachtet wirb, fcmedt bas Bleifch gleichfalls fo ftart mach kauch, baft es nicht gegeffen werben tann. Diefer tauch laft fich zeitig im Fruhling fe-Die Dferbe giengen ihn immer vorben, ohne ihn au elfen. \*

Es wurde gar zu vielen Plat wegnehmen, und das Werk zu weitlauftig machen, wenn ich aus meinem Tagbuche hier einrücken wollte, zu welcher Zeit ein jed-wedes von den hier im kande mildmachfenden Kräutern zuerft in Bluthe gekommen, in seiner Schönheit gestanden, reife Saamen erhalten, was es für ein Erdreich beson-

<sup>\*</sup> Es ist bas Allium aruense, odore graui, capitalis bulbo-

besonders erforderte, anderer Umstände zu geschweigen. Die meisten Eiser dürften auch an einer solchen von ihnen so genannten botanischen Neugierigkeit, wenig Gefallen sinden. Ich will dahero alles dieses auf ein anderes Bert, welches besonders von den Gewächsen des nördlichen Umerika handeln wird, versparen, und hier blosdersiegen Kräuter und Bäume gedenken, welche, einer besondern Sigenschast wegen, bekannt gemacht zu werden, verbienen.

Dom'zwölften. Des Morgens reisete ich hins auf nach Philadelphia und den Dertern daherum, um ju ersahren, ob hieselbst mehrere Kräuter hervorgetoms men ober zu sinden wären, als unten in Racoon und Neu-Jersey. Die nasse Witterung, welche nun einige Lage vorher gewähret, hatte ziemlich die Wege an nies drigliegenden und thonigen Dertern verdorben.

Das Laub, baf in bem verwichenen Berbite abgefallen war, hatte bie Erbe gur Dicke einer Querhanb betedt. Da nun biefes ben Graswachs ju hindern fchien, fo hatte man groftentheils die Bewohnheit, buffelbe, im Merjen, ober ju Ende biefes Monats, nach bem alten Stil, anzugunden und zu verbrennen, damit bas Bras. besto freger machsen konnte. Ich fand heute an vielen Stellen die Erbe auf biefe Weife abgebrannt. aber dies eines Theils nuglich ift, so schadet es auf viel-Alle junge Sproffe von verschiedenen fältig andere Art. Baumen, werben jugleich verbrannt. Daburch vermindert fich der Wald. Und an folden Stellen, wo man dieses Brennen in einigen Jahren ausgeübet hatte, funden- auch wirklich blos alte Baume noch, **G** 4

wenn fie abgehauen werben, nur ein nachendes und bon-Balbung entbloftes Relb jurud laffen. Qualeich werben allerhand Baume und Rrauter verzehret, ober wenigftens verlieren fie burch bas Reuer ihre feimende Rraft. Ein groffer Theil Pflanzen und die meiften Grasarten bauern hier nur ein Jahr fiber. Die Saamen von bies fen liegen zwischen bem land, und muffen folglich, wenn bas lauh berbrennt, jugleich mit verzehrt werben. hier haben wir eine neue Urfach von ber vorhero \* erwähnten allgemeinen Rlage, baf nun weit meniger Gras und Rrauter in ben Waldern, als in vorigen Zeiten, ju fin-Eine Menge burrer ober holer Baume, brennt ben ift. bisweilen zugleich auf, welche sonst anstatt bes Holzes, und jur Erfparung ber Balber, batten bienen konnen. Die Nahrungserbe nimmt auch badurch ab, anderer Machtheile, die baraus entstehen, jest nicht zu gebenten. Um bies zu verhindern, hatte bie Regierung an biesem Orte fürglich ein Besetz ausgegeben, woburch ein folches Brennen ganglieb verboten wird. Dem . obnaeachtet folgte ein jedweber seinem Gutbunken, und alle tabelten bies Berbot.

In den Waldern fand man nun eine Menge von Waldlausen. Sie sind ein sehr ärgerliches Geschmeiß. So bald man sich da auf einen Stumpf eines Baumes, oder einen abgehauenen Stamm, oder auf die blosse Erbe niederließ, kam der ganze Schwarm auf die Kleiber, und schlich so unvermerkt nach dem blossen Körper hin. Ich habe ihre schlimme Eigenschaften, und andere Umstände,

Man febe ben aten Theil auf ber 484ffen, und ben 3ten auf ber 98sten Seite.

limkande, in ten Abhendlungen der Rönigl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften \* umständlich angessihrt, woselhst man dasjenige finden dürfte, was die Bisbegierde in diesem Stücke befriedigen kann.

Man gab mir heute ein Stud versteinertes Zolz.
das man in-Nacoon, tief in der Erde, gefunden hatte.
In diesem Holze sahe man so wol die Fasern, als die
mmen Ninge, ganz deutlich. Es schien ein Stud vom
hilten gewesen zu senn. Denn es war demselben in
allem so ähnlich, als ware es kurz vorher vom Stamme
abzehauen worden.

Ich erhielt auch heute Muschelschaalen, von der Art, welche die Englander Clam nennen, und woa von die Wilden ihr Gelb und ihre Zierrathen machen (wovon ich in der Folge ein mehrers sagen will) zum Gesschnet. Diese waren nicht neu, sondern solche, die man sall über ganz Neu Jersey tief in der Erde, wenn man Brunnen geäbt, sindet. Die lebendigen sindet man nun blas in salzem Wasser an dem Weer: Diese aber hatten sie in Nacoon 8 oder 9-englische Meilen vom kluß Dollawara, und sast 100 Meile vom Meer, gefunden.

Des Abends reifete ich jum herrn Bartram.

Dom breyzehnten. Ich wandte ben Lag zu weschiebenen Beobachtungen, welche die Kräuterkunde betreffen, an.

**G**. 9

G:d

<sup>&</sup>quot; Man febe bas Jahr 1754, auf ber igten Seite.

Es Biangen zwen Welberrielter in einem boben Abornbaum, über bem Baffer. Gie maren vollig fo wie unsere gewöhnlichen gebauet; nur baf fie groffer ma-Eineindes Reft betrud eine balbe Gile: im Durchren. In einem febweben lagen 3 Ruchen, über ein= ander, unter benen ber unterffe am groffen mar, bie übrigen aber nach ber Ordnung an ber Groffe abnahmen. Es befanden fich auch einige Eper barinn. Der Durchschnitt bes unterften Ruchens machte 7 308, und ber von bem oberften 42 Bolf aus. Die Racher, worinn bie Eper ober ble Stungen gelegen, waren fechsecfig, unb Die Farbe bes Wespennestes grau, Man fagte, baf fie Diese Mefter aus ben grauen Flocken, bie an alten Baunen und Wanden bangen, verfertigten. Gine buntel. braune Biene mit schwarzen Sublhornern, einem mit zwen schwarzen Ringen bezeichneten Unterleibe, und violetten Stügeln, \* flog bier amifchen ben Baumen berum, und durfte ein Bewohner von diefen Reftern fenn.

Eine andere Art Wespen, die grösser als diese sind, bauen ihre Nester ganz offen. Es bestehet iblos aus ein nem Ruchen, der keine Bedeckung um sich herum hat, und auf den Zweigen der Baume angelegt wird. Die Fächer sind Horizontal, und wenn das En oder die Jungen barin liegen, so hat das Fach eine Decke über sich, damit der Regen nicht hineintreiben kann. Wo aber die Mütter des Sommers ben Ungewittern senn mögen, weiß ich nicht, wasern sie sich nicht, wasern sie sich nicht in den Bergrigen aufhalten. Der Theil des Ruchens, der nach oben gekehrt

<sup>\*</sup> Apis fusca, antennis nigris, abdomine annulis duobus nigris, alis violaceis.

wirb, iff mit etwas Fett Abergogen, fo bag ber Renen nicht burchbringen tann. Die Racher find burchgebenbs sechsecking, 5,6 ober 7 geometrische Linien tief, und ihr Durchschniet halt 2 folder Limien. : Der Berr Bartram bemertie, bag biefe Defter aus Dingen besteben, nehme lich aus ben Flocken, bie man auf alten Banen finbet und welche burch ben Wind abgesondert worden find; benn man fight. febr oft die Wefpen bafelbst figen und fie Die Seiten aber und ber Deckel ber Sachet ribren tub bem Chierreiche ober von einem Sifleim ber, den die Wespen von sich gegeben, ober den fle mit ihrent Munde aus erier Materie, die ihr abgegangen, zubes reitet bat. Dem, wenn bie Materie, warand bie Seiten und ber Deckel ber tocher bestehen, mit einer Roble gebrannt wird, so faßt fie kein Feuer, sondern fie wird nur gesengt und kedusele fich ab, und giebt eis nen Beruthewon fich, als wenne Spaare ober Horn ges brannt werben. Wenn aber mit biefem Roblfeuer ber Boben angezündet wird, so brennt er, als wenn man leinwand ober einen trodenen halb verfaulten Stamm anstedt, und giebt einen Geruch von verbragntem Holze bon fich. Die Befpen, beren Refter in biefen offenen Auchen find, haben bren erhabene glanzende schwarze Puncte vor ber Stirne, und an bem Rumpfe einen schwarzen Klinfectigen Klocken. \* Diese Wespen keiechen pat in ben Berbft in tiefe Bergftufte ein, wo fie ben Im Frühling Binter über ohne Empfindung liegen. aber, wenn warme Lage einfallen, friechen fie aus,

<sup>\*</sup> Apis punctis tribus eleuatis nigris nitidis frontis, macula thoracis nigra, quinquangularis.

und Bleiben den Tag über aussen. Wenn die Nachte aber kals werden, friechen sie wieder zurück. Ich wurde zeitig im Judding, ben Sonnenschein, dieser Spiergen in den Bergklüften, und rings um sie herdum, gewahr. Man sagte, daß eine andere Art Wespen ihre Mester in der Erbe aulegt:

Der Wasserkafer mit dem Jimamen, des Schwimmers, \* lief in Menge auf dem Baffet.

Dam vierzehnten. Des Morgens reifete ich bin-

So maren an verschiebesen Dertern Gamemiblen ertichtet: mofelbft man Bretter von allerhand! Arten Eichen und anberen Baumen gerfägte. 3ch fam beute ben moenarfolthen vorben: feine bon ihnen aber hatte mehr als ein Wintt. Ich fand auch bier, bas man mit bem Beholze febr unrathfan verfahren war. - In fabr vielen Stellen bier im kanbe war bie Gewohnheit angenammen. baff, wenn jemand eine Mehlmuble. Gagemible ober Eisenkabrik anlegen wollte, und ber Out ben bem Ralle, 'Aur Errichtung bes Gebaubes felbit, nicht, bequem genng war, alebann bas: Waffer noch ein langes Stud welter hinunter geleitet murbe. Dies geschahe aber nicht mit Rinnen von Brettern, funbern fie hatten guiber einen Seite des Ruffes eine lange Bank von Erbe: aufgeworfen, ober jur Geite ber Unbobe einen Eleinen Bach gegraben, ber bisweilen febr frumm lief. Und in biefen groffen Geaben ober Bach wurde das Baffer fast borizontal geleitet, bis sie auf eine folde Stelle tamen, welche

\* Dytiscus natator.

pur Auffichrung des Gebäutes bienlich schien. Wenn fie an der Seite der Anhöhe, der Steine und anderer hindernisse: wegen, nicht graben konnten: warfen sie in einiger Entfernung von der Stiten Erbe auf, und machten wie eine Erdbank, zwischen der und der Anhöhe nachten das Wasser zu fliessen kam. Der Damm selbst war bir dem Anfange dieser mit Kunst gemachten Kinne, mit Ochningen varsehen, wodurch das Wasser abgelassen wer- den konnte, wenn davon zu viel war.

Vom sechzehnten. Des Morgens reisete ich nach Racoon.

Man hatte hier zu kande viererlen Arten: Schwals ben, nehmlich falche, die sich in den Scheunen, in den Schornsteigen, und in der Erde aufhalten, und dann woh eine Art, welche die Englander Martins heisen.

Die Scheunenschwalben, oder wie einige von ben Schweben sie nannten, die Zausschwalben, \* sind biesenigen, welche die beiden langen Schwanzsedern, die wie eine Scheere gestaltet sind, haben. Diese sinder man über das ganze nördliche Amerika, wo ich gereiset bin. Ob sie gleich der Farbe nach fast in allen Stücken mit unsern Europäischen übereinstimmen, so scheint doch ein kleiner Unterscheid in dem Gesange zu senn. In diesem Jahr gab ich nicht Achtung, wenn sie zuerst sich zeigeten. Aber im solgenden Jahr 1750, ward ich sie zum ersten mahl im Frühling den zehnten ves Aprils, nach dem neuen Stil, gewahr; den darauf folgenden eilsten sahe

fabus Smalor, Sauss Smalor, Hirundo ruftica. Manss fowalben.

ich eine Menge bes Margens auf Pfahlen und Planken figen ; und waren fie noch gang naß , als wenn fie aus ber Gee gefommen maren. Diefe bauen ibre Defter beides in ben Saufern und unter ben Dachern auf ber auffern Geile, unter ben Dachschwellen. Sich bemerfte aber auch mag verschiebene von ihnen ihre Deffer an bem untern Cheile von folden Bergen und Mlippen er bauet hatten, welche nicht senkrecht waren, fonbern beren oberer Theil fich neigte, und weiter hinaus, als ber Eben fo, wenn eine fentrechte Rlippe untere, trat. eine fleine Ede hatte, fo baueten fte ihre Deffer barunhieraus erhellet, wo und an welchem Orte bie Schwalben ihre Nefter, ehe die Europäer fich hieher begaben und Baufer aufführten, muffen, gemacht haben. Dem es ift bekannt, baf bie Sutten ber Wilben jum Aufenthalte für diese Schwalben nicht Dienlich gewesen Eine angesehene Frau berichtete.-mir folgenbes mit ihren Rinbern, welches fie verficherten mit eigenen Mugen gesehen zu baben. Ein Paar Schwalben führten in dem Stalle biefer Frau ihr Deft auf, morin Das Weibgen nachher ihre Ener legte, und fich auf biefelben fette. Ginige Tage barauf fabe bas Befinde, baf bas Weib. gen zwar die Eper noch unter fich hatte; bas Manngen aber flog bisweilen neben bem Mefte berum ab und ju, ließ fich auf einen Magel jur Geite nieber, und gab beftanbig einen Laut von fich, ber eine Unruhe verrieth. Dach einer genauern Untersuchung, fanben fie bas Weibs gen auf den Epern tobt liegen, bas fie nachgehends megwarfen. Das Manngen flog barauf jum Defte, und fette fich eine Weile auf die Eper. Da er aber bafelbf ohngefehr ein paar Stunden gelegen war, und gleichsam

meinte, baf bie Arbeit zu mubfam ware, flog er weg, und fam ben Machmittag mit einem Weibgen nach Saufe. welches nicht allein über den Epern lag, und fie ausbrüs tete, sondern auch die Jungen bis fie groß murden, und fich selbst versorgen konnten, ernährete. Bon bem Aufenthalte ber Schwalben ben Winter über, begten fie bier vrschiedene Meinungen. Ein groffer Theil von ben Comeben glaubte, bag fie bes Winters auf bem Grun-Andere, fowol unter ben Schweden de der Gee lägen. als Englandern und Franzosen in Canada, bielten bas für, daß fie im Herbst nach ben füblichen Orten bingo gen, und im Frühling wieber zuruck famen. bany verficherten mich einige, bag man fie im Winter in liefen lochern und Rluften ber Wege gefunden batte, woselbft fie im Schlummer gelegen waren.

Die Schornsteinschwalben \* sind die andere Art, welche daher diesen Namen sühren, weil sie in solden Schornsteinen ihre Nester bauen, wo des Sommen nicht eingeheizer wird. Bisweilen, wenn nicht zu fart zeuer auf dem Herrbe angemacht wird, kehren sie sich nicht souderlich an den Rauch, sondern bleiben demschwecket in dem Schornstein sien. Ich wurde sie in diesem Jahre nicht eher, als weit in den Man hinein, grwahr: im solgenden Jahre. 1750 aber, waren sie den dritten im Man, nach dem nouen Stil, oben angeloms wen. Denn diese zeigen sich nicht so zeitig, als die ansdem Schwalben: Existe dan vielen besonders, daß eine siebe zeder im Schwanze sich mit einer steisen seharfen Spise, Tast wie die Spise eines Pfriems, endiget.

Lorfiens , Smalor.

Mit diesem Schwanze heften fie fich an die Seite der Schornfteinmauer an, halten fich mit ben Ruffen feft. und bruden ben fleifen Schwang gegen bie Steine an, bon benen fie auf biefe Beife eine Stifte erhalten. Gie erregen ben gangen Tag einen groffen Lermen in bem Schornftein, burch ihr Auf. und Mieberfliegen, fo baf es bisweilen laft, als wenn es bonnerte. unter allen gemeinen Schwalben, bie fich bier aufhalten, Da fie nun bier zu kande ihre Refter blos Die ersten. in ben Schornsteinen anlegen, und man weiß, baf bie Bilben nicht einmahl einen gemauerten Deerd, vielweniger einen Schornftein, in ihren Butten haben, fonbern bas Reuer auf ber Erbe felbft in ihrem Bebaube anmachen: fo fragt fich, wo biefe Schwalben ihre Defter, ehr bie Europäer hieher tamen, und Schornfteine aufführten, gebauet baben? Es ift mabrideinlich, bag fie Diefelben Damahls in groffen hoblen Baumen angebracht haben. Eben bies nahmen herr Bartratt und viele andere biet Catesby hat diefe Schornsteinschwalbe befterieben, und in ihren Farben nach bem leben abgemablt. \* Und Der Ritter Linnaus \*\* giebt ihre gleich lange Schwant febern, die an ber Spine pfriemformig und tabl find, gie Unterfcheibungszeichen an.

Die Brofchwalben \*\*\* trift man überall in Ame merika an. Sie machen ihre Wefter in der Erde, wo bie

<sup>\*</sup> Unter bem Ramen, Hirtindo: conda acubesta americana.
Natur, Hift. of Carol, Vol. 3. p. 8. s. 8.

<sup>\*\*</sup> Hirundo (pelagica) rectricibus aequalibus apiae subulatis nudis. Syst. N. Edit. 10. p. 192.

<sup>\*\*\*</sup> Jord : Swalor, Stranbschwalben. Hirundo ripaia
Linn.

bie Seiteneheile ber Strome, Fluffe und Geen schräg ablaufen.

Martine wurde hier von ben Englandern eine Int Schwalben genannt, welche Catesby \* gleichfalls bichrieben und in ihren Farben vorgestellt hat. Diele sind hier nicht so gemein, wie die vorhergebenden. ርላው fabe an mehreren Orten, baß man mit Fleiß fleine Baufer bin Brettern, auffen bor ben Banben, aufgeschlagen bitte, bamit fie ihre Mester barin machen konnten. Denn es war ben keuten febr barum zu thun, Diese Schwalben neben dem Sofe ju haben, weil fie, fo balb fie einen Sabicht ober eine Rrabe erblicken, Diefelben ensweder von bem Sofe vertreiben, ober burch ihr Beihren und ihren kaut, die Suhner warnen, vor einem berbennabenden Reinde fich in acht zu nehmen. laufen auch die Bahner, fo bald fie diefe Schwalben idrenen boren, insgesamt geschwinde weg, und verste. den fich.

Dom siebenzehnten. Die Schweben nannten einelleine Staube Mustrad, \*\* welche auf den Anhöhen gegen Moraste wuchs, und nun in der besten Blüthe stud. Die Englander nannten sie Monsemood, weld des eben das bedeutet. Die aber, welche zu Albany wohnten, gaben ihr den Namen Leatherwood; weil ihre Rinde so zähe als keder ist. Ben den Franzosen in Lanada hieß sie Bois de plomb; indem das Holz selbst

Nat. Hift. of Carol. Vol. I.p. 51. t. 52. Er minnt fie Hirundo purpurea.

<sup>\*\*</sup> Rausehols. Dirca palustris, Linn. Spec. 358.

fo weich und jabe als Blen ift. Wie die Indianer ehebem bier unter ben Schweben wohnten, baben fie aus ber Rinde Dieses Busches Rorbe, Stricke, und anbere Dinge verfertigt. Gie laßt fich baju wegen ibrer vorzüglichen Babigteit, und ihrer Starte, worin fie bet Rinde ber Linden nichts nachgiebt, febr gut brauchen. Un vielen Stellen hier im kande bedienen sich sowol die Englander und Sollander, als die Frangofen in Canada, ber Rinbe in allen ben Rallen, wozu sonft die Lindenrin-Insonderheit verfertigt man Stribe angewandt wird. de baraus, ober man braucht fie fonft, wenn etwas ju Der Baum an fich ist febr jabe, so bag er ohne Meffer ober burch bas bloffe Brechen nicht leicht pon einander zu bringen febet. Ben einigen find bie Zweige ein Werkzeug, womit man die Rinder guchtiget.

Die Schlitten, die man hier brauchte, insonders heit im Winter, Holz mit nach Hause zu fahren, waren ziemlich ungeschickt. Gemeiniglich stunden die benz den Rufen, zwen Ellen, oder etwas mehr, won einander ab.

Dom achtzehnten. Beibes die Schweben und Engländer pflegten im Frühling Grünkohl von verschiedenen wilden Aräutern zu sammlen, unter denen die folgenden insonderheit den andern; vorgezogen murben.

Der krause Pfetdbampfer \* wuchs auf ungepflügten Ackerfelvern und andern Stellen in einem niedrigliegenden Erbreiche. Sie mahlten vornehmlich benjenigen, ber grune Blatter hatte, und liesen den mit ben

<sup>\*</sup> Rumex crispus, Linn. Flor. svec. 298. 314

ben blaffen fieben. Denn nicht ein febmeber Pferbsampfer ift, ba ben einigen die Blatter gang bitter fcmeden, hierzu tauglich. Borermahnte grune Blatter sammlete man ju jegiger Beit überall, und einige richtes ten fie auf eben die Beife, wie wir in Schmeben unfern Spinat, ju. Die meiften aber fochten bie Blatter in eben dem Baffer ober ber Brube, morin man furz porber Gleisch gekocht batte, brudten barauf bas Waffer aus, und affen ben Rohl bernach mit gefochtem Gleische, ober auch für sich allein. Dierben ift ju merten, bag weber bie Englander, noch bie Schweben, hiefelbit ben Bruntohl, fo wie es in Schweben geschieht, nehmlich mit toffeln, fondern fo, wie ich es ichon befchrieben babe. effen. Gie legen ihn nehmlich, nachdem bas meifte Waffer ausgebrückt worben, rund um bas Fleisch auf der Schuffel berum, und nehmen mit bem Deffer bann so viel, als gefällig ift, davon. Mehrentheils mirb auch Efig in einem Unterschälgen auf ben Tisch gebracht bamit berfenige, bem es beliebt, bavon auf feinen Robl etwas gieffen fann. Ich fann nicht fagen, bag ber Rohl von diesem Pferdsampfer fo fonderlich gut schmedte.

Der weisse Gansefuß\* wuchs hier verschiedentlich um die Höfe herum im fetten Erdreiche sehr häusig. Er war die zwente Pflanze, die man hier in Menge, als Grünkohl, genoß. Man pflückte das Kraut ab, da es noch zart, und ohngefehr eine Viertelelle hoch war, und richtete es völlig auf die Weise, wie den vorhergehens den Oferdsampfer, zum Kohl zu.

\$ 2

Die

<sup>\*</sup> Chenopodium album, Linn. Fl. fvec. 212, 218, bas fonst.
Atriplex fyluestris, folio sinuato candicante, Baub.
Pin. 119. genanut with.

Die Phytolacca \* ober Packen war bie br Pflange, die man bier in Diefem Frubling febr flart biefem Endzwecke nugete. Die Zubereitung tommt lig mit berfenigen, bie ich von bem Pferdsampfer er net habe, überein. Man muß bie Blatter, went jung und jart find, nehmen; benn wenn fie groffer ben, find fie megen ihres Biftes, gefährlich in Bismeilen kann die Pflanze wohl eine Elle, mehr, boch fenn: es schieffen aber boch oft unten ter hervor, welche, ob ber Stengel felbft gleich lit boch gang gart find. Diese neuen garten Blatter ! wie bie andern, jum Grunfohl gebraucht werben. uf verschiedene mabl biesen aus der Phytolacca in teten Robl, und er befam mir gut. Diefer M babe ich auch oben \*\* fcon gebacht. Bisweilen ! ber Gruntohl blos aus einer einzigen von ben erwi Pflanzen, als aus bem Pferbsampfer, ober bem fefuß, ober ber Phytolacca. Meistentheils abe mischte man bavon so viel zusammen, als man et fonnte.

Vom zwanzigsten. Das Erdbeerkraut ich heute zum ersten mahl in Bluthe. Die Schnannten die Beere Jordbar. Sie sind gemeingrösser als unsere Schwedischen: scheinen aber night und wohlschmeckend, sondern etwas jaung senn.

Die jährliche Erndre soll allezeit so bests
fepn, daß die Sinwohner gemeiniglich zureichlich

<sup>\*</sup> Linn. Hort. Vpf. 117.

<sup>\*\*</sup> Im aten Theile auf ber 339ften Geite.

Brodt haben, ob fie gleich in bem einen Sabre vortheils bafter, als in bem anbern fem fann. Ein angefebenen Mann von den Schmeden, mit Namen Aete Zelm. von einigen fiebenzig Sahren, verficherte, bag mabrend kiner ganzen Lebenszeit, bier niemabls ein wahrer Miswachs bemerkt morben; sonbern bag bas Bolt allezeit mit bem Zuwachs, ben Bott verlieben, auf ausgekomm Dieben aber muß man wilfen, Bolf hier altezeit reines Brot von Weißen, Rocken oben Mays, und niemable fchiechtere Getraibearten, vielme niger folde, die mit Halm, Hulfen oder Rinde vermischt find, iffet. Chen bies befraftigeen auch viele gang alte leute, fowol unter ben Englandern, gle Schweben; und fie bezougten, daß fie fich feines fo groffen Mismache fes entfinnen konnten, baß bie Leute bavon befonders Noth gelitten batten, ober noch weniger, bag jemanb, wenn er auf beiti feften Lande gewesen, Sungers gestorben mare. Bisweifen mare mohl ber Preis bes Getrais bes buich eine einfallende Dürre, ober eine andere schwere Bitterung, in bem einen Sahre bober als in bem andern geftiegen: both ware bemibhngeachtet febergeit Betraibe senug für die Ginwohner bes kanbes vorhanden gewesen. Es scheint auch eine akgemeine Hungersnoth' nicht leicht bier geschehen zu konnen, woferne Gott nicht auf eine son besondere Beise bas kand strafen wollte. Denn man weiß schon aus einer mehr als sechzigsährigen Ersahrung, wie die Witterung bier beschaffen ist. Es fallen bier teine Arpftnachte ein, welche bem Reime sthabe lich senn könnten. Die Masse ist nicht langwierig. Die Durre halt felten lang an. Und das, was noch für bas midtigfte ju balten, ift bieß, baß fie bier ju fo vielgelen Getrais

Betraidearten Zugang haben. Diese werden zu ungleider Zeit gefaet, und gur, Reife gebracht, fo bag, wenn es mit der einen Art fehlschlägt, die andere doch gebeibet und aut fortkommt. Denn ber Sommer ift bier fo lang, bag verfchiebene fast brenmahl in einem Sommer reif werben fonnten. Es ift faum ein Monat im Commer, von und mit bem Man, bis und mit bem October, und bisweilen Movember, in dem fie nicht eine Rrucht ober Betraideart einerndten follten. Es murbe auch ein groffes Unglud fenn, wenn ein Jahr einen merklichen Miswachs an Getraide mit fich führete, indem es bier fo, wie in vielen andern Dertern, jugieng. Man famm: lete niemable etwas in Borrath, fonbern war bamit jufrieben, baf man fur die gegenwärtige Zeit zureichlich berfeben mar.

Die Pfirschenbaume stunden nun überall ben ab len Hösen und Pflanzungen in Bluthe. Die Blatter waren noch nicht ausgeschlagen. Dahero konnten die Bluthen um so viel besser einem in die Augen fallen. Diese gaben durch ihre blaßrothe und daben sehr schone Farbe ein anmuthiges Aussehen, und sie sassen sich dicht an einander, daß die Zweige fast gänzlich badurch um hüllet waren. Die andern Fruchtbaume hatten noch keine Blumen bekommen. Doch siengen sie ben dem Apselbaume sich ziemlich zu zeigen au.

Currants, war ein Busch, welcher sowohl von ben Englandern, als den Schweden, diesen Namen erstielt. Er wuchs an nassen Derken und neben Morasten und stund nun verschiedentlich in Whithe. Diese war weiß, roch angenehm, und saß in langlichen Straußgen. Die

Die Jembe war wohlschmeckend, und wird von allen, wenn sie reif ist, geliebt. Die Blume enthält einen sädensähnlichen Stiel, der kürzer als die Staubsäden, und in der Mitte in fünf Theile oder Narben getheilt ist. \* Die Staube ist ben dem Gronov \*\* eine Mispel, und ben kuter Linnäus ein Weisborn.

Vom zwey und zwanziasten. Zwipperiwist wurde von den Schweden, und Whip poorwill von ben Englandern ein besonderer Rachtvogel genannt, ber sich in dem nördlichen Amerika fast die ganze Nacht durch Er ist sowol von Catesby als Edward \*\*\* boren läft. beschrieben und in den natürlichen Karben abgebildet wor-Der Nitter Linnaus macht ihn ju einer Abanderung von unserm Europäischen Tagschläfer. \*\*\* Er ist auch der Bestalt, Karbe, Groffe und verschiedenen andern Eigenschaften nach, unserm Tagschläfer so abnlich, daß man fie nicht leicht von einander unterscheiden kann. Der besondere Laut aber, der dem Amerikanischen eigen ift, unterscheidet ihn beides von dem Europäischen und andern Bogeln. Er ift ben gangen Winter über von bier entfernt.: kommt aber ben bem epsten Anbruch bes Som-

<sup>\*</sup> Stilus filiformis staminibus brenior, in medio diuisus in quinque partes seu sigmata.

<sup>\*\*</sup> Mespilus inermis, foliis ouato oblongis serratis subtus tomentosis Gron. Virgin. 55. Crataegus tomentosa Linn. Spec. pl. p. 476.

Nat. Hift, of Carolina. Vol. 3. p. 16. t. 16. Edward's Nat. Hift, of Bleds p. 63. t. 63. Sie nennen ihn Caprimulgus minor Americanus.

<sup>\*\*\*\*</sup> Caprimulgus Europaeus Syst. Nat. T. I. p. 193. Ratts

mers wieder gurud. Heute borte ich ihn zum ersten mabl, und pflichteten auch andere, die ich barum anfprach, mir ben, daß fie ibn in diefem Jahre nicht eberals fest vernommen batten. Er hat ben Schwedischen und Englischen Mamen wegen seines lautes, ober ber Worter, bie er gleichsam ausruft, erhalten. aber bavon ju reben: fo ruft er nicht Swipperiwill, ober Diviruutimill . sondern vielmehr Zwipperibwipp, da benn die erste Splbe einen Accent hat, die zwente und dritte gang furg ausgeführt werben, bie lette aber wieberum mit einem Accent verfeben ift. Die Englan: ber brechen etwas feinen laut ben bem Mamen, ben fie ihm geben, wenn fie ibn, wie gefagt worben, Bhip. poorwill nennen. Alsbenn aber finden fie in ihrer Sprade gewissermaffen eine Bebeutung für feinen Damen. Denn Bhip poor wild beift fo viel ale ben armen Bilben guchtigen. Man bort ibn weber, noch fieht man ibn ben Tage. Sondern eine fleine Beile nach Untergang ber Sonne fangt er fein Sw'ipperihwipp ju rufen 'an, und fest es alfo bicht an einander eine lange Beile fort, wie der Budgud in Europa mit seinem Rufen anhalt. Wenn er an einer Stelle eine Beile gefeffen und gerufen hat, fliegt er bavon nach einer andern bin, und fangt wieber an. Er fommt gemeiniglich ein ober mehrere mahl in jeder Macht, und läßt fich dichte vor ben Saufern boren. Ich fabe ibn nachher oft des Abends fpat ju ben Saufern binkommen, und bismeilen fich unter ber Schmelle ber Borftube, ja oft auf berfelben, nieberfes ben und rufen. Er war nicht fanderlich furchtfam vor Denn wenn man fill ftund, und fich nicht be-Leuten. wegte, ließ er fich gleich baneben nieber, und ffeng feinen

un gewöhnlichen laut un. Die Abficht, meswegen er bie Batter fuchte, mar bornehmlich feine Dahrung, bie in Infekten besteht, ju finden; und diese wufte er, bag ft fich des Abends neben ben Saufern aufhalten. n uhwlich gang kille foß und rief, und ein Infelt vorbofteichen fabe, flog er gefchwinde in die Bobe und fieng es, umb feste fich bernach wieder nieder. Es was gemeiniglich ein gewisser Wogel von diesen, ber bes Abende ju ben Dofen binkam, berjenige nehmlich, ben fein Reft ba in der Mahe batte. Nicht felten borte man in der Nacht 4, 5 und mehrere nabe ansinander fixen. welche unsprumen in ber Wette fchrien, und einen farten Scholl inidem Balbe erregten. In den Stadten vere nom mon fie felten, weit fie burch vieles Schieffen ents weder ausgerottet ober weggeschreckt worden find. Gie film nicht gernt in Bannen, sonbern gemeiniglich auf ber Eibe, ober tief in ben Bebufiben etwas von ben Erbe, eber auf ben untern Stangen ber Zaune. Gie fliegen immer nabe an ber Erbe. Mit einem folden Rufen, wie ich beschrieben habe, fährt er bes Abends, bis es bunkel wird, fort: bernach ift er bis zur Dams merung still, da er wieder anfängt, und nicht eber als gegen ber Sonnen Aufgang aufhört. Darauf läßt er sich nicht eher als ben folgenden Abend, wenn die Sonne binumter' gegangen ift, horen. Es iff, als wenn die Spine feinen Mand verftopfen, oder mit ihrem Blange feine Hugen fo beunrußigen follte, baß er ftill figen muß! Yeh konnte niemable benierken, ob ich gleich Mi Bleiß barauf Achtung gab, baß er mitten in ber Nacht ruft; welches auch andere bestätigten, Man fagte, baß er fich tein besonderes Deft bauete, fonbern

auf offenem Relbe feine Ener legte, beren er nur ju Mein Bebienter fchoff nach einem, ber nie weit von bem Sofe in einem Bufche faß. ibn ber Schuß nicht traf, fo wurde er boch von bi Rnall fo erichrectt, baf er ju Boben fiel, und d Beile wie toot lag; er erholte fich aber wieder. er ihn in ben Sanben hielt, versuchte er niemable ibn beiffen, fonbern er jucte blos mit bem Rorper um f au kommen. Ueber und bicht unter ben Augen fabe m verschiedene schwarze, lange, und ziemlich steife Sas wie ben andern Dachtvogeln. Wir lieffen ibn nachma Es mußte niemand, woju er nuslich wi fliegen. Roch wird er bier von ben Europäern gegessen. Catesby berichtet, baf bie Bilben behaupten, baf a biefe Bogel niemahls gefehen, noch von ihnen ges batte, ebe eine gewisse grosse Schlacht, in ber bie & lander eine Menge Wilben umbrachten, vorgefal Dabero glaubten fie, bag biefe achzenben und jur Des zeit unruhigen Bogel ihrer erschlagenen Boreltern len måren.

Vom vier und zwanzigsten. An den Kitbaumen \* siengen heute die Bluthen an auszuschla Sie waren auch mit ziemlich grossen Blattern versehe

Die Apfelbaume \*\* liesen gleichfalls heute, und die andere aufgeschlossene Blume feben. Doch ten die Kirschbaume einen Vorzug vor ihnen. Sie figen auch an, von ihrem kaube grun auszusehen.

<sup>\*</sup> Cerasus sat.

<sup>\*\*</sup> Malus fat.

Die Maulbeerbaume \* stunden noch gang fahl, und waren noch nicht belaubt; so daß ich mit Verdruß wahrnahm, wie dieser Baum einer unter den letten ist, ben benen die Blätter ausschlagen, und hingegen unter den zeitigsten, die reife Früchte bekommen.

Bom feche und zwanzigsten. Des Morgens wiete ich nach Denneneck.

Die Tuipenbaume flengen an gang grun von ihrem laube auszusehen, Diefenigen vornehmlich, die groß waren. Diefer Baum ist also einer unter ben zeitigken, bie im Frühling belaubt werden.

Bey bem Sassafrasbaum waren heute jum ersten maht die Blumen ju sehen. Das kaub war noch nicht sonderlich ausgeschlagen. Die Blume hat einen khr angenehmen Geruch.

Die fortdaurende Wolfsbohne \*\* wuchs in ben Balbern sehr häufig, und wird von ben Schweden theils Rrusgras, theils Ringgras, theils Willa Bonor genannt. Man fand sie beides in fettein und magerm Erdreiche. Ich sahe sie an vielen Stellen auf äuserst magern Sandfeldern und Lannenheiden, wo sonst andere Pflanzen nicht aushalten konnten, gut fortsommen. Ihre Blumen, die in der Mitte des Mayen meist hervor sind, geben durch ihre schöne auf Purpur stossende Farbe ein hübsches Aussehen. Man erzählte, das das Vieh ihre Blumen begierig ässe. Ich bemerkte

<sup>\*</sup> Morus rubra,

<sup>\*\*</sup> Lupinus perennis.

fo weich und gabe als Blen ift. Wie die Indianer ehebem bier unter ben Schweden wohnten, baben fie aus ber Rinde biefes Busches Rorbe, Stricke, und anbere Dinge verfertigt. Sie laßt fich dazu wegen ihrer porguglichen Babigfeit, und ihrer Starte, worin fie ber Rinde ber linden nichts nachgiebt, febr gut brauchen. Un vielen Stellen bier im tanbe bedienen fich fowol Die Englander und Hollander, als die Frangofen in Canada, ber Rinde in allen ben Fallen, wozu fonft die Lindenrinbe angewandt wird. Insonderheit verfertigt man Stride baraus, ober man braucht fie fonft, wenn etwas ju Der Baum an fich ift febr jabe, fo bag er binden ist. ohne Messer ober burch bas blosse Brechen nicht leicht von einander ju bringen flebet. Ben einigen find bie Zweige ein Werkzeug, womit man die Rinder guchtiget.

Die Schlitten, die man hier brauchte, insonders heit im Winter, Holz mit nach Hause zu fahren, waren ziemlich ungeschickt. Gemeiniglich stunden die benz ben Rufen, zwen Ellen, oder etwas mehr, von einander ab.

Dom achtzehnten. Beibes die Schweden und Englander pflegten im Frühling Gruntohl von verschiedenen wilden Kräutern zu sammlen, unter benen die folgenden insonderheit den andern vorgezogen murben.

Der krause Pfetdsampfer \* wuchs auf ungepflügten Ackerfelbern und andern Stellen in einem niebrigliegenden Erbreiche. Sie mahlten vornehmlich benjenigenmider grune Blatter hatte, und liessen den mit ben

<sup>\*</sup> Rumex crispus, Linn. Flor. svec. 298. 314

ben blaffen fteben. Denn nicht ein fedweber Pferdsampfer ift, ba ben einigen die Blatter gang bitter fcmeden, hierzu tauglich. Vorerwähnte grune Blatter sammlete man zu jegiger Zeit überall, und einige richtes ten fie auf eben bie Beife, wie wir in Schweben unfern Die meiften aber fochten bie Blatter in Spinat, 411. eben dem Waffer ober ber Brube, morin man fury vorber fleisch gekocht batte, brudten barauf bas Waffer aus, und affen ben Robl bernach mit gefochtem Rleifche. hierben ift ju merten, baß ober auch fur Aich allein. weber die Englander, noch bie Schweben, biefelbit ben Bruntohl, so wie es in Schweben geschieht, nehmlich mit loffeln, fondern fo, wie ich es ichon beschrieben babe, effen. Gie legen ihn nehmlich, nachdem das meifte Baffer ausgebrückt worden, rund um bas Fleisch auf ber Schuffel berum, und nehmen mit bem Meffer bann so viel, als gefällig ift, bavon. Mehrentheils mirb auch Efig in einem Unterschälgen auf ben Tifch gebracht. damit berfenige, bem es beliebt, bavon auf feinen Rohl etwas gieffen fann. Ich fann nicht fagen, bag ber Rohl von diefem Pferdsampfer fo fonderlich gut schmeckte.

Der weisse Gansesuß\* wuchs hier verschiedentlich um die Hofe herum im fetten Erdreiche sehr häusig. Er war die zwente Pflanze, die man hier in Menge, als Grünkohl, genoß. Man pflückte das Rraut ab, da es noch zart, und ohngefehr eine Viertelelle hoch war, und richtete es völlig auf die Weise, wie den vorhergehenden Pferdsampfer, zum Rohl zu.

S) 2

Die

<sup>\*</sup> Chenopodium album, Linn. Fl. fvec. 212, 218, bas fonft. Atriplex fyluestris, folio sinuato candicante, Baub. Pin. 119. genaunt with.

Die Phytolacca \* ober Packen war die britte Pflanze, die man bier in biefem Frubling febr ftart zu Diesem Endzwecke nugete. Die Zubereitung tommt vollig mit berfenigen, Die ich von bem Pferdsampfer ermab= net habe, überein. Man muß die Blatter, wenn fie jung und jart find, nehmen; benn wenn fie groffer werben, find fie wegen ihres Biftes, gefährlich ju effen. Bismeilen kann die Pflanze wohl eine Elle, ober noch mehr, boch fenn: es schieffen aber boch oft unten Blatter bervor, welche, ob ber Stengel felbst gleich lang ift, boch gang gart find. Diefe neuen garten Blatter tonnen wie bie andern, jum Gruntohl gebraucht werben. uß verschiedene mahl biefen aus der Phytolacca zubereis teten Robl, und er befam mir gut. Diefer Pflange habe ich auch oben \*\* fcon gebacht. Bisweilen befteht ber Gruntohl blos aus einer einzigen von ben erwähnten Pflangen, als aus bem Pferbsampfer, ober bem Ganfefuß, ober ber Phytolacca. Meistentheils aber vermischte man bavon so viel zusammen, als man erhalten fonnte.

Vom zwanzigsten. Das Erdbeerkraut fand ich heute zum ersten mahl in Bluthe. Die Schweden nannten die Beere Jordbar. Sie sind gemeiniglich grösser als unsere Schwedischen: scheinen aber nicht so süß und wohlschmeckend, sondern etwas sauerlicher, zu senn.

Die jährliche Erndre soll allezeit so beschaffen sen, daß die Sinwohner gemeiniglich zureichlich viel Brobt

<sup>\*</sup> Linn. Hort. Vpf. 117.

<sup>\*\*</sup> Im aten Theile auf ber 339ffen Geite.

Brodt haben, ob fie gleich in dem einen Jahre vortheils bafter, als in bem andern fem fann. Ein angefebenen Mann von ben Schmeben, mit Namen Aete Zelm, von einigen fiebenzig Cabren, verficherte, bag mabrend feiner ganzen Lebenszeit, bier niemable ein mabrer Dismachs bemerkt worden; sondern bag bas Bolt allezeit mit bem Bumachs, ben Bott verlieben, gut ausgefom Dieben aber muß man wiffen, men måre. Bolf hier allezeit reines Brot von Weißen, Rocken ober Maps, und niemable fcblechtere Getraidearten, vielweniger folche, die mit Halm, Hulfen oder Rinde vermiftht Eben bies befraftigeen auch viele gang alte find, iffet. leute, fomol unter ben Englandern, als Schweben; und fie bezeugten, daß fie fich keines fo geoffen Mismache fes entfinnen tonnten, bag bie leute bavon befonders Noth gelitten hatten, ober noch weniger, baß femand, wenn er auf beiti feften Lande gewesen, Sungers gestorben ware. Bismeilen mare mobl ber Preis bes Getrais des durch eine einfallende Durre, ober eine andere schwere Bitterung, in bem einen Jahre bober als in bem andern geftiegen: boch mare bemobngeachtet jeberzeit Betraibe genug für Die Ginwohner bes landes vorhanden gewesen. Es scheint auch eine akgemeine Hungersnoth nicht leicht hier gefchehen zu konnen, woferne Gott nicht auf eine gang besondere Beise bas land strafen wollte. man weiß schon aus einer mehr als sechzigsährigen Erfahrung, wie die Witterung bier beschaffen ift. Es fallen hier keine Frofinachte ein, welche bem Reime sthabe lich fenn konnten. Die Maffe ift nicht langwierig. Die Durre balt felten lang an. Und bas, was noch für bas midtigfte gu halten, ift bieß, baf fie bier au fo vielgrley Getrais

Getraidearten Zugang haben. Diefe werben zu ungleider Beit gefaet, und gur Reife gebracht, fo bag, wenn es mit ber einen Art fehlschlägt, die andere doch gebeibet und gut fortfommt. Denn ber Sommer ift bier fo lang, bag verfchiebene fast brenmahl in einem Sommer reif werben konnten. Es ift kaum ein Monat im Commer, von und mit bem Man, bis und mit bem October, und bisweilen Dovember, in dem fie nicht eine Frucht ober Betraideart einerndten follten. Es murbe auch ein groffes Unglud fenn, wenn ein Jahr einen merklichen Miswachs an Getraibe mit fich führete, inbem es bier fo, wie in vielen andern Dertern, jugieng. Man famm: lete niemable etwas in Borrath, fonbern war bamit zu: frieben, bag man für bie gegenwärtige Beit gureichlich berfeben mar.

Die Pfirschenbaume stunden nun überall ben allen Hösen und Pflanzungen in Bluthe. Die Blatter waren noch nicht ausgeschlagen. Dahero konnten die Bluthen um so viel besser einem in die Augen fallen. Diese gaben durch ihre blaßrothe und daben sehr schone Farbe ein anmuthiges Aussehen, und sie sassen so dicht an einander, daß die Zweige fast ganzlich dadurch umhüllet waren. Die andern Fruchtbaume hatten noch keine Blumen bekommen. Dach siengen sie ben dem Apfelbaume sich ziemlich zu zeigen au.

Currants, war ein Busch, welcher sowohl von ben Englandern, als den Schweden, diesen Naimen erstielt. Er wuchs an nassen Derkern und neben Morasten und stund nun verschiedentlich in Bluthe. Diese war welß, roch angenehm, und saßlich langlichen Straußgen. Die

Die Frucht war wohlschmeckend, und wird von allen, wenn sie reif ist, geliebt. Die Blume enthält einen sädensähnlichen Stiel, der kürzer als die Staubsäden, und in der Mitte in fünf Theile oder Narben getheilt ist. \* Die Staube ist den Gronov \*\* eine Mispel, und ben kutter Linnaus ein Weisborn.

Dom zwey und zwanzigsten. Zwipperiwill wurde von den Schweden, und Whipspoorwill von ben Englandern ein besonderer Rachtvogel genannt, ber fich in bem nordlichen Amerika fast bie gange Nacht burch Er ist sowol von Catesby als Edward \*\*\* boren läßt. beschrieben und in den natürlichen Farben abgebildet wor-Der Ritter Linnaus macht ibn zu einer Abanderung von unserm Europäischen Tauschläfer. \*\*\* Er ift auch ber Bestalt, garbe, Groffe und verschiebenen anbern Eigenschaften nach, unferm Tagschlafer fo abnlich, daß man fie nicht leicht von einander unterscheiden kann. Der besondere Laut aber, der dem Amerikanischen eigen ift, unterscheibet ihn beibes von bem Europäischen und andern Bogeln. Er ift ben gangen Winter über von hier entfernt, kommt aber ben bem evsten Anbruch bes Com-

Stilus filiformis staminibus brenior, in medio divistas in quinque partes seu sigmata.

<sup>\*\*</sup> Mespilus inermis, foliis ouato oblongis serratis subtus tomentosis Gron. Virgin. 55. Crataegus tomentosa Linn. Spec. pl. p. 476.

Nat. Hift of Carolina. Vol. 3. p. 16. t. 16. Edward's
Nat. Hift of Blrds p. 63. t. 63. Sie nennen ihn Caprimulgus minor Americanus.

<sup>\*\*\*\*</sup> Caprimulgus Europaeus Syst. Nat. T. I. p. 193. Matts

Heute borte ich ihn zum erften mers wieder jurud. mabl, und pflichteten auch andere, die ich barum an= forach, mir ben, baf fie ibn in biefem Jahre nicht eber als fest vernommen batten. Er bat ben Schwedischen und Englischen Mamen wegen feines lautes, ober ber Worter, Die er gleichsam ausruft, erhalten. Benau aber bavon ju reben : fo ruft er nicht Swipperiwill, ober sondern vielmehr Zwipperihwipp, Dwinnuriwill . da benn die erfte Gulbe einen Accent bat, Die zwepte und dritte gang turg ausgeführt werben, bie lette aber wieberum mit einem Accent verfeben ift. Die Englan: ber brechen etwas feinen kaut ben bem Mamen, ben fie ihm geben, wenn fie ibn, wie gefagt worben, Bhip. poorwill nennen. Alsbenn aber finden fie in ihrer Eprathe gewissermaffen eine Bebeutung für feinen Mamen. Denn Bhip poor-wild beift so viel als ben armen Bilben såchtigen. Man bort ibn weber, noch fieht man ibn ben Tage. Sonbern eine fleine Beile nach Untergang ber Sonne fangt er fein Sw'ipperihwipp ju rufen 'an, und fest es alfo bicht an einander eine lange Beile fort, wie der Gudgud in Europa mit feinem Rufen anhalt. Wenn er an einer Stelle eine Beile gefeffen und gerufen hat, fliegt er bavon nach einer anbern bin, und fangt Er fommt gemeiniglich ein ober mehrere wieber an. mahl in jeder Macht, und läßt fich bichte vor ben Hau-Ich sabe ibn nachber oft bes Abends fpat ju ben Saufern binkommen, und bismeilen fich unter ber Schwelle ber Borftube, ja oft auf berfelben, nieberfes ben und rufen. Er war nicht fenderlich furchtfam bor Denn menn man ftill ftund, und fid nicht bewegte, ließ er fich gleich baneben nieder, und ffeng feis nen nen gewöhnlichen kaut an. Die Abficht, meswegen er die Boufer suchte, war vornehmlich feine Dahrung, die in Infecten besteht, zu finden; und diese wuffe er, bak fe fich bes Abends neben ben Saufern aufhalten. Uls a mbalich gang kille foß und rief, und ein Infett vorbestreichen fabe: flog er geschwinde in die Sobe und fieng es, und feste fich bernach wieder nieder. Es war gemeiniglich ein gewisser Bogel von biesen, bar bes Abends zu ben Dofen hinkam, berjenige nehmkich, ben fein Reft ba in der Rabe hatte. Nicht felten borte man in der Nacht 4, 5 und mehrere nabe gneinander fisen. welche unfammen in ber Wette fchrien, und einen farten Scholl inibem Balbe erregten. 'In ben Stabten vere nahm man fie felten, weit fie burd vieles Schieffen ents weder ausgerottet ober weggeschreckt worden find. Gie fiben nicht gernt in Baumen, sondern gemeiniglich auf ber Eibe, ober tief in ben Bebufchen etwas von ben Ethe, eber auf ben untern Stangen ber Zaume, Gie fliegen ummer nabe an ber Erbe. Mit einem folden Rufen, wie ich beschrieben habe, fahrt er bes Abends, bis es bunkel mirb, fort; hernach ist er bis zur Dams metung ftill, ba er wieber anfangt, und nicht eber als gegen der Sonnen Aufgang aufhört. Darauf läßt er sich nicht eher als den folgenden Abend, wenn die Sonne hintinger' gegangen ift, boren. Es iff, als wenn die Sonne feinen Mand verftopfen, oder mit ihrem Glange feine Mugen fo beunruhigen follte, baß er ftill figen muß! Sch fonnte niemable benierten, ob ich gleich me Rleiß barauf Achtung gab, baß er mitten in ber Macht ruft; welches auch andere bestätigten, fagte, baß er fich tein besonderes Dest bauete, fonbern auf

auf offenetn Relbe feine Ener legte, beren er wur zwen Mein Bedienter fchof nach einem, ber nicht weit von bem Sofe in einem Bufche faff. Db nunigleich ihn ber Schuß nicht traf, fo wurde er boch von bem Rnall is erichtedt, bag et ju Boben fiel, und eine Weile wie tout tag; er erholes fich aber wieder. er ihn in ben Sanden bielt, versuchte er nieumhle ihn ju beiffen, fonbern er zucte blos mit bem Korper um frep gu kommen. Ueber und bicht unter ben Augen sabe man verfchiedene fchmarge, lange, und ziemlich fwife Daare, wie ben andern Dachtvogeln. Wie tieffen ihn nachmahls fliegen. Es wußte niemand, moju er nutflich ware. Rach wird er hier von ben Europaetn gegeffen: Berr Catesby berichtet, bag bie Bilben behaupten, bufiman biefe Boget wiemahls gefehen, mech von ibgenagehort batte, ebe eine gewiffe groffe Schlache, in bes bie Englanber eine Menge Wilben umbrachten, vorgefallen. Dabera glaubten fie, bag biefe achzenben und wie Racht geit unruhigen Bogel ihrer erfchlagenen Boretenni Gee len maren.

Dom vier und zwanzigsten. In den Rirschbaumen \* flengen heute die Bluthen an auszuschlagen. Sie waren auch mit ziemlich groffen Blattern versehen.

Die Apfelbaume \*\* liessen gleichfalls beute eine und die andere aufgeschlossene Blume seben. Doch hatten die Kirschbaume einen Vorzug vor ihnen. Sie sien gen auch an, van ihrem Laube grun auszusehen.

Die

<sup>\*</sup> Cerafus fat.

Die Maulbeetbaume \* stunden noch gang tabl, und waren noch nicht belaubt; so daß ich mit Verdruß wahrnahm, wie dieser Baum einer unter den letzen ist, ben denen die Blätter ausschlagen, und hingegen unter den zeitigsten, die reife Früchte bekommen.

Bom seche und zwanzigsten. Des Morgens nicht ich nach Pennsneck.

Die Tulpenbaume flengen an gang grun von ihrem taube auszusehen, Diesenigen vornehmlich, die groß waren. Dieser Baum ist also einer unter ben zeitiglen, bie im Frühling belaubt werden.

Ben bem Sassafrasbaum waren heute zum ersten mahl die Blumen zu sehen. Das laub war noch nicht sonderlich ausgeschlagen. Die Blume hat einen khr angenehmen Geruch.

Die fortdaurende Wolfsbohne \*\* wuchs in den Balbern sehr häufig, und wird von den Schweden theils Rrusgras, theils Ringgras, theils Willa Bönor genannt. Man fand sie beides in settem und magerm Erdreiche. Ich sahe sie an vielen Stellen auf äusserst magern Sandfeldern und Tannenheiden, wo sonst andere Pflanzen nicht aushalten konnten, gut fortstommen. Ihre Blumen, die in der Mitte des Manen meist hervor sind, geben durch ihre schöne auf Purpur kossende Farbe ein hübsches Aussehen. Man erzählte, daß das Vieh ihre Blumen begierig ässe. Ich bemerkte

5 466 1 1753 11 729

<sup>\*</sup> Morus rubra,

<sup>\*\*</sup> Lupinus perennis.

aber bernach zu mehrern mablen wit Berbruf, bag es nicht fo febr barauf, wie man gefagt batte, wofern es anders fouft etwas jum beften hatte, verpicht war; fo grun, weich und hubfch auch biefe Wolfsbahne ausfah. Sie lieffen fie meiftentheils unberührt. Die Pferbe affen bie Blumen, fehrten fich aber an bie weichen grus nen Blatter und Stengel nicht, Ich gefiehe, bag bas Bieh bisweilen im Frühling die Pflange ifit: barüber muß man sich aber nicht verwundern. Die Roth hat tein Gefet, ben bem Sunger schmeckt alles was vorkommt, es will niemand ju Tobe hungern. Es giebt nicht bier im lande folde icone grune mit, Bras bemachfene Relber gur Weibe, wie in Schweben. Das Bieh muß hier bas meifte Rutter im Walde fuchen. Der Boben in ben Balbern ift hier meiftentheils ziethlich eben, fo bag er verfchiebentlich in langabhangigen Cobobungen Die Baume in bem Geholge fteben febr weit abaebt. von einander. Die bargwischen liegende Erbe ift nicht mit Bafen befestigt ober überjogen. Donn es giebt hier in ben Balbern fehr menige Grasarten. Der eine Salm fteht hier, ber andere bort. Die Erde ift hier febr los, woran bas laub, bas ben Boben eine lange Zeit im Jahr bebeckt, und auf die Weise die Erde barunter locker erbalt, nicht bie geringfte Schuld bat. Das Bieb finbet alfo febr wenige Grasarten im Beholje, fonbern es muß fich aus Mangel einer beffern Weibe mit allerhand Rrautern, bie bafelbst machsen, befriedigen. Es mer-. ben aber boch nicht alle bie beften jum gutter für fie fenn, 36 fabe auch lange Zeit in biefem Frubling, Bieh, bas in bem Gehölze weibete, bas aufferfte ber Zweige an jungen Baumen, wie auch junge Sproffe abnagete, und sich davon fütterte. Denn es waren noch feine Pflanzen baselbst hervor, und ausserdem stehen die Kräuter, wie erwähnet worden, im Sommer hier sehr undicht. Es ist dann leicht einzusehen, daß sie in ihrem hunger mit, solchen Bewächsen vorlieb nehman mussen, die ihnen sonst nicht gerne anstehen. Es scheint aber dech, als wenn es sich der Mühe verlohnte, diese Wolfsbehen zur Verbesserung magerer Sandheiden anzuwenden. Man könnte schon Auswege erdenken, sie für das Bieh wohlschmeckend zu machen.

Die Wichen hatten hier eben die Eigenschaften wie in den alten kandern, nehmlich daß fie nicht allein das alte kaub, den ganzen Winter über, häusig behielten, sondern auch sehr langsam waren, neues hervorzus bringen. Sie stunden annoch fast nackend und ohne kaub, und siengen nur an etwas weniges zu zeigen.

Den Zummingsbied, ben die Schweben Runges Jogel nennen und von dem ich im zwenten Theile \* umständlich geredt habe, wurde ich heute zum ersten mahl gewahr. Es war auch niemand in dieser Gegend, der ihn in diesem Jahr eher als heute gesehen hatte.

Von dem Maywurm \*\* sabe man eine Menge auf der weissen Nieswurz sigen, deren Blätter jest ihre Mahlzeit waren. Ich gab eine lange Weile Uchtung, wie begierig sie frassen, so daß nach einigen wenigen Mis nuten ein halbes Blatt von diesen hungrigen Gästen ver-

<sup>\*</sup> Muf ber 354ffen Geite.

<sup>&</sup>quot; Meloë Proscarabacus.

zehret war. Einige von ihnen hatten schon so viel g geffen, daß sie kaum Rrafte zu gehen hatten. Dennor war dieses Gewächs eine angenehme Nahrung für sie welches doch meistentheils ein gewisser Tod für ander Geschöpfe ist.

Die Zeuerfliegen kamen heute zum ersten ma zum Vorschein, und flogen zwischen den Baumen im C hölze. Es sahe im Finstern aus, als wenn Feuerfil ten hin und her suhren. In einem andern Orte will t eine aussuhrliche Nachricht von ihnen liefern.

Des Abends reisete ich nach Bacoon.

## Im Man.

Dom ersten. In ber gestrigen Nacht fiel e ftarte Ralte ein, fo daß der Boden, ben dem Aufgen ber Sonne, von bem Reif fcneeweiß gusfabe. Schwedische Thermometer stund bazumahls 11 Brab ter o, ober bem Gefrierungspuncte. Man bemen amar fein Gis in flieffenden ober einigermaffen tiefen maffern: auf bemienigen Baffer aber, bas eine bi Biertelelle gur Tiefe batte, lag an einigen Dertern Eis F von einer geometrischen linie bid. Der Bi brebete fich zwar ben Abend vorher nach Guben, es m aber die gange Macht vollig ftill. Die Aepfel und Rich baume ftunden nun am besten in ber Bluthe. schenbaume hatten fast ausgeblübet. Der grofte The von ben wildwachsenben Baumen war mit garten Bla tern belaubt, und die meisten blubeten, so wie auch fa alle Sichen, ber hellblumige Kornelfirschenbaum, Diden

<sup>&</sup>quot; Cornus florida.

hidern, kandpflaumen, Sassafras, die Painbuche, Die Buche, und andere mehr.

Die Bewächse, ben benen man gleich einen Schaben von bem Froste verspfliete, maren folgende. 1. Der Bickery. In ben meiften jungen und garten Baumen war das laub verfroren, fo daß es ben Nachmittag gare schwarz aussahe. Das kaub war größentheils an ben Baumen, wo es fich entwickelt hatte, burch bie Ralte berehret, und amar überall, auf den Keldern, neben den Morasten und in den Wäldern. 2. Die schwarze Liche. Un verschiedenen jungen Baumen mar bas laub 3. Die weisse Liche. Ben einem und dem andern von den gang kleinen Baumen war-bas laub 4. Die Rieschbluthen hatten verschiedentlich Schaden gelitten. 5. Die Blumen von bem Enge landischen Wallnufibaume waren ganz und gar ver-6. Der glatte Schlingbaum. \* gen wenigen war bas kaub ausgeschlagen, und Dieses war durch den Frost verdorben. 7. Der Wurzelschlagende Schlingbaum. \*\* Einige garte Baume litten burch die Kalte, und das laub verfror jum Theil. Bon Den Wiesenrauten \*\*\* waren beibes die Blumen und Blatter jemlich verfroren. 9. Das Podophyllum mit Schildförmigen Blättern. \*\*\*\* Davon waren eis nige wenige angegriffen, so baß ohngefahr einer unter 500 10. Sarrentrauter. "IlEs war eine in jählen war.

<sup>\*</sup> Rhus glabra.

<sup>\*\*</sup> Rhus radicans.

<sup>\*\*\*</sup> Thalictra.

Pedophyllum peltanım.

Menge von benen, welche kürzlich ausgeschlagen, mitgenommen. Ausserdem muß ich hieher eine und die andere Pflanze rechnen, welche ich doch, wegen ihres zarten Wachsthums noch nicht so genau unterscheiden konnke.

Diefen Lag reifete ich nach verschiebenen Or-

Die carmesinrothe Bartsia \* wuchs auf verschiebenen niedrigliegenden Biesen in grosser Menge. Die Blumenknospen derselben waren nun mit ihrer vortressichen Coccionellfarbe geschmuckt, und sie flund als eine Zierde auf den Wiesen. Es wuste hier niemand ihr einen andern Nugen zuzueignen, als daß sie eine Weide und Zierde der Augen ware.

Es hatte einer von den Schweden mit Namen Mans Keen einen Englandischen Wallnußbaurn \*\* in seinem Garten gepflanzet, welcher nun 2 Klaftern hoch war. Er stund jest in voller Blüthe, und trug schon grosses ausgeschlagenes laub: da hingegen die schwarzen Wallnußbaume, die hier im kande überall wild wuchsen, noch kein laub hervorgebracht hatten, auch nicht in Blüthe gekommen waren. Der Frost, der in der vorigen Nacht eingefallen war, hatte sast alle Blumen an diesem Europäischen gänzlich verdorben. Der herr Franklin berichtete mir hernach, daß man in Philadelphia Engländische Wallnußbäume, die sehr gut fortgekommen wären, gehabt hätte; sie wären aber doch, wenn ein sehr kalter Winter eingefallen, von der Kälte ausgestorben.

<sup>-</sup>J\$

<sup>\*</sup> Bartsia coccinea.

<sup>\*\*</sup> Iuglans regia.

Ich sahe mich heute genau nach den Zäumen, welche noch kein Laub erhalten hatten, um, und sand, daß es die folgenden waren: der schwarze Walls nußbaum; die Esche; der Apoenbaum mit zusammenges seiten Blättern, \* der hier weisse Esche genannt wird; der Fischerbaum; \*\* der Persimon; \*\*\* die wilden Weinranken; \*\*\* und der Sumach.

Die Baume, bey benen das Laub auszuschlas gmanfieng, waren bies: der Maulbeerbaum, if der Castanienbaum, die Basserbüche, ift Sassaffras, hidern. Von der letzten Art waren einige Baume schon mit einem grossen kaube versehen; andere aber hatten noch gar keines. Ben den übrigen Abanderungen, die man von dem hickern hat, wird wohl ebenfalls diese Uns gleichheit statt sinden.

Der Virginische Auschbaum wuchs hin und wieder in den Waldwiesen und dem Geholze. Sie hate ten schon ein ziemlich groffes kaub. Die Blumen aber waren noch nicht völlig ausgeschlagen.

Der Saffafras blühete nun fiberall. Gein lauk aber hatte fich noch nicht vollig entwickelt.

Gyllene

<sup>\*</sup> Acer foliis compositis. Linn.

<sup>\*\*</sup> Nyffa...

<sup>\*\*\*</sup> Diospyros Virginiana:

<sup>\*\*\*\*</sup> Vicis labrufte.

<sup>†</sup> Rhus glabra.

tt Morus rubra.

tt Platanus occidentalis.

Reisen 11. Theil.

Gyllentra wird bier von den Schweden bersenige Baum genaunt, ber ben ten Krautertennern ber Gros Die Englander nannten ihn parbaum. \* beiffet. Sweet chure. Er kam am besten in ben Walbern, an niedrighegenden Orten, in und neben Bafferftrudeln, fort. Gein laub mar nun zum Theil an bem Gipfel bes Baums, ob es gleich febr gart war, ausgeschlagen. Diefer Baum machft febr bid, und ofters ju ber Sobe, wie die groften Tannen und Gichen. So wie er in die Bobe ichieffet, fo verborren tie unterften Zweige und fal-Ien ab, ber Stamm wird baber groftentheils gang glatt und entblogt von Zweigen, unb gerabe, fo baf zu oberft an demfelben eine groffe Rrone julest entstebet. Saamenkorner sigen in runden jacfigen Zapfen, welche im Herbste von bem Baum femnter fallen. Und ba der Baum fehr hoch ift, fo werden fie burch bie ftarten Binde weit berum getrieben. Er ift babero, wegen ber genannten jadigen Bapfen, oter Gaamenbehaleniffe, nicht fonberlich angenehm, barfaß unter biefen Bautmen ju Ich habe fcon an einem andern Orte \* von tanzen. dem Ruten und ben Eigenschaften biefes Baums ge-Dem fann folgendes jugefüget werden. Das handelt. Doly bat die Eigenschaft, daß es febr glatt gemacht werben tann, indem einige Stamme febr feinabrig find; baben aber ift es nicht febr bart, if Mancbaill inie einem Meffer Buchftaben in daffelbe einschneiben, Amelibe fo eben aussehen, als wenn fie im Rupfer gefteden weren. Herr Levis Evans fagte, daß fein Sole biefelbeto thebgit Ross e And

<sup>\*</sup> Liquidambas styracistua.

<sup>\*\*</sup> In dem zwepten Theile.

for Flories in in. H. Maries or identified Ressen in Eastle

tig ware, gegossene Urbeit barin zu verfertigen, als eben dies; welches er felbst versucht hat. Uebrigens beftås tigten die Tischler burchgangig bassenige, mas ich vorbero von diefem Baume angeführt habe, nehmlich, daß er eben die Eigenschaft, als der Tulpenbaum, an fich babe. fich von der Maffe an dem Rande auszudehnen, und bingegen von ber Diere fich ausammenzuziehen. Ich frua hernach ben Herrn Johann Bartram ben meinen Reisen in Pensplvanien, ob er an diesem Baume bas Hart, meldes in ber Armenkunst so febr gerühmt wird, gefunden Er antwortete mir, baf ein febr mobiriabenbes båtte. Barg jebergeit ausfloffe, wenn man in ben Baum ein= hauet ober schneibet, es ware aber hier in einer so geringen Menge befindlich, daß fiche nicht ber Mube verlohnte, es ju fammlen. Diefes moblriechende Barg bat ben Englandischen Mamen bes Baumes Sweet aum. ober wohlriechendes Harz veranlasset. Je weiter man aber nach Guben kommt, besto mehr Sarg giebt biefer Baum, so bag man baselbst ohne Mube eine ziemliche Menge bavon fammlen fann. Er meinte, baf biefer Baum eigentlich für bas Carolinische Climat erschaffen wire, bag er aber burch vielfaltige Schicfale weiter nach Morden, gang bis Meu-Port, wo feine ausserste Grang, gegen Morden zu, ist, gebracht worden. ben fühlichen Dertern füllet ihn bie Barme ber Conne' mit Fettigkeit und Hard an; so aber verhalt es sich nicht in den nördlichen.

Vom zweyten. Den Morgen reifete ich hinunter nach Salem, um bas band zu besehen. Der Sassafras stund hier und ba neben den Zausnen, um die Aecker herum, und sonst an vielen Stellen in dem Gehölze. Man konnte ihn jest von weiten leicht erkennen. Denn er stund ganz gelb mit seinen Blumen, welche jest zum besten ausgeschlagen waren. Das Laub aber war noch nicht sonderlich hervorgekommen.

Auf den Wiesen war schon eine Menge langes Bras an verfchiedenen Stellen aufgewachfen. Dies gilt aber nur von folden, welche moraftig waren, und auf bie in biefem Jahre fein Bieb bat geben burfen. Gie maben bier einige Wiefen zwenmahl im Sahr, nebenlich querft im May, und jum andern mahl zu Ende des Auquites, ober auch im September, nach ber alten Beit-Doch ift zu merten, bag auf bie Biefen, rechnung. Die sie zwenmahl im Sommer maben wollen, fein Dieb im Frühling jum Beiben bingugelaffen werbe. wurde heute Biefen von biefer Art gewahr, ben benen bas Bras schon so start in die Hohe geschossen war, bag es wohl hatte abgemabet werben fonnen. Manche in Schweden haben in der rechten Mabezeit fein fo langes Gras auf ihren Wiefen. Diese Biesen lagen in angebautten Moraffen, in Thalern, wo bie Gonne fehr wirk, fam war. Das Gras bestund aus lauter Rietgras.

Die wilden Pflaumenbaume stunden num überall in Bluthe. Sie wuchsen hin und wieder in den Wäldern, doch gemeiniglich da, wo der Voden etwas säuerlich war, als insbesondere neben den Morasten, und an etwas nassen Orten. Man konnte sie an ihren weissen Bluthen von weiten erkennen. Die Frucht ist sehr schon, und wird, wenn sie reif ist, gegessen. Sonst braucht man sie zu nichts.

Der bellblumice Roeneltirschenbaum \* michs verschiedentlich im Beholie, sowohl auf den Unboben, als mo es eben war, wie auch in Thalern, in Moraften, und neben fliessenden Bachen. Sich kann baber nicht mit Bewißheit fagen, wo eigentlich fein Beburtsort ift: bot scheint es, als wenn ebene, ober etwas niebrige, bich nicht naffe, Derter in ben Balbern ihm vornehmlich gefallen follten. Er war fest mit feinen groffen fchneewissen Blumenumschlägen, \*\* wovon der Baum ganz will war, geziert, so baß er in einer febr weiten Entferming fich fenntlich machte. Es war zu biefer Zeit ein Bergnugen burch bas Bebolge ju reifen, wegen ber Rierbe. bie diefer Baum gab. Die Blumen, Die innerhalb if. ren Umfchlägen lagen, fiengen beute zum ersten mabl fich Der Baum erreicht feine besondere Sohe m ofnen an. wer Dice, fonbern ohngefahr, wie unfer gewöhnliche Bogelbeerbaum. \*\*\* Es gab bier von biefem Kornels firschenbaume bren Abanderungen: eine mit großen weiß fen Blumenumschlägen, eine mit fleinen weissen, und eine, ben ber diefelben febr fart ins Rothe fielen,

Die Obgel flogen überall in den Waldern in Menge herum. Ich sahe sie auch, insonderheit die kleisnern, an allen Orten auf dem Boden in den Gebüschen laufen, ohne sonderlich furchtsam zu senn. Es ist das hero für allerhand Arten von Schlangen sehr leicht, ihe nen nahe zu kommen, und sie zu beissen. Ich halte das für, das die Klapperschlange, wenn sie nur stille liegen

<sup>\*</sup> hunbstrå, cornus florida.

<sup>\*\*</sup> Inuolucra.

<sup>\*\*\*</sup> Sorbus.

will, nicht lange zu warten nothig habe, ehe ein Wogel vorben fireicht, ober auf sie losrennt, und daß sie ihm folglich feicht, ohne eine andere Bezauberung anzunehmen, einen hieb werbe versezen können.

Salem ift eine fleine Hanbelsftabt, welche ein Stud von bem Fluffe Dellaware abliegt. Die Saufer fteben weit von einander, und find theils von Stein, theils von Boly, gebauet. Ein fleiner Strom lauft ba vorben, nach bem eben genannten Klusse bin. Die Ginwohner ernihren fich vom Handel, fo gut wie fie konnen. Die und ba um Galem , infonderheit gegen Dellaware, liegen febr niebrige und fumpfigte Biefen. Man bielt Diesen Ort für fehr ungefund. Eine mannigfaltige Erfahrung hat gezeiget, baß leute, bie von andern Dertern bergekommen find, und fich bier niebergelaffen haben, nach einiger Zeit ein blaffes und frankliches Aussehen erhalten haben, wenn fie gleich gesund und mit frischer Karbe angefommen find. Und biefe Schwächlichfeit baben fie fait beständig, fo lange fie bier gewohnet, bebalten, und find felten wieber ju ihrer vorigen Befunds Die Schuld dason schob man auf Die beit aelanaet. vorerwähnten vielen Morafte und ftill ftebenben Gemaffer, welche bes Sommers eine Raulnif annehmen. Dan kann sie auch mehr als deutlich an bem unangenehmen Bestant, ben bie sumpfige Begenben biese Zeit von fich geben, ertennen. Die Dünfte von biefem ftinkenden Baffer werden ben nachst wohnenden leuten zugeführet, und foleichen fich mit bem Uthem, und burch bie Comeife locher in den Korper, und find auf diese Weise der Befundheit nachtheilig. Bornehmlich berricht bas Bechfelfieber sieber hier stadt zu Ende seines Sommers: Ich war mit einigen sungen Leuten bekannt, die zuglotch mit mir von England nach Amerika kanen. Sie reiseten gleich nach der Ankunft gefund nach Salem, wurden aber nach einigen Wochen krank, und ehr der halbe Winter vorbenges gangen, waren sie schon beide in das Neich der Todten gwandert.

Der Safran wird hier von vielen gepflanzet. Man halt aber ben hiefigen nicht für so gut und kraftig, wie ben, der aus Frankreich und England kommt. Bielzleicht verbessert er sich, eben so, als der Toback, wennt er einige Jahre gelegen hat.

Diejenige Urt Zauenwolle\* bie ein Kraut ist und jährlich gepstanzet werden muß, harten verschiedene hieselist zu faen angefangen. Einige hatten sich den Samen von Carolina, wo man geosse Pstanzungen der dannen von Carolina, wo man geosse Pstanzungen der den hat, verschaffer. Middere hatten ihn aus der Batum wolle, die sie gekauffet ausgepstückt, und in die Erde gestellt. Sie sagten, duß sich ansänglich tiese Schwiedigseit: reeighiete, daß der Sammen von den hier gescheten Pstanzen micht gerne zun Reiserkänne. Denn in Carolinal von da derselbe zuerst gekommen, ist der Sammer beides länger und wärmer als hier. Nach der Zeit aber haben sie steinfalls hier nach dem Elimate zu richten anger sanzen, und eilen nun gleichsam mehr als vorher, so daß ihr Sammen sest völlig reif wird.

Die Rudreise gieng bes Abends vor fich.

**3** 4 900

Gossypium herbaceum.

Vom vierten. Crabbe tra wurde sowohl von ben Englandern als Schweben eine Art von wilden Apfele baumen genannt, bie an verschiebenen Dertern in ben Mals bern und Waldwiesen, insonberheit aber auf etwas erhal benen Rlughugein muchs. Dier in Jerfen mar ber Baum ! etwas felten; in Denfolvanien aber muchs genug bavon. Einige hatten einen einzelnen Baum neben ben Sofen megen bes ichonen Geruchs, ben bie Bluthe giebt, que pflanzet. Er war nun bor ohngefahr einem ober bechf 2 Tagen in Blume gekommen; boch waren bie meiften Bluthen noch nicht ausgeschlagen. Diese sind aufs genaueste benfenigen abnlich, Die fich ben unfern gewöhnliden Apfelbaumen finden. Mur fiont die Karbe ber Blumen bes Crabbbaumes etwas mehr auf roth, obgleich ben ben jahmen viele Blumen faft eben fo roth find. Der Beruch aber unterscheibet fie beutlich. Denn ben biefen wilden ift er fehr angenehm; und bat etwas vonidem Beench der Hindbeere an sich. Die Arpfel wurden flein, und find ziemlich fauet, so baß fie niemand effen konnte. Doch fagte man, baf fie zu Efig bienlich maren. Gie liegen bier unter bem Baume ben gangen Winter über, haben alsbenn eine gelbe Farbe, und nehmen felten eber, als im Frühling ; Schaben.

Ich tany nicht unterlassen, eine Anmerkung hie ben zu machen. Diese Erabbbaume oper wilden Aepfelbaume siengen erst gestern oder heute an, ihre Bluthen zu zeigen, ba im Gegentheil die gewöhnlichen oder zu Hause

Clayton nennt ihn in Gronov. Flor. Virg. 55. Malus sylucitis, floribus odoratis, und der Ritter Linnaus in Spec. pl. 480. Pyrus coronaria.

hause gezogenen Aepfelbaume, die von Eurova bieber geführt worden maren, nun faft schon ausgeblübet hat ten. Eben for fiengen bie wilben Rirfcbaume erft ben mölften im Man zu bluben an, ba doch die zahinen, \* ober von Europa gekommenen, ichon ben vier und zwarjigun des Uprils, (alles nach dem neuen Gül-gerechnet) die erften Bluthen trugen. Mit, bem schwarzen Ballnußbaumen hatte es hier im tande eben bie Abitonde nif, nehmlich, das sie weber laub noch Blüthen zu er fennen gaben, als ben ben Europäischen bier gepflamten Ballnußbaumen ichon beibe Theile fehr groß maren. Dieraus fiebet man, baf Baume von einerlen Befchlecht, die aus Europa hieber geführt worden, weit früher bluben, als biejenigen von eben bem Befchlechte, welche bier feit langen Beiten wild gewesen find. Die Urfache, warum bie Amerifanischen fich in Ansehung ber Europais hen verfpaten, kann ich nicht fagen, wofern fie nicht diefe ift, daß die Europäischen ihre Blumen hervorbringen, wenn fie bier einen folden Grab ber Barme befommen, ben fie in ihrem vorigen Geburtvorte gehabt haben. Es ift, als wenn es ihnen unbekannt ware, baf hier nach einer folchen Warme oft eine ober mehrere talte Rachte fich ereignen, welche bernach ihre Blumen vers berben konnen, nachbem fie biefelben gleichfam burch kift herdorgelocket haben. Denn in ben falten kantern fallen nach einem abnlichen Beabe ber Warme felten fo talte Machte ein , baf bie Blumen bavon besonders Schaben nehmen follten. Im Gegentheil icheinen bie wilden Baume von graften Zeiten gleichsam von ber Ere

<sup>\*</sup> Cerasus sat,

fahrung, (wenn ich so reven darf) belehret zu senn, daß son nicht varhsam ist, sich von der ersten Wärme himtergehen zu lassen: sondern sie erwarten daher eine stärkere Hise, da sie dann ziemlich vor den Frostnächten sicher sind. Daher geschieht es auch, daß die Blumen ben den Europäischen Bänmen oft erfrieren, sehr selten aber hen den wilden oder bensenigen, die dem Lande eis genehkinlich sind, welche zu eben dem Geschlechte, als die Europäischen gehören. Wir erkennen sier die Weisheit des allweisen Schöpfers.

Pom fünften. Des Morgens frühe reisete ich nach Rapaapo, welches ein grosses Dorf von fast lauter zerstreueten Hösen war. Es wurde einzig und allein von lauter Schweden bewohnt, so daß kein einziget Engländer oder jemand von einer andern Nation sich daselbst hatte niederlassen dürsen. Daher haben sie hier am allerbesten ihre Muttersprache, das Schwedische, beibehalten, und ben der Rede mischten sie nicht eben viele Englische Wörter ein. Die Ubsicht meiner Reise war, theils den Ort zu besehen und Kräuter nebst andern mersprüsdigen Dingen aus der Naturgeschichte auszususchen, theils auch die Stellen, wo der so genannte weise Wacholder \* wuchs, zu sinden.

Die Mayblumett, so wie sie von den Schweden beissen, sache man heure überall, wo ich reisete, in den Behölzen auf duren oder auch halb feuchten Orten wachfen. Die Schweden saben sie mit biesem Numen belegt, weil sie im Muy am besten in Blitte flehen.

Andere

Dwila Enen, Cupressus shyoides.

lubere von ben Schweben und Hollanbern nennen fie Dinrrerbloem, weil fich bie Blumen gemeiniglich zur Dfingflæit in ihrem beften Erhmucke befinben. ben Englandern baben fle ben Ridmen wild Achevfuckle. Dem fit find von weiten bem Geifblatte; " bas von ihnen fo genannt wird, febr abnlich. Gie teugen fest foft burchaangig Blumen, welche in ifter Art eine Bierbe waren , fa, bem Belfiblatte und bem Schifbfraute \*\* hierin wenig nachgaben. Die Bluthen Aben an febweber Stelle wie in einem Kreife, und find von elet bunts kin ober helbern febonen rathen Rarbe: Wenn fie aber eine Zeit bervor gewesen find, bleichet fie die Sonne aus, lo daß fie zulett fast weiß aussehen. :: Sch weiß nicht, wie der Gere Colben fie gelb nennen fann. Die Spoffe des Bufdres ift verschieden. Einige batten eine Mannsbile, und bisweilen noch brüber, erreichet; andere was ten aber flein; ja einige maren taum über eine Quethand both: und bennoch stunden sie mit ihren schönen Blumen gegleret. Die Leute wußten bier feinen anberh . Rugen von benfelben anjugeben, als daß man nur bie Blumen, weil fie schon aussehen, sammlete und in Topfe fette. Sie haben zwar einigen Beruch, aber nicht fagen, bas er fo befonders angenehm mare. Sie verdienen aber boch wegen ihrer vortreflichen schönen Sarbe, einen Dlas in diem Blumengarfen. \*\*\*

Die

<sup>\*</sup> Perielymenum ober Caprifolium.

<sup>&</sup>quot;Hedylarum.

Der Ritter Linnaus neunt fle Azalex foliis ouatis, co-rollis pilosis, staniscibus lungisimis. Spec. pt. p. 150.

Die Zockenahren kamen mir heute zum ersten mahl in diesem Jahr zu Sesichte. In dem aken Schwezben lassen sie sich zur Erichsmesse \* nach dem alten Still, seben. In dem neuen Schweden versichertenman die Nockenahren im Aprill wahrzunehmen, der Frühling mag dann so spat, als er immer will, eintressen. Doch bekommen sie in dem einen Jahr die Aehren im Aprill zeitiger, als in dem andern. Diesen Frühling rechnete man überall, für einen von den spätern.

Manteskube \*\* wurden von den Schweden eine Art Frosche genannt. Bober sie biefen Namen entleh net haben, konnten fie nicht fagen, fie glaubten aber boch, bag er zuerst aus ber Sprache ber Wilben berges leitet ware. Die Englander nannten fie Builfrog, bas ift. Ochfenfrosch, ein Name, ber sich auf ihren kaut beziehet. Einige von ben Schweben bedienen fich theils bes. Englandischen Mamens, theils überfegen fie ihn Schwedisch), und nennen sie Orgrodor. beute jum ersten mabl Gelegenheit, fie zu boren und ju feben ... Als ich geritten tam, und vor mir ein Bloden vernahm, wußte ich nicht anders, als daß ein Stier jenfeits einem Bafferbamme in ben Bebufchen fund, und ba feine Stimme erhob; indem ich bamable nicht an bie sen Frosch gebachte. Doch kam es mir vor, bag ber Laut etwas heiserer war, als somt ben einem solchen Thier 14

<sup>&</sup>quot; Das ift, um ben isten im May.

<sup>\*\*</sup> Mantesetor. Der Frosch heißt ben dem Ritter Linnaus Rana boans, Syst. Nat. T. I. p. 213. Catesby hat ihn in seiner Nat. Hist. of Carol. Vol. II. p. 72. unter dem Ramen Rana maxima Americana aquatica, beschrieben, und in tin natürlichen Karben abgebildet.

ju fenn pfleget. Indeffen gerieth ich in Rurcht, baf ein arger und foffiger Stier, ob ich gleich teinen fabe, in ber Dabe mare. Ich blieb auch in ben Bebanten. bis ich ein paar Stunden bernach mit einigen Schweben von biefen Froschen zu reben fam. Da entsann ich mich gleich, baff es einer von biefen gewesen, ber so gewaltig blodete, als ich unterwegens war; benn bie Schweben berichteten mir, bag bier in bem Damme eine Menge von ihnen vorbanden ware. Ich stellte nachher baselbit eine farte Jago nach ihnen ar, bamit ich einige ertan pen möchte. '' Unter allen Urten von den hier befindlichen Froschen ift biefe bie größte. Man erzählte, baß fie, gegen ben Berbft, fo bald bie Witterung etwas fuhl wirb, fich in ben Schlamm, ber auf bem Boben in Teichen und anbern fillstebenben Gemaffern liegt, vergraben, mofelbst fie ganz still, und wie in einem Schlummer, ben gangen Binter über, liegen. Go bald aber bie Wittes rung im Sommer warmer wirb, fangen fie an aus'ihren Schlupfwinkeln hervorzukriechen, und ihre Stimme boren zu laffen. Wenn ber Frubling febr zeitig ift, fo vernimmt man fie schon zu Enbe bes Mergen, nach ber als ten Zeitrechnung, wenn er aber etwas fpater einfällt, fo tommen fie, nach Verschiedenheit ber Bitterung, ents weber frifer ober frater im Uprill hervor. Die Stellen. wo sie vornehmlich ihren Aufenthalt haben, find grosse ober fleine Gumpfe von ftillftebendem Baffer. hiefelbft trift man fie in ziemlicher Menge an; nicht aber gerne in fliessendem Baffer. Es entstebet ein erftaunliches Gerausch, wenn viele benfammen find, und alle mit vollem Halfe auf einmahl mistimmen. Ihr kaut bat vollig eine Arbnithfeit inft beni Bloden eines Ochfen! ober

ober Stiere, ber etwas beifer geworben, fo baf bie Stimme nicht fo recht rein ift. Sie schrepen bisweilen to fart, bak wenn zwen Perfonen neben bem Teiche fle. ben, die eine kaum, was die andere fagt, vernehmen fann. Gie lermen und blocken alle auf einmahl, halten alsbann ein wenig ein, und fangen barauf wieber an. Es icheint als wenn einer bon ihnen Sauptmann ober Unführer fenn folte, fo baß, wenn er ju blacken anfangt, alle die übrigen einstimmen, und wenn er aufhort, alle andere gleichfalls schweigen. Diefer giebt alfo gleichsam Anleitung, wenn sie insgesamt ihr Geschren anfangen, und menn sie es endigen follen. Wenn ihr Unführer wie ein Beichen giebt, bag fie aufhoren follen : fo vernimmt man von ihm einen laut, ohngefahr als Dup. Ben Tage lermen fie felten fo fart, mofern bas Wetter nicht trub ift: sondern fie lassen fich pornehmlich jur Machtzeit bos Des Abends, wenn es ftill ift, bort man fie bismeilen fast in ber Entfernung, einer Schwedischen Bier-Sie figen, wenn fie anstimmen, gemeiniglich in der Bafferfläche jur Seite in den Bebufchen, und fteden ben Ropf aus bem Baffer in bie Sobe. fern man bann leife und behutfam gebet, fo fann man ihnen gang nabe kommen, ehe fie weghüpfen. Go balb fie fich unter bas Waffer tauchen, wenn es gleich gang feicht ist, so glauben sie, baß sie gesichert find.

Bisweilen sigen sie ein Stud von dem Teiche ober dem Sumpfe ab: so bald sie aber eine Befahr bemerken, eilen sie mit grossen Sprüngen nach dem Wasser. Sie sind sehr geschickt zu hüpfen. Penn der Frosch von der rechten Urt if 11: so legt er dann und wann ein paar Alas

fer und noch barüber ben jebem Sprunge gurud. borte ju mehreren mablen von ben alten Schweben eine luftige Historie, die sich zu der Zeit zugetragen hat, als die Bilben bier mit ben Schweben jufammen wohnten. Es ift bekannt, daß diefe Indianer febr gefchwinde lau-Ich habe fie ben dem Obersten Johnson bem beften Wferde, in feinem fartften kaufe, aufe ges naueste folgen, und bemselben fast vorben laufen geser hen. Um nun ju zeigen; wie gude Springer biefe Aros ide wären. hatten einige von den Schweden mit einem jungen Indianer gewettet, daß er burch Laufen bie Mantellub nicht einzuholen im Stande mare; nachbem fie fich nur porbehalten hatten, bag die Manteskuh ein paat Springe voraus haben könnte. Sie führten baber eie nen folden Rrofch. ben fie in einem Zeiche gefangen bate ten, auf ein groffes Feld, und brannten ihn mit einem Keuerbrand an dem Schwanze, und lieffen ibn fo los. Das Brennen des Feuers, und der Indigner, Ber ihn bidt ju verfolgen frichte, batten einen folden Einbruck auf ibn, baff er nach ber kange bes Relbes feine gewöhne liden landen Sprunge machte, fo geschwinde ale er immer bermonend mar. Der Indianer fieng, jur bestimmten Zeit, ihm nach allen Kröften nachzuseben an, Bethone von feinem laufen aber erieb bem Profibe einen beso größeren Schwecken ein, indem er fich ohne Aweifel füchtete, aufs wene, an empfindlicheren Theilen, vom finer gegudletign morben, und baber verboppelte ben Dadurch erveichte er eber seinen From feine Springe. Etid, als ber: Wilde vach kommen konnte, walcher barauf Ah genothiget sabe, die ausgesetzte Wette ju bewhien. and the Sin

Cin einigen Jahren findet man ihrer mehr, in anbern weniger. Es wuste niemand ju fagen, ob bie Schlangen fie ju effen gewagt haben, ob fie gleich bie Fleinern Arten baufig umbringen und verzehren. Arauensleute find nicht immer mit diesen Arsschen zufrie Denn wenn fie über junge Banfe und Enten ge: rathen, beiffen fle biefelben tobt, und effen fie auf. Bisweiten haben fie auch kleine Ruchlein, Die fich bem Teiche ju febr genähert, weggefchleppt. Ich habe nicht be: merte, of fie ju beiffen verfucht haben, wenn man fie in ben Handen halt, ob fie zwar mit fleinen Zahnen Derfeben fint. Wenn fie jemand foldat, fo fcbrepen fie Man ergablte, baß einige ihre Schenfast wie Kinder. tel und hinterfusse zur Speife, die ziemlich wohlschmedend fenn foll; zubereiten laffen. Uebrigens mußten fie ibnen feinen Dagen benjulegen.

Der weisse Wacholder \* ist ein Baum, ber von den Schweben biesen Namen führte, und hier und an mehrern Orten in seichten Sümpsen wuchs: Dem Stamme nach sieht er fast wie einer von unsern alten grossen und geraden Wacholderbäumen in Schweben aus. Die stackvelichen Blätter sind aber versthieden, und inwendig ist der Baum weiß. Die Engländer nannten ihn White Cedar, oder weissen Ceder, weil er im Winter grün ist, und die Bretter, die davon gemacht werden, densenigen von Ceder ähnlich sind. Es kann aber weder der eine Name, noch der andere, gebilligt werden. Denn dieser Baum ist ein Cyspress.

Dwita Enen.

Er machft affezeit in gang naffen und feichten Simpfen, fo bas man fcwer bat burchzukommen; weik es meiftentheils amifchen ben Erbhügeln voll von Waffer Diefe Enpresibaume fteben bafelbit fomobl auf ben Erbhügeln, als in bem Waffer felbft. Dier wuchfen fie gang bicht aneinander, mit geraben und ziemlich bicken und hoben Stammen. Sie waren bier aber schon fark abgehauen. In andern Orten, wo fie in Frieden machfind fie gemeiniglich so boch und bick, als ien fonnen : bie größten Sannen. Gie behalten ihre grunen Blatter Der untere Theil bes beibes Winter und Commer. Stammes ift ben ben groffen ohne Zweige. Won ben Englandern werben bie Gumpfe, worinn fie wachien Cedar, Swamps genannt. Golder Enpresiumpfe giebt es hier in Meu : Jerfen viele, wie auch an verschies benen Stellen in Pensplvanien, und in Meu-Port. Die aufferfte Brange nach Morben, wo man ben Baum wachsen bemerkt hat, ist ben Goschen in ber Proving von Meu: Port, ohngefahr unter bem ein und vierzigsten Grad, und ber funf und awanzigsten Minute ber norblie den Breite: wie mir ber Doctor Colden berichtete. Denn nach Morben ausserhalb bem genannten Orte, foll er nicht mehr wild machfen. Diefer fo genannte weiffe Bacholber ist hieselbst einer von den Baumen, die der Säulnif am flarksten widersteben, und in fo ferne balt er mehr aus, wenn er über als unter ber Erbe steben fann. Daber

Daher nennt the Miller, in seinem Gardeners Dictionary, Cypressus Americana, fructu minimo; und der Ritter Ainnaus Cupressus (thyoides) foliis imbricatis, frondia dus ancipitibus, Spec. plant. p. 1003.

Beisen 11. Theil.

Daber wird er ju allerhand Absichten gebraucht. Bergaunug und Staben ift er febr bienlich, wie auch ju Pfablen, Die in Die Erbe gestedt werben. ber fo genannte rothe Bacholberbaum barin einen Bor. Bu Canoen ober Dachen läft er fich auch gebrau-Die schmalen und binnen wendet man ju Conchen. nenbanbern und bergleichen an; weil fie weich find und fich aut biegen lassen. Mus ben bicken und erwachsenen Baumen hauet man Zimmer und anderes gur Bottger: Man zimmert auch Häufer bavon auf, welche in ber Dauer Diesenigen, welche hier von Amerikanischen Sichen, fie mogen auch fenn, von welcher Art fie wol-Es waren febr viele len, aufgeführet finb, übertreffen. Baufer in Rapaapo hievon erbauet. Die Dielen von biefem Holze nahmen fich gut aus. Der vornehmfte Ru: gen aber, ben biefer Copref but, und warum er bier fo beliebt ift, ift biefer, baf man aus bemfelben bie als lerbesten bolgernen Dachschindeln verfertigt. · Schindeln werden ben andern wegen verfchiebener Urfaden vorgezogen. Buerft widersteben fie ber Faulnif lan: ger, als andere Hoharten an biefem Orte, wenn ber tothe Wacholber ausgenommen wird. Gie find auch febr leicht, so baß bas Gebäube feiner farten Sparren nothig bat, um bas Dach ju tragen. Und aus eben ber Urfache ift es überflußig, fo bide Mauern ju errichten; weil fie von keinem fchweren Dache gebruckt werben. Ben Reuersbrunften ift auch die Befahr geringer, pe ben oder unter ben Dachern ju geben, wenn fie nieber: geriffen werden; indem diefe Schindeln, wegen ihrer besondern Leichtigfeit, ben bem Berunterfallen feinen fonderlichen Schaben berurfachen fonnen. Sie faugen awar war bas Baffer, in foferne fle etwas fcwammig find, an fich; fo bag bie Dacher ben Reuersbrunften balb naß gemacht werben tonnen, wenn man bem Reuer Ginhalt Thre Pettigfeit aber macht boch, baß Die Raffe ihnen nicht schablich wird, fondern leicht wegbunfiet. Wenn fie brennen, und vom Winde berumgeführt werden, fo haben fie gemeiniglich eine fo genannte tobte Roble, welche nicht fo leicht, wo fie binfallt, gundet. Es fonnen auch biefe Dacher ben Beuersbrunften leich. ter als andere, wofern es nothig ift, burchgehauen wers ben, weil fie dunn, und bem Beile nicht gu bart find. Diefe Eigenschaften machen, bag ben Leuten, fowohl auf bem lanbe, als in ben Stabten, fo viel baran gelegen ift, ihre Saufer bamit ju bebeden, wenn bas holy nur einigermaffen ju erhalten flebet. Daber find beibes die Rirchen und die Wohnhaufer ber bemittelten leute in ben Stabten mit folden Dachern verfeben. vielen Orten in Meu : Port, wo biefer Baum nicht michft, hat man boch Saufer, die mit Schindeln von biefer Art bebeckt find, welche fie fich von andern Begenben verschaft haben. Go werben fahrlich eine Menge, aus Eggharbour und andern Dertern in Deu-Jerfen, nach ber Stadt Meu: Port verführt, von wo fie nach= ber in der Proving diefes Namens weiter herumgebracht Es wird auch fährlich eine Menge bavon werben. nach ben Beffindischen Inseln, ju Dachschindeln, Kaßbauben, und bergleichen, verschiffet. Dergeftalt arbeitet man bier auf verschiebene Art, biefe Baume nicht allein zu verringern, sondern sie auch zu vertilgen. Sie richten bier, wie an vielen andern Orten, wenn bie Sache ben Wald betrift, blos ihr Augenmerk auf ihren R 2 eigenen

eigenen und ben gegenwartigen Bortheil, nicht aber auf Daber find auch schon an vielen Die kunftige Beit. Stellen die Bacholber ober Enpreffumpfe gang ausgeles ret, und fteben blos einige fleine Sproffe bier und ba nech übria. Daß biefe fich aber nicht in ber Beschindigfeit erheben, fondern Beit erforbern, ehe fie jum Bim merwert gebraucht werben tonnen, mertte ich jur Gnuge, als ich ben verschiebenen bie Saftringe jablete. es ift bekannt, bag ein Baum nur einen Gaftring im Gin Stamm, von bren Biertelellen im Sabr erbalt. Durchschnitt, hatte an bem biden Enbe 108 Saftringe; ein anderer, von zwen Biertelellen und 5 Boll im Durch fchnitt, hatte bafelbft 116; und ben einem andern, von einer Elle im Durchschnitt, konnte man bis 142 Ringe gablen. Es werben baber wenigstens 80 Jahre erfore bert, ebe ein vom Saamen erwachsener Baum von biefer Art jum Bimmerwerf taugen fann. Unter ben Bortheilen, welche bie von biefem Baume geschnittenen Schindeln haben, rechnete man benjenigen auch, baf fie fehr leicht find. Aber biefe fonft an fich felbft fo gute und nugbare Gigenschaft, burfte boch binkunftig in Philadelphia, und an andern Orten, vielen, Die ihre Steinhaufer mit Enpresichindeln gebect haben, nach theilig werben. Denn weil biefe Schindelbacher ihrer groffen leichtigfeit wegen, Die Mauern febr geringe bruden und beschweren: so baben fie ben bem Baue bie Mauern jur Ersparung barnach eingerichtet, und fie folglich febr bunne gemacht. Ich maß bier ihre Dice ben perschiebenen Baufern, bie bren Wohnungen, ohne ben oberften Boben und ben Reller mitzurechnen, boch maren; und fand, baf fie ben ben meiften eben 9 3 3immerzoll,

merzoll, ben einigen aber gegen 10 folder Boll, betrug. Es war baber fein Bunder, boff man ben ben farfen Surmen gang beutlich feben fonnte, wie felbft die feis nernen Biebel bin und ber fcmanketen, vornehmlich an folden Saufern, welche etwas fren funden. Da nun biefe Enpresbaume balb bier im Sanbe mangeln werben, und man hinfunftig, wenn die fetigen Dacher verfault find, schwerere, entweber von Ziegeln, ober anderm ichweren Solze auffihren muß: fo kann leicht geschehen, daß die erwähnten bunnen Mauern, nicht eine folche Sie muffen alsbann entweber Sowere tragen tonnen. jerbrechen; ober man muß, bie Mauern zu unterführen, neue Pfeiler aufmauern, bie bas Dach tragen follen : ober man muß auch bas ganze haus nieberreiffen, und dicere Mauern errichten. Dies haben auch schon andere Einige bebienten fich ber Spane bor mir anaemerkt. anstatt Thees, und versicherten fie, baf fie, was ben Nugen für die Gesundheit anbefangt, beffer, als ber ausländische Thee, waren. Es hielten alle bafür, baß das Waffer, welches man in biefen Enpreffümpfen findet, febr gefund, und zuträglicher, als sonst etwas, zu trinten mare. Es erweckt eine groffe Egbegierbe; wels des fie mit verschlebenen Beispielen zu bestätigen suchten. Diese Eigenschaft schrieben fie theils bem Baffer, bas mit dem Harze von diesem Baum angefüllt ift, zu, theils den Ausbunftungen, welche von diesem Baume kommen, und durch den Geruch febr gut erkannt werden konnen. Sie meinten, daß die gelbliche Farbe des Wassers, wels des zwischen den Baumen fteht, von dem Darge, bas bie Wurgeln des Baumes von fich geben, herkame. Darin kamen auch alle überein, daß bies Baffer im beif-\$ 2

fen Sommer ebenfalls febr tale ift. Dies burfte jum Theil van bem Schatten, ben es bestånbig bat, berrub, Ich rebte bier im lande mit verschiebenen, welche fich vorgefest batten, um ihre Efbegierde wieder berguftellen, nach folden Enpreffumpfen bingureifen, und ba felbst einige Zeit von biesem Wasser zu trinken. Bartram batte einen folden Baum an einem trockenen Orte gepflant; es bat aber baselbst nicht mit ibm fort Er hat ibn barauf in ein fumpfiges Erbreich gewollt. verfegen laffen, mofelbit er gleichfam neues leben erhale ten, und fich gut angelaffen bat. Und ob er gleich nicht über eine Mannshohe gewachsen war, so kund er boch voll ven Zapfen. Eine Sache ift boch ben seiner Fortpfiangung merkwurdig. Der Bert Bartram batte awen Jahre noch einander im Frühling bie Zweige an ihm ab gefthnitten, und fie in naffe Erde gestectt, wo fie Burzeln gefchlagen haben und gut fortgefommen find; ich habe es mit eigenen Augen gefeben.

Der rothe Wacholder ist ein anderer Baum, bessen ich in dieser Reisebeschreibung an mehrern Orten gedacht habe. Er hat daher den Namen des rothen Wacholders von den Schweden, die hier wohneten, erplaten, weil das Holz dieses Vaums inwendig sehr roth ist, und hübsch aussiehet. Die Engländer nennen ihn Red Cedar, oder rothen Eeder, und die Franzosen in Canada Cedre rouge. Doch ist der Schwedische Name der beste. Denn der Baum ist kein Eeder, sondern ein Wacholder. \* Wenn er zuerst auswächset, hat er ziemsliche Aehnlichkeit mit unserm Schwedischen; nachdem er aber

Iuniperus Virginiana. Linn Spec. 1039.

aber etwas gröffer geworben ift, bekommt er gang andere . Die Beere find, beibes ber Bestalt und ber Rarbe nach , fo wie ben unferm Schwebifchen beschaffen; bod find fie gemeiniglich nicht völlig fo groß, obgleich bie fer rothe Wacholder jur Sobe eines groffen Baums ge-In Racoon fand man fie nue einzeln fteben, unb war nicht febr groß. Un andern Orten aber habe ich fie in groffer Menge gefeben. Meiftentheils gefällt ibm an folden Stellen, wo unfer Schwebische, ju machsen, vornehmlich auf ben Unbohen neben Rluffen und Stro men, wie auch auf andern Unhoben, in einem burren und öfters ziemlich magern Erdreiche. Auffer bem aber habe ich ihn in Menge, und zwar zur Dide und lange, wie fast die bochsten Tannen, auf burren und magene Sandheiben, machfen gesehen. Gegen Canada zu, ober ba wo ich ihn am meisten nach Norden gefehen habe, hatte er vornehmlich Bergklufte zu feiner Bobnftelle gewählet. und hiefelbst wuchsen ber rothe Wacholber und ber gewöhnliche Schwedische unter einander. Der Ort, wo ich ihn am langsten gegen Norden wild gefunden babe, war in Canada, 18 frangofische Meilen subwarts von ber Bestung St. Jean, ober ohngefahr unter bem 44sten Grad und ber goften Minute ber nordlichen Breite, Sonft fabe ich ibn auch in einem Barten auf ber Infel Magdalena, welche in bem kaurengflusse gleich neben ber Stadt Montreal in Canada liegt, und dem damabligen Couperneur in ber erwähnten Stadt, bem Baron Lon-Er war aber queil, jugeborte, febr gut fortfommen. bon Dertern, die weiter nach Guben gelegen find, gehohlet, und da gepflanzt worden. Unter allen Holzar= ten, die man bier ju kanbe findet, wird diese fur bie bauer:

bauerhaftefte, und welche ber Raulniff am fartften wiberfleht, gehalten. Man gebraucht fie baber vornehm: lich in folden Rallen, wo bas Dolg leicht in Raufnit gerath, infonderheit zu allerhand Arten Pfablen, welche in die Erde gestedt werden follen. Geine Dauerhaftigfeit wurde von vielen fo fehr geriffunt, bag fie glaubten, ein Debeifen tonnte, wenn es zugleich mit einem Pfabl von bem rothen Bacholber in bie Erbe gefent wurde, eben so balb verroften, als ein Wahl von diesem Holze verfaulen wfirde. Un vielen Orten find beides bie Zdune und ihre Pfahle bavon gemacht. Die beften Cansen bber Dachen, welche aus einem einzigen Stude Soly ausgegraben werben, bestehen aus bem rothen Bachol-Denn fie halten langer, - als fonft ein anberes Bolg wider die Faulniff aus, und ichwimmen babby fehr Telcht auf bem Baffer. In Neu-York habe ich ziemlich groffe Jachten gefeben, bie gang und gar von biefem Bacholder erbauet maren. Berichiebene Sachte aber, melde von ber ermabnten Stadt ben Subsonsfluß binauf nach Albany geben, find auf eine andere Weise, wie ich oben \* beschrieben habe, wegen ber bafelbft angeführten Urfachen) erbauet, 'In Philadelphia zimmert man keine Sachten ober Kahtzeuge bavon, weil ber Baum zu einer folden Groffe und Menge bafelbit nicht zu erhalten fie-Mus eben ber Urfache find auch nicht bie Dacher mit Schindeln von ber Art beleget; fan ben Orten aber, wo er in Menge gefunden wird, ift er zu Bordachern portreflich. Der reife Rern von diesem Bacholber ift nod

<sup>&</sup>quot;In bem asen Theile auf ber 264sten und ber folgenden Seite.

von einer fichofiten vorhen Sarbe, und die Arbeit, fo man barque miacht, fiebe anfanglich felt gut aus, schweigen, baf fle jugleich einen angenehmen und gefuns ben Beruth von fich giebt. Die angenehme Rutbe aber wird immer fchwacher, je alter bie Gachen werben, bie man baraus verferfigt hat. Ware bief ficht, fo wurde es ein touliches Boli, bur Tischteralibeit senn. " 30 febe ben bein Deren LAderis, einem bon ben vornehmften ber Benfploanifcheit Regierung, und Quader, auf feinem landquite einen Schal, welcher vor bielen Stahren an ben Binden inwendig mit Brettern von diesem rothen Badolber überzogen worben. Beer Morris verficherte, baf fie anfänglich fich febr gut ausgenommen hatten : fest war aber bie garbe fo verblichen, baf biefe Bretter gang heflich ausfahen. Infonderheit Batte bie Sonne neben ben Fenfteen bie Farbe gang ausgefogen, bas Hola ba fo bell geworden, baß er Mohogonpholy in Die Stelle hatte muffen binfegen laffen. Doch verficherte man, bag man biefer Beranderung ber Karbe in etwas vorbeugen konnte, mofern bas Boll, wenn es noch neu iff, und eben gehobelt worden, mit einem dunnen Rirnif überzogen wird, und man hernach verfütet, bag es feine Stoffe bekomme. Benigstens thut bieß fo viel, baß bas Sola weist langer feine bubiche Barbe behalt. 'Weil es anfänglich einen angenehmen Geruch bat, fo pflegen einige die Sobelfpane bavon in Raffen ober Schränke, wo fie wollene Rielber verwähren, um fie wiber ben Burm zu fichern, hinzulegen. Andere laffen Laben in Byroen und Schränken von bem rothen Bacholber, au Diefer Rugen aber ift nur eben ber Absidit, machen. fo lange, als bas Sols frifth ift? ju erwarten. Denn mit

mit ber Beit verliert, es feinen Geruch, und tauget ale. bann nicht mehr, biefes Ungeziefer abzuhalten. Dach England wird bismeilen Bauboly bavon verfandt, welches ziemlich gut bezahlt wird. In vielen Orten um Philadelphia, wo femand von ben Bornehmen und teuten von Stanbe, bie in ber Stadt mobnten, ihre Sofe batten, war gemeiniglich von ber groffen kanbstraffe gang bis jum Sofe hinauf, eine Allee von biefen Baumen gepflangt. Die untern Zweige maren abgehauen, und oben war der Baum gezwungen in eine bubfiche Rrone ju machfen. Er fab jur Winterzeit, als bas laub von allen andern Baumen abgefallen mar, icon aus. Diefer Baum fleigt auch nicht in ber Gil in Die Sobe, foubern erforbert gleichfalls feine Beit, ebe er gu einer betrachtlichen Dice und Reife gelangt, welches aus bem folgenben erhellet. Ein Stamm, von 2 Biertetellen, und 13 Boll im Durchschnitt, hatte 188 Saftringe: zwey andere, von 3 Biertelellen im Durchfchnitt, hatten gu verläßig über 250; benn eine Menge Saftringe waren fo fein, baf ich fie nicht mit Sicherheit übergablen fonnte. Diefer Baum wird auf eben ble Beife, wie unfere gemöhnlichen Bacholber, bier fortgepflanget, nehmlich, insonderheit durch Bogel, welche Die Beere effen, und Die Steine ober Saamentorner gang von fich abgeben Um bie Fortpflanzung biefes nütlichen Baumes hier im lande ju beforbern, war in einem Denfplvanis schen Calender, ober einem fo genannten Poor Richard improved, für das Jahr 1749 eine Beschreibung von bem herrn Bartram eingerudt. Diefe gab bie Art, biefe Baume ju pflanzen, und zu vermehren, an die Hand, und ermagnte auch mit wenigen Worten eines unb

und des andern Rugens, den man von bemfelben jiehet.

Des Abends ftellte ich meine Rudreife an.

Vom sechsten. Die Maulbeerbatime \* fienz gen nun zu blühen au; das kaub aber derselben war noch sehr klein. Die keute an diesem Orte theilten sie in mannliche und weibliche ein, und sagten, daß diesenigen mannlich waren, welche niemahls Frucht trugen; alle diesenigen aber, die Frucht trugen, nannten sie weibliche.

Die Rechende Baumwinde mit Lorbeerblace tern \*\* wuchs in ber groften Menge in allen Gumpfen an biefem Orte. Die Blatter fiengen num an hervorzus Den Binter aber verliert fle Diefelben insgefommen. fammt. Sie flettert neben ben Baumen und Bufchen in die Hohe, und läuft so kreukweis hin und ber von bem einen Baum ober Busche ju bem anbern. Beise versperrt fie bergestalt alle Defnungen zwischen ben Bebufchen, indem fie fich mit ihren Gabeln \*\*\* überall umwindet, und zugleich fich um fich felbst schlingt, baf man die größte Dinbe bat, in den Moraften und Balbern, wo fie haufig machft, burchzufommen. Denn ber Stengel ift unten voll von langen Stacheln, bie fo ftarf, wie an den Rofendornen find, diese haaten sich in bie Rleider ein, und gerreiffen fie. Diefer verbrießliche Buich, kann bisweilen, wenn man fich nach Kräutern

<sup>\*</sup> Morus rubra.

<sup>\*\*</sup> Smilax laurifolia.

<sup>\*\*\*</sup> Cirrhi.

umfiebet, ober fonft in bem Beholze gebet, einen in groffe Berlegenheit und Gefahr feten. Denn ohne baran zu gebenken, baf man feine Rleiber, megen ber vielen scharfen Stacheln, die er hat, aufopfern muß; fo verurfacht er burch feine besondere Art in bas Creus und in die Quer zu wachsen, einen farten Schatten und Dunkelheit in ben Balbern. Daber muß man fich bis den, und gar bisweilen auf allen vieren burch bie fleinen Defnungen, die er neben bem Boben fren gelaffen, burchfriechen. Unter biefen Umftanben fann man fich nicht fo genau vorfeben und in acht nehmen, ober fic befinnen, the fich eine verftecte Schlange', an benen bier zu kande ein groffer Borrath ift, in Die Stellung fest, einem einen Dieb mitten ins Beficht zu geben. Der Stengel Bat eben bie Farbe, wie bie jungen Rofenbornen. Er ift nehmlich gang grun und glatt zwischen ben Stadeln, fo baf ein Unbefanter im Binter, wenn bas land wegift, ihn für eine Art Dornen halten murbe. Daber wird ber Buich auch von ben Schweben gron Corne genannt.

Dom achten. Es waren hier jest auf den Baumen eine erstaunliche Menge Würmer, welche die Engländer Caterpillars nennen. Insonderheit nahm man eine Art von ihnen wahr, die noch für schlimmer, als alle die andern, gehalten wird. Diese zogen gleicht sam grosse weisse Spinnweben zwischen den Aesten der Baume, so daß man sie weit weg erblicken konnte. Innerhalb einem sedweden derselben fand man Würmer oder Naupen zu tausenden, welche anfänglich sich in ihrem Gewes de versteckt hielten, hernach aber heraus zu kriechen und sich, vornehmlich auf den Aepfelbäumen, zu verbreiten psiegten.

pflegten. Daben fraffen fie alles land auf, und ente bloffeten ofters ganze Aufte . \* Man barichtete mir, baß fie in einigen Jahren einen fo groffen Schahen erregt hats ten, baß bie Mepfel; und Pfirschenbaume fo gut als feine Frucht gebracht haben, indem fie bas kanb verzehnt, und barauf die fablen Baume bem farten Brennen ber Conne blosgestellet. wovon verschiedene ganglich ausgegangen find. Die Leute pflegten biefe Wirmer auf bie Beife zu verbrennen. Gie steckten eine Strob = ober Rladsgarbe an eine Stange, jundeten fie an, und hielten fie unter biefen Geweben ober Meftern, woburch ein Theil verbrattite, Die andern aber berunter fallen mus ften. Es frochen aber bemohngeachtet febr viele wieber ju bem Baum binauf, welches man boch batte verbins bern tonnen; wenn man fie entweder gertreten, oder auf andere Weise umbringen wollen. Ich lockte Subner ju folden Stellen bin, wo fie berunter gefallen maun, und auf dem Boben ju tausenden frochen: fie lieffen fie aber unberührt. Den Bogeln ftunben fie auch nicht an. Denn die Baume waren voll von Spinnmeben, obgleich gange Schwärme von Bogeln ihre Rester in ben Barten angelegt hatten.

Vom achtzehnten. Ob man gleich schon einen Theil des Man zurückgelegt hatte: so waren doch die Mächte an diesem Orte sehr sinster. Ohngefähr eine Stunde nach dem Untergang der Sonne, war es schon so dunkel, daß man ohnmöglich aussen in einem Buche lesen konnte, so groß auch die Buchstaben darin möchten gewesen sehn. Und um 10 Uhr des Abends hatte die Jinsterniß, wenn es klar war, so zugenommen, daß es,

wie in ben bunteffen, aber both flernflaren Berbfinad Mir tam auch ver, daß bie ten ben uns aussabe. Sterne, wenn es gleich flar war , boch nicht bie Dadit To que, als ben uns in Schweben, erleuchteten. Und als die Rachts diese Zeit trub, und der Himmel mit di den Bollen überzogen waren, mochte es wohl bier fo finfter gewesen fenn, wie ben uns in einer truben und bunkeln Berbit : ober Binternacht. Es fiel baber bie felbft, fo gar ju jegiger Jahrzeit, ben truben Dachten, febr fcmer zu reifen, indem weber Leute noch Pferbe ben Beg finden konnten. Die Dachte Schienen mir, ber ich ber bellen und berrlichen Sommernachte in Schweben gewohnt gewesen war, gang garftig ju fenn. nen bisweilen aus Unverstand, daß unfer Baterland Schweden nicht fo gut als andere kander fen. Bofem aber andere lander ihre Bortheile befigen, fo hat auch Schweben die seinigen. Und wenn alle Wortheile und alle Unbequemlichkeiten, bie fich an beiben Orten finden, genau mit einander verglichen werden: fo bleibt Schwe ben immer fo aut, als jedes anderes Reich.

Ich will kurlich anführen, worin ich meine, baß biefer Theil von Amerika Schweden nachgeben muß, und warum ich; wie es Ulpffes mit seinem Ithaka machte, meinem alten Schweden den Vorzug vor dem neuen einraume.

In dem neuen Schweden bemerkt man folgende Mangel. Die Nachte find baselbst ben ganzen Sommer über dunkel, und den Winter wohl so sinster, sa finsterer, als zu eben der Zeit, in Schweden. Denn hier hat man keinen Nordschein, keine Nordlichter, und

bie Sterne geben einen ichmodern Schein von fich. Benn fich etwa ein paar mabl im Jahr ein Nordsthein migen folkte, fo ift es viel. Es fallt fein Schnee in Binter, Der Die Dachte erheiteren und bas Sabren er-Demobngeachtet ist die Ralte öfters leichtern konnte. Der Schnee, ber ba fallt. wie ben uns. bleibt blos wenige Tage liegen, und vergebt bernach be-Die Rlapperfchlangen, Bornkanbia mit vieler Raffe. ichlangen, \* Rothbauche, \*\* grune Schlangen und ans ben giftige Schlangen, gegen beren Biff ofters feine bulfe ift, halten fich bier baufig auf. Hieher muß ich and die Walblaufe rechnen, wovon die Walber verfchies bentlich so voll sind, bag man taum burch einen Bufch geben fann, ebe ein ganger Schwarm von ihnen auf eis nen gerath, und bag man ihrethalben fich oft in ben Behölzen, so angenehm auch ber Ort senn mag, nicht nieberlaffen barf. Wie beschwerlich fie find, und wie groffe Ungelegenheit bas Bieb auch von ihnen verfrüret. babe ich in ben Abhandlungen ber Konigl. Schwedischen Mademie ber Biffenschaften beschrieben. Die Witterung if bier fo unbeständig, daß es eben, wenn man ben eis nen Lag vor Hipe verschmachten mochte, ben andern Lag fo fuhl wird, baß man über Kalte zu flagen Urfas Ja biefe geschwinde Beränberung geschieht de håtte. ofters an einem und bemfelben Tage. Daber fommt es. daß fast niemand biese Abwechselungen aushalten kann, ohne an feiner Gefundheit au leiben. Die Hipe ift bier m Commer entfetlich, und die Ralte im Winter bismeilen

Dorniermar.

<sup>\*</sup> Robs bufar.

wellen fehr burchbringend. Doch kann man fich vor ber Rafte allezeit vermabren : Wenn aber Die erftaunliche Sige weftin gufett, und lange anhalt, fo ift taum einige Sulfe-au finden. Man wird abgemattet, und weiß faum, wo man fich laffen folt. Daber bat es fich oft augetragen, bag bie leute von ber heftigen Dife tobt jur Erbe gefallen, wann fie auf bem Felbe gegeneen finb. berrichen auch viele Rrantheiten, welche jabrlich zunehs men. Infonberbeit entgebet fast niemand bem Wechsel. fieber mehr, fondern viele muffen es jahrlich, nebft an bern Rrantheiten, aussteben. Die Erbfen tonnen megen ber Burmer nicht gefaet werben. In bem Rockens feime befinden fich Burmer; eben fo find ihrer an ben Ririchbaumen febr viel. Die Burmer an den Baumen verzehren oft alles laub, so daß fie für das Sahr feine Brucht tragen, und bag eine Menge fomohl Frucht als undere Baume bavon ausgehet. Das Gras auf ben Wiesen wird von ben Burmern verzehrt. Gie veruria chen auch, bag die Pflammen, ehe fie halb reif merben, abfatten. Die Eichen find jum Bau ben weiten nicht fo aut, als bie Europäischen. Die Zäune halten nicht über 18 Jahr aus. Die Baufer fteben nicht lange. Die Wiesen find elend, und mit einem schlechten Den bemach. Die Beide fur bas Bieb in ben Balbern besteht aus lauter untauglichen Gewächsen, welche fie nicht, ohne bie größte Noth, antasten wollen. Denn es ift oft, in gang groffen weiten Bebolgen von weit abftebenden Baumen und-fchoner fetter Erde, fcwer, einen einzigen Grasbalm zu finden. Aus der Urfache ift bas Bieb faft ben gangen Winter und lange im Sommer genothigt, mit neuen Schößlingen und Zweigen von Baumen ju futtern,

fittern, welche bisweilen mit teinem laube verfeben find. Ja, baber giebt bas Dieb nun fo wenig Milds, und nimmt jährlich an ber Groffe mehr und mehr ab. Die Saufer find aufferft fcblecht, jur Winterwohnung. Gebr oft ereignen fich Ortane ober Sturme, welche eine Menge Baume umfturgen, Dacher und Saufer wegführen. und fonft einen mannigfaltigen Schaben verurfachen, u. f. f. Einigen von Diefen Beschwerlichkeiten konnte gwar burd Runft abgeholfen werden; viele aber laffen fich gar nicht, ober nur mit groffer Mube andern. Also has ein jebes land feine Vortheile und Mangel. Glúdlich ift ber, fo mit bem feinigen zufrieben fenn tann !

Der Roden ftund auf ben meiften Medern febr unbicht und schlecht, welches größentheils von ihrem unachtsamen Ackerbau, und von ben magern Neckern, welche felten ober niemable gedunget wurden, bertam. Rachdem fie ein kand, bas in einigen bunbert Jahren eine Balbung gewesen war, und wofelbst also gemeinig= lich eine bide Bartenerbe liegt, jum Acter aufgenommen hatten: fo wurde es, fo lange es tragen wollte, jur Aussaat des Getraides gebraucht. Und wenn es fein Betraide weiter hervorbkachte, ließ man es zur Beibe liegen, und nahm einen neuen Acker an einer andern Stelle, mo eine folche in langen Beiten ungebrauchte Bartenerbe ju finden war, auf. Diefe Art ben Acterbau ju treiben, kann fich zwar eine Zeit ausüben laffen. wird aber funftig fcwere Rolgen mit fich führen; welches ein feber leicht einfeben fann. Der eine und ber andere gieng doch etwas besser mit seinem Acker um. lander haben es überhaupt in dem Acker= und Wiesenbau Reisen 11. Theil. weiter

weiter als sonft eine andere Mation gebracht. fette Erbreich und bie bide Bartenerbe, welche biefenis gen, Die aus England bieber gezogen maren, bor fic fanden, als fie ein fast mit einem ewigen Beholze fibermachsenes land jum Acker jubereiteten, bat-fie vermah net, und fie ju unachtsamen Ackersleuten gemacht, ift bekannt, baf die Wilden vor der Unkunft ber Euro paer, von undenflichen Zeiten ber, Diefes Land bewoh net haben, wie auch, baß fie fast gar feinen Acter gen brauchen, fonbern fich vornehmlich mit Jago und Sifchen Es ift mabr, baf fie Mans und einige Arten von Bohnen und Rurbiffen pflanzen: aber fo ift et auch jugleich gewiß, bag die gange Pflanzung von biefen Bewächsen, Die eine gange Ramilie unter ben-Bilben Das Jahr über bat, faum mehr Erde, als ein Bauer ben uns zu feinem Rablande anwendet, einnimmt. Benigftens ift bas Robl - und Rubenland von unfern Bauern jufammen genommen, allezeit fo groß, ja groffer, ale ber gange Acter und Richengarten einer Familie von Dil Daber wurden die Wilben famm einen Monat von bem allen, was ihr Acfer und Ruchengarten abwirft, Bemeiniglich find auch die kleinen Der leben tonnen. fer ber Wilben 2 bis 3 Schwedische Meilen von einanhieraus kann man schliessen, wie wenig der entfernet. Land fie in vorigen Zeiten ju Accern angebauet haben. Alles das übrige liessen sie fteben, und mit boben und biden Behölgen übermachfen. Und ob fie gleich auf die nun übliche Weise von bem ungebrauchten Lande neue Meder anbaueten, fo bald ber alte entfraftet mar: fo wollte boch ein so kleines Stuck landes nichts gegen bie groffe Weite bes anbern Walbes fagen. Die Garten erbe

nbe konnte also burch das jährliche Abfallen des kaubes in so viel hundert Jahren fich ansehnlich vermehren. Die Europäer fanden bemnach hier ein fo fettes land und fo fchones Erbreich vor, bas in einigen hundert Cab. im nicht von Gefraibearten ausgemergelt worben war, und der Boden zwifchen den Baumen war fo los, als bas befte bearbeitete Gartenbeet. Gie hatten weiter nichts nothig als bie Baume umanhauen, und fie in haufen jufammen ju legen, und einigermaffen bas abgefallene laub weg zu harten. Darauf konnten fie gleich mit einem kleinen Pfluge ohne besondere Muhe bas kant bepflügen und befaen, melches alsbann eine vortreffiche Diefe Beife, ohne weitlauftige Mube Ernbte gab. eine herrliche Getraideerndte zu erhalten, bat die biefer gefommenen Englander und andere Europäer angereiget und verleitet, ben Ackerbau ber Wilben anzunehmen. Er bestehet aber barin, baf man ein unbearbeitetes land, fo lange es ohne Dungung Getraibe tragen fann, braucht; wenn es aber so ausgemergelt ift, daß es nichts weiter abwirft, laffen fie es jur Beibe liegen, und nebmen eine andere Stelle auf, Die mit einem alten Bebolge überwachsen ift, und von undenklichen Zeiten ber niemahls vom Reuer ober Art beunruhiget worden. Dies les macht auch; daß der Ackerbau und die Renntniß des felben bier fo gering ift, baf man' in bem Stucke auf mehreren Tagereisen, fast gar nichts, sowohl von ben Englandern als Schweden, Deutschen, Hollandern und Franzosen erlernen kann; mofern es nicht bieses ware, bis man aus ihren groben Rehlern und geringer Beforgs nif für bie kunftige Zeit, taglich eine vielfaltige Beles Anheit findet; allerhand Betrachtungen anzustellen, und Яф

fich ju befleißigen, burch fremben Schaben weife ju mer: Mit einem Worte, ber Acfer, Die Wiefe, bas Beholze, bas Bieh u. f. f. werben hier faft überall mit gleither Unachtsamfeit gehandhabet; fo baß man bier Die sonst in diesen Aesten ber Haushaltung so erfahrne Englische Mation leicht verkennen fann. Raum fonnen wir in Schweben und Rinnland mit bem ichasbaren Be holze feindseliger umgeben, als es bier geschiebet. feben nur auf ben gegenwärtigen Gewinn, und es traumt ihnen faum von ber Bufunft. Das Bieb wird taglich abgemattet, und nimmt an ber Gute und Broffe, me. gen hungers, wie ich vorher schon oft ermabnet babe, Ich fabe boch auf meinen Reifen hier im Lande verichiebene Arten von ben auserlesensten Krautern und Bris fern, welche die Pferde und Rube vor andern ermibl Sie wuchsen hier nicht allein milb, fondern fie la men aum Theil auf burren und magern Stellen, mo feine andere Bemachse aushalten wollten, febr qut fort. Unempfindlichkeit aber, die Unwissenheit und die tiefe Dunkelheit in ber Maturgeschichte, welche Wiffenschaft auch bier, wie an andern Orten in ber Welt, von vie len für die größte Dichtswurdigkeit, und einen Zeitvertreib von halbklugen Menschen, angesehen wird, mach ten, daß sie diefelben nicht jum Nugen anzumenden muß ten. Ich bin gewiß, und ftuge meine Bewißheit auf unumftöfiliche Brunde in ber Maturgeschichte, baf ich permittelft diefer in einer Zeit von wenig Sahren im Stanbe gewesen bin, ben magerften und burreften Bo: ben, wo eine Rub nicht einmahl bat gefüttert merben tonnen, in die fettefte und fruchtbarefte Biefe, mo groffe Deerden von Dieb ihr überflußiges Futter gefunden ba

ben, und vierschrötig geworden find, zu verwandeln. Ich gestehe, daß biefe nüplichen Bemachse nicht an ei= um Orte, noch auf bem Sigenthum eines jehmeben landmannes, zu finden maren. Derjenige aber, ber nur eine geringe Einsicht in ber Maturgefchichte batte, wirde ohne Schwierigkeit fie bon ben Orten, wo fie vorhanden waren, baben fammilen konnen. Es ift wabr. daß ich aus Verwunderung erstaunte, als ich ben kandmann über die schlechte Weide winseln borte. Sich sabe aber gualeich ihre Gehlafrigfeit ein, und bemertte, was für vortrefliche Gewächse bisweilen auf ihrem eigenen Boben wuchsen, welche nur etwas mehr Liebe und Sulfe von einem so kalksinnigen und unerfahrnen Herrn forder-Ich fand überall die Weisheit und Gute des groß fen Schöpfers: ich vermissete aber gar zu fehr bie Renntnif und den Trieb biefelbe recht zu schätzen und anzumen-Bie alucklich ift baber nicht bersenige Laubmann, ber feine Guter fennt ! \*

Zu dieser Abweichung von meiner Hauptsache, und ju diesen Betrachtungen hat mich der hier zu kande fast überall versäumte Ackerbau geleitet. Ich habe auch zum Theil die Ursache dadurch anzeigen wollen, warum die nüslichen Haushaltungsvortheile in verschiedenen Theilen des kandbaues so sparsam und sehr selten in dieser Neises beschreibung eingestreuet sind. Daben leugne ich doch nicht, daß ich bisweilen einen und den andern geschickten haushalter hier angetrossen habe: sie waren aber doch siemlich dunne gesäet.

O fortunatos nimium, sue si bona norint, Agricolàs.

In Raubvorein, welche ben Sahnern und ans berm ju Saus gejogenen Geflügel nachstellen, findet man hier eine Menge, und fast noch eine gröffere, als ber uns in Schweben. Gie genieffen bier einer groffen Frem beit, indem bier noch an vielen Gegenden ein fo farfes Gehölze ift, daß fie von da die Huhner und Enten beschleichen fonnen. Den Raubvogeln ift es gleich viel, ob der Bald aus bessern oder schlechtern Baumen besteht, wenn fie nur bafelbit ihren Schatten haben konnen. ber Macht ift bas ju Sause gezogene Geflügel vor ben Nachteulen, beren es bier einen groffen Borrath giebt, in Befahr. Gie halten fich mehrentheils in Moraften auf, geben einen verdrieflichen laut gur Rachtzeit, und über fallen alsbann bie Subner unversehens, welche gemeis niglich ihr Nachtquartier in die Aepfel: Pfirschen: und Rirfchbaume im Garten nehmen. Da man aber bier zu lande, so wie wir in Schweden und Kinnland, mit allem Gifer ben Balb vertilget: fo burfte baraus ber Rugen erwachsen, daß biefe Raubvogel baburch mehr blosgestellt werben, und bag ihnen die Belegenheit benommen wird, fo bebenbe Schaden ju verursachen.

Die Zirsche nimmt man hier zu kande, infonders beit in den dicken Walbern, in Menge wild wahr. Sie scheinen von unsern Europäischen der Art \* nach, nicht verschieden zu senn. Ein Englander befaß hier einen, den er zu Hause gezähmt hatte. Es ist zu merken, baß, so sche Thiere auch in dem Gehölze sind, woselbst sie sich vornehmlich in den hier so genannten Wacholdermorasten, oder da, wo der oben erwähnte Eppreß wächst, auf.

Species,

aufhalten, fie boch, wenn man fie fung zu fich nimmt, fo jahm werben konnen, daß fie von fich felbft zu leuten, fo gar ju fremben, bintreten. Diefen hatte man, wie er noch gang klein gewesen, an sich gezogen. Es war eine Die Farbe bestund über ben gangen Rorper aus Hinde. einem fchntugigen rothbraun, ausgenommen, daß fie unter bem Bauche und bem Schwanze auf ber untern Seite weiß mar. Die Ohren waren grau. Gegen bie Schnauze mar fie febr fchmal. Sonft fabe ber gange Rörper gefchlank und nett aus. Die Haare lagen bicht an einander und waren gang furg. Der Schwang reichs Ben biefer Beugung te faft jur Beugung bes Knies. foß an einem jeben hinterfuß auf ber innern Geite ein Der Mann, bem fie jugeborte, erjählte, baß er verschiedene, baburch baf er fie, wie fie noch jung ge-Diese hatte er wesen, gefangen, jahm gemacht batte. dren Jahr gehabt. Gie mar jest trächtig. Der Gia. ner hatte ihr um ben Sals eine Schelle gehangen, bamit wenn fie im Beholze gieng, Die Leute merkten, baf fie juhm mare, und fie folglich nicht erschiessen mochten. Sie hatte Frenheit zu geben, wohin fie wollte, und fonnte auch über die hochsten Zaune wegfegen, so bag es schwer gewesen mare, fie einzusperren. Bismeilen entfernete fie sich weit in den Wald, und blieb auch ab und zu ein Paar Nachte weg: sie kam aber, wie anderes Bieb, nachge= hends nach Hause. Wie sie in bem Walbe gegangen, foll fie fich oft ju ben wilben Birichen gefellet, und fie bisweilen zu ben Häusern hingelocket haben, infonderheit ju ber Zeit, ba fie laufig gewesen find, fo baß ber Eigner durch biese Hinde die andern wilden Bocke bicht an feis nen Saufern bat schiessen konnen, Sie hatte einen farfen

ten Beruch, wenn fie auf ber Seite ftund, wo ber Wind von ben leuten auf fie blafen fonnte, benn ich fabe, wie fie fich erhob, und nach bem Winde die Augen hinmarf, wenn ich noch teiner Leute auf bem Wege gewahr wurbe, ob fie gleich eine Stunde nachber jum Boricein fa-Go balb bie wilben Hirsche einen Geruch von Menfchen merten, rennen fie ihre Bege. Im Winter fütterte ber Mann fie mit Betraide und Beu. Commers aber gieng fie auffen in ben Balbern und Biefen, und af beibes Gras und Krauter, wie anberes Wieh. Mun hielt er sie auf einer Wiese. Gie af vornehmlich mit Begierbe Rlee, Die Blatter vom Sidern, Blatter ber folbichten Andromeba, \* und bas fledige Storchichnabelfraut. \*\* Much nahm fie mit ben Blattern bes Begerichs, \*\*\* Brafern und verschiebenen anbern Bemachsen vorlieb. Der Mann fagte, bag er bie Hirsche an Herrschaften in Philadelphia verkaufte, welche fie als Geltenheiten nach andern Dertern verfendeten. Er hatte für bas Stud 25, 30 bis 40 Schilling in Penfplvanischer Munge, nachdem er ben Raufmann gefunben bat, erhalten. Das Rutter ber wilben Birfche im Sommer find Gras und verschiedene Arten Rrauter: im Winter aber, wenn diefe nicht zu bekommen fteben, effen fie bas Meufferste und die Knofpen von jungen Sprofe fen und Zweigen, welche im Walbe machfen. ebenfalls zur Winterzeit ohne Befahr ben Loffelbaum t welcher

<sup>\*</sup> Andromeda paniculata.

<sup>\*\*</sup> Geranium maculatum.

<sup>\*\*\*</sup> Grobblab.

<sup>†</sup> Kalmia latifolia. Rebera.

welcher boch anbern Thieren bas leben nimmt, effen, habe ich schon anderswo \* gemelbet. In bem langen und falten Winter, ber fich bier mit vieler Strenge ben 19ten des Decembers im Jahr 1740 anfieng, und bis ben 13ten bes Mergen 1741, beides nach bem alten Stielmechnet, bauerte, und in bem auch ein fo baufiger und, tiffer Schnee fiel, fand man die Birfche an mehrern, Stellen im Schnee tobt liegen, vornehmlich weiter binauf in dem lande, mo der Schnee tiefer mar. Db dies, benn baber gefcheben , meil etwa ber Schnee fo baufig und tief gefallen, baß fie nicht haben burch ober beraus, fommen konnen, ober ob die Ralte zu fark und langwie= rig gewesen, ober ob es ihnen an Kutter gemangelt has be, mußte niemand ju fagen. Eben fo berichteten alte leute, baß, als hier im Jahr 1705 ber farke und ungewöhnliche Schnee fiel, beffen in ben Ralenbern fur diese Derter gedacht wird, und ber über anderthalb Schwedische Ellen tief mar, eine unglaubliche Menge hirsche berunter gekommen ware, welche man bernach in ben Balbern häufig todt gefunden; weil der Schnee fo tief war, baf fie nicht burchfommen fonnten. fand auch bamabls eine Menge Bogel todt liegen. Bu Matfong tam eben ben Winter ein hirfch ju ben Bebauben, wo bas Bieb gefuttert murbe, und af jufammen mit ihnen von dem Beu. Der Hunger hatte ihn fo bezwungen, baß er gleich jahm murbe, und nicht vor ben leuten weglief. Er gieng nachber lange Zeit ben ihnen ju Haufe, wie ein anderes ju Paufe gezogenes Thier. Es bestätigten alle bejahrte Perfonen, bag in ihrer Rind. beit

<sup>\*</sup> Im zten Theil auf ber 479ften Seite.

beit weit mehr hirfde bier ju lande, als jest, vorhan ben gemefen waren. Es war bamable nichte ungewohn liches 30 ober 40 von ihnen in einem Haufen zu seben. Die Urfache von ihrer Verminderung ift vornehmlich biefe, baß bas kand nachher fart bewohnt und bie Balber um. gehauen worden, und es jest weit mehr leute giebt, welche fie fallen und in Schreden fegen, als ju ber bamah. Aber weiter binauf in bem lande, wo groffe ligen Zeit. Bebolke und Buftenenen find, giebt es noch eine groffe Menge von ihnen. Bu ihren Reinden geboren bie kuche, bie man in biefem kanbe findet, welche mit unfern in Schweden fo genannten Bolfluchsen \* von einerlen Art find. Diefe klettern binauf in Die Baume, und wenn ber Sirfc unter benfelben gehet: fo werfen fie fich auf ibn, fpannen fich feft, beiffen und gerfleifchen ibn, fam gen bas Blut aus, und verlaffen ihn nicht eber, als fie ihn umgebracht haben.

Man wurde verschiebene Löcher in der Erde, sowohl auf den Anhöhen als auf ungebaueten Feldern und Brachackern gewahr. Diese köcher waren rund, und mehrentheils von der Grösse, daß ein Finger oder auch der Daumen darin Raum sinden konnte. Sie giengen sast senkrecht in die Erde, und waren theils von Mistäfern, theils von grossen Angelwürmern gemacht worden. Da wo die Pferde ihren Mist hatten fallen lassen, und wenn es gleich auf dem hartesten Bege war, hatten die Mistäfer ganz tief in die Erde darunter gegraben, so daß ein grosser Erdhaufe neben bep lag. Dieser köcher bedienten sich nachher andere Insetten, vornehmlich die Gras-

<sup>\*</sup> Warglo.

Grashüpfer und Cikaden. Donn wann man diese Zeit einige löcher aufgrub, fand man gemeiniglich unten einen ster mehrere Junge von diesen Inselten, welche noch nicht völlig ihre rechte Gestalt erlangt hatten.

Des Morgens begab ich Dom neunzehnten. mid in Gottes Namen von Racoon, welches ein Rirch. fel in bem ehemable fo genannten neuen Schweben ift, und noch größtentheils von Schweden bewohnt wird, um mit meiner Reife nach Morben gu eilen. Ich war zuerst willens im Anfang bes Aprils zu reifen: ich fand es aber, Es mar zu ber vieler Urfachen wegen nicht rathfam. Beit fein Laub hervor, und kaum lieffen fich einige Blu-3th wußte nicht, was fur Rrauter an dies men feben. sem Orte im Prübling vorhanden maren; benn biefenigen, fo im Berbfte bervortommen, find von ben grublingse pflanzen ganz unterschieben. Bon ben Schweben batte ich in diesem Winter sowohl ben oekenomischen als meditinischen Rugen von vielen Gewächsen vernommen, be= nen fie unbekannte Mamen gaben. Gie konnten mir fie aber bajumahl nicht zeigen, weil fie nicht aufgewachsen Und aus ihren unzureichlichen und fehlerhaften Beschreibungen war ich nicht einmahl im Stande zu errathen, was fie für Rrauter meinten. Ware ich nun fo seitig abgereifet, fo murbe ich von allen diefen Sachen in Ungewißbeit geblieben sevn. Duber hielt ich für bas tathfauste, etwas in dem Frühlinge daselbst ju verweilen, um so viel mehr, da ich doch Zeit genug hatte, meine, Reise nach der nördlichen Seite zu unternehmen.

Neben dem Wege lag an einer Stelle eine von den Schlangen, welche die Englander Black, Snake und bie

die Stoweben Stwartsorm nonnen. Wie schlugen sie tobt, und maßen ihre lange, welche eben bren Schwebi. fthe Ellen ausmachte. Diese Schlange ist ihrer Gestalt und verschiebener Gigenschaften nach, von Catesby \* be: fchrieben, und in ber natürlichen Farbe vorgestellt wor. ben. Ich will bier eines und bas andere, bas ich von ibn aufgezeichnet babe, einrucken. Ihre lange ift verschieden, boch find bie erwachsenen gemeiniglich bren Ellen lang: sie ift aber boch fehr fchmal. Die bidefte, bie ich gefehen habe, war ba, wo fie uber ben Rorper Die größte Breite hatte, faum bren Querfinger bide, Oberhalb ift fie ber Farbe nach ichward, woher fie auch ben Damen erhalten bat, glangend und febr fchlupfrig; unter bem Rinn weiß, und ichlupfrig; unter bem Bauch treiflich, fo daß die Farbe auf blau floßt, glanzend und febr glatt und fcblupfrig. Es burfte Abanderungen von ihnen geben. Gine von achthalb Biertelellen ber Lange nach, hatte 186 Bauchschilde \*\* und 92 halbe Schwanzschilbe, welches ich nach mehrmahls wiederhol ter Rechnung fo befand. Bey einer andern von ber lange von 7 Viertelellen, jablte ich 184 Bauchschilde und blos 64 halbe Schwanzschilbe, ebenfalls nach wiederholter Rechnung. Möchte wohl in ihrer Jugend ein Theil bes Schwanzes abgeschlagen, und bas Ende bernach wieder zugeheilet fenn? Diefes kann mohl bismeilen gefchehen.

Von dieser schwarzen Schlange findet man hier ju Lande eine Menge. Sie ist eine von den Schlangen, meldie

<sup>\*</sup> Man sehe s. Nat. Hist. of Carol. Vol. II. p. 48. t. 48, woselbst er Anguis niger genannt wird.

<sup>\*\*</sup> Segmenta abd.

welche erst im Frühling hervorkriechen; woben sie bisweis len so hintergangen wird, daß sie, wenn warme Wittes rung einfällt, ganz zeitig sich zeiget. Wenn en aber gleich darauf kalt wird, so friert sie so, daß sie ganz steif wird, und erstarrt auf der Erde, sa bisweilen auf dem Eise selbst, liegen bleibt. Sie hatten sie zuweilen wenn sie erfroren auf dem Eise gelegen, zu sich genommen, und sie vor dem Feuer gesetzt, da sie dann nach einer kleinen Stunde wieder lebendig geworden ist. Ja es hat sich zugetragen, daß sie, wann zur Neusahrszeit einige wider die Bewohnheit warme Tage eingefallen sind, verleitet worden, aus ihrem Winterneste, aber zu ihrem Unglück, hervorzukriechen. Gemeiniglich kommt sie hier zu Ende des Merzen, nach dem alten Stil, hervor.

Unter allen Schlangen, die man bier antrift, if biese die aeschwindeste. Denn fie fabrt fo fertig bin, baf ein Sund fie taum erhaschen fann. Daber ift es, wenn fie bisweilen Menfchen verfolget, bennahe unmoalid, ibr au entfommen. Das Glud aber baben ift, baff ihr Big nicht giftig ober gefährlich ift. Denn viele find bon ihr im Walde gebiffen worben, fie haben aber kaum mehr Ungelegenheit bavon verspuret, als wenn fie fich eben fo fart mit einem Deffer verwundet batten. verwundete Stelle bleibt blos einige Zeit etwas empfinde lich. Gie verurfacht fonft feinen Schaben, ausgenommen im Krubling, wenn fie in ihrer Brunft ift. wenn femand ihr fodann hinderlich ift, wird fie fo ergurnt, daß fie bem Menschen mit allen Kraften nachfest. tommt fie bann einen furchtsamen vor fich, fo getath er in große Noth. Ich habe verschiebene gekannt, welche

welche ben einer folden Gelegenheit ihr fo fart zu ent laufen gesucht haben, baf fie geglaubet, ihnen murbe ber Athem vergeben, indem Die Schlange, fo gefchwind, als ein Pfeil, binter ber gejagt bat. Wofern man fich bann fo gut faffen fann, bag man, wenn entweber bie Schlange zuerft im Rennen ift, ober indem man aus bem Bege lauft, mit einem Stock ober fonft einer Cache fic aur Gegenwehr feset; fo fehrt fie gerne um, und er areift felbit bie Rlucht. Bisweilen aber ift fie boch fo tubn, baf fie bem obngeachtet gang auf einen zu rennt, und nicht eber fteben bleibt, bis fie einen auten Streich befommen bat Es wurde von allen verfichert, baß fie fich, wenn fie einen einholet, ber bestan: big vor ihr weglauft, und nicht Muth bat, fich zur Ge genwehr zu seten, um feine Suffe folingt, fo bag berje nige, ber ba fliebet, nicht mehr laufen kann, fonbem umfallen muß; alsbenn foll fie ihn einige mahl in bas Bein, ober mas fie fonft ju faffen befommt, beiffen, und bernach ihre Wege wieder fahren. 3ch will zwen Ergib lungen anführen, welche diefes bestärken. ben berichtete mir, als ich mich in Meu: Port aufhielt, daß er im Frühling des Jahres 1748 auf feinem Gute auf bem lande verschiedene Arbeitsleute gehabt batte, uns ter benen einer gewesen ift, ber tury vorber von Europa bicher gekommen mar, und alfo nicht viel von den Eb genschaften ber Schlange wußte. Als die andern Ar beiter eine groffe schwarze Schlange fich mit bem Weib gen vaaren faben, verleiteten fie ben Fremden babin ju geben und fie ju tobten. Dief wollte er auch mit einem kleinen Stabe bewerkstelligen. Go bald er aber bennahe babin fam. wo die Schlangen lagen, wurden fie ihn

gewahr', ba bann bas Manngen erbittert fein Bergnifgen verläßt, und wie ein Pfeil gegen ben Rerl losfährt. Diefer, ber nichts weniger als eine folche Berghaftigfeit ben ber Schlange erwartete, wirft erschrecht ben Stock won fich, und fangt an fo fart, als er kann und vermag, m laufen. Die Schlange fest ibm nach, erhascht ibn, windet fich au mehrern mablen um feine Beine, fo bag der Rerl umfiel und aus Schrecken bald feinen Berftand milbbren batte. Er wurde ber Schlange nicht eber los, his er endlich so viele Entschliessung gefaßt batte, bak er fein Meffer bervor nahm, und fie an zwen bis bren Stellen quer abschnitte. Die anbern Arbeitsleute faben biefes Spiel mit Bergnugen an, ohne ihm ben geringften Beiftand zu leiften, fonbern lachten nur bagu. Berfchiei. dene in Albany erzählten mir eine Sache, bie fich mit einer Jungfer jugetragen bat, welche im Sommer jugleich mit andern Mädgen vor der Stadt gieng, und ibrm Reger ober schwarzen Sclaven mit fich hatte. Sie feste fich in bem Walbe an einem Orte nieber, ba bie andern berumliefen, und ehe fie sichs verfahe, kommt eine schwarze Schlange, bie in ihrem Liebesgeschäfte gestoret worben, und läuft unter-ihren Rock, und schlägt fich mitten um ben leib, fo bag bas Mabgen aus Schrecken und wegen bes Klemmens ber Schlange umfällt und ohnmächtig wirb. Der Reger trat hinzu, und wie er fie in biefem Zustande fand, fo bebt er, entweder weil er beforgt hat, daß eine swarze Schlange auf sie gerathen ware, oder weil er die Mittel, ber fich einige bebienen, um einen in Ohnmacht gefallenen wieder zu recht zu bringen, hat gebrauben wollen, ihren Rod auf, und findet eine Schlange b, welche fich um ihren Leib fo bichte als möglich gefd)lun-

schlungen batte. Der Reger war nicht im Stanbe, fie los ju machen, ohne sie abjuschneiden, worauf bas Mab. gen endlich wieber ju fich fam. Weil sie aber ber Die: ger ben ber Belegenheit zu nabe bekhauet hatte: fonnte fie ibn niemals mehr vor ihren Augen leiden, fondem fie befam eine gleichfam auszehrende Krantheit, und Bu andern Zeiten im Jahr ift biefe farb endlich. Schlange geneigter wegzulaufen, als auf die leute los ju Doch horte ich verschiedene versichern, baf fie fabren. aleichfalls weit im Commer, und wenn fie nicht mehr in ihrer Brunft ift, Die Leute, insonderheit Rinder verfolgt, nemlich alsbann, wenn fie merkt, daß man bange ift, und por ihr fliehet. Ja verschiebene behaupteten und beruf: ten fich auf ihre eigene Erfahrung, daß man fie bismeilen reizen kan, fich zu verfolgen, wenn man etwas auf fie wirft, und darauf ju laufen anfängt. Ich tan bies nicht füglich in Zweifel ziehen, indem ich es von fo vielen gland wurdigen leuten vernommen habe: mir aber hat es nie male gluden wollen. Ich habe allezeit, wenn ich fie wahr genommen, theils wegzulaufen angefangen, theils etwas auf fie gefchlenkert, und barauf bin ich aufs eiligste meggefest: ich habe fie aber niemals vermogen konnen, nach Db fie mich fur einen argliftigen Berfucher aufommen. angefeben, ober was baran mag Could gewefen fenn, weiß ich nicht. Gie ift im Begentheil gemeiniglich aus allen Rraften, wie ein Pfeil von mir weggefahren.

Fast alle hier im Lande legten dieser Schlange eine folche Rraft, die Bogel und Sichhörner zu bezaubern, ben, wie ich an verschiedenen Stellen meiner Reisebe, schreibung angemerkt und beschrieden habe. Wenn nehm

<sup>\*</sup> In bem aten Theil auf ber 213ten, 457ften u. b. folg. Seitt.

lich biefe Schlange unter einem Baum liegt, und auf einen Bogel ober ein Gichhorn, bas oben fitet, ihre Aus gen gerichtet bat: so muß es von dem Baum berab fom men, und ihr werabe in ben Schlund fahren, ba fie es benn verschluckt. Ich weiß nicht, was ich hieren urteis Sich babe es niemable felbst gefeben. babe ich in meinen Lagbuche einige zwanzig Versonen aufaereichnet, und unter benen verschiedene von ben als leiglaubwurdiaften Dannern, bie man jemable, anben fann, welche bief mit einem Munbe, obgleich ofters an weit von einander getrennten Orten, berichtet. ben mir auf ihre Ehre verfichert, baf fie mit eigenen Augen gesehen, (und zwar einige zu verschiedenen mah. len) wie biefe schwarze Schlange Eichhörner und Bogel. bie oben in ben Baumen gefeffen, bezaubert batte, ins bem bie Schlange unten gelegen, und ihre Augen fteif auf den über ihr finenden Bogel ober Eichhorn, gehalten, ba bas Thier bann gewinselt und einen flaglichen laut von fich gegeben batte. Der Laut bes Githborns over Bogels foll ben biefer Gelegenheit fo minfelte fenn, daß man, ehe man sie wahrnimmt, blos daraus mit Aus verläßigteit schlieffen fann, bag bie Schlange im Begriffe ift, fie ju bezaubern. Das Eichhorn obee ber Bogel fabet mit einem folchen Jammer auf und nieber in bem Baum, und komme der Schlange immer naber, welche ihre Augen unbeweglich auf ihn gerichtet bat. Es scheint, als wenn biese armen Thiere durch das Laufen ber Bupfen aufwarts in bem Baume fuchen follten,' bet Shlange zu entkommen: es ist aber, als wenn sie ets Gie muffen gleich wieber berunter, nut was juruckidae. itesmabl, won fie zurückfebren, nabern lie fich ihrent Reisen 11. Theil. Teinbe

Reinde mehr, bis fie endlich unter einem angiklichen Bin feln genothigt werden, in ihren Mund hinein ju hupfen, welcher zu diefer Abficht weit offen flebet, und febr groß ift: und darauf verschluckt diefelbe fie allmählig. fpringen beides Eichhörner und Wögel beständig in Menge faft ohne alle Furcht, in ben Balbern, auf Der Erbe berum, wo Schlangen oft einen hinterhalt ftellen, und wo ihnen febr leicht fallt, Diefen Thieren und Bogeln Daber scheine es, als einen tobtlichen Dieb zu geben. menn biefe so genannte und vermeinte Bezauberung auf bie Beise ausgebeutet werben tonnte, bag bas Ech born und ber Bogel vorbero von der Schlange eine tobt liche Wunde befommen; und baf bie Schlange, bie ibres Diebs gewiß gewesen, beswegen liegen bleibt, wil fie verfichert ift, daß das verwundete Thier alsdann vergiftet worden, ober von ihrem beftigen Biffe Schmer zen verfpuret, und bag es zulegt genothiget fenn werbe, fich immer naber und naber ju ihr hinzugieben. angflithe laut burfte von bem Schmerze, welchen bas Bift ober ber Sieb verurfacht, herribren. mochte man aber einwenden, daß ber Bif biefer fcmat: Ueberbem fonnte man gen Golange nicht giftig fen. benten, baß, wofern fie einem Bogel ober Gichhorn fo nabe gekommen ware, daß fie ihnen einen tobilichen Bif gegeben, fie biefelben eben fo leicht hatte feft balten fom nen, ohne fie auf den Baum hinauf ju laffen. Doer fie hatte fich nach ihrer gewöhnlichen Art in ber Gil um fie herum winden, und fie, wie fie es bisweilen ben ben Subnern zu machen pflegt, zu Tobe brucken voer erfti den tonnen. Das vornehmste aber, welches macht, Dag man die vorlge angezeigte Auslegung nicht für im reid:

reidlich annehmen tan, ift biefes, bag bie glaubwurbigften Versonen beilig betheuret haben, bag, wenn sie bismeis len die Bezauberung eines Vogels oder Eichhorns von ber Schlange angesehen haben, und es endlich fo weit banit gekommen gewesen, baß bas arme Thier in ben Nachen feines Berfolgers bat binein rennen follen: fie nicht allezeit Berg genug gehabt haben, es so weit geben ju lassen, sandern alsbann julest die Schlange er. iblagen baben. Raum haben fie ber Schlange einen techt tobtlichen Schlag geben konnen: so hat ber zu feinem Untergange ichon bestimmte Bogel, ober Gichborn fein Jammern eingestellt, und fie sind gleichsam ploglich von dem Dege, bas fie gefangen gehalten, be-In eben bem Augenblick find bas Gichborn und ber Bogel, wie ein Pfeil entflohen, als wenn bas Reuer hinter ihnen ber gewesen mare. Einige fagten, baß, wenn fie nur einigermaffen, mabrent ber Bezauberung, Die Schlange berühret, fo baß fie fich bat umfeben, und bie Augen von bem Gichhorn ober Bogel abtehren muffen, biefe Thiere ohne Bergug, als waren fie aus ihrer Schlinge entlaffen, bavon gefloben waren, ohne in einer weiten Entfernung fteben ju bleis Barum follten biefe in ber Gile nun, und nicht thet, fich wegbegeben? Waren fie vorbero von ber Schlange entweder vergiftet ober fo start gebissen worden. daß sie nicht mehr von dem Baume wegzukommen vermocht haben, fondern ber Schlange immer naber und naher schreiten muffen: so wurden fie ja nicht burch bas Umbringen oder Berühren der Schlange, neue Kräfte gegen die tiefe Wunde, die ihnen bengebracht worden, pfammlet haben. Es scheint baber, baß bie auf fie M 2 gerich=

nige auf einem Teller jur Menbegierbe, wordus man boch hinlanglich auf bas Climat einen Schluß machen konnte.

Dom sechs und zwanzigsten. Travado ober Eravat nannte man hier eine besondere Urt Sturm. Ein folcher fant fich heute ein. Denn bes Abends um 30 Uhr, als der Himmel ganz klar war, kam ein dices, gang fchwarzes faufenbes Gewolfe mit bem Winde aus Subwest. In ber kuft war es sonst gang still, und fourte man keinen Wind. Wir konnten aber bie Unnaberung biefes Gewolfes aus bem farten Saufen, Getofe und Winde, ben wir in bem Balbe aus Gudwest vernahmen, und ber immer ftarfer wurde, je naher er uns kam, lange vorber fagen. Wie es endlich angekommen war, hatte es einen heftigen Wind und Sturm in bet Folge, welcher nach bem Striche, ben er gieng, ichmachere Baune umwarf, und fie ein langes Stud mit fic wegführte, und verschiedene Baume gerbrach. folgte ein ziemlicher Regen, wodurch ber Sturm gedam pfet wurde, und alles zu der vorigen Stille gelung. Ein folder Travado fommt bier oft im Sommer, und hat ben Bortheil mit fich, baß er die beiffe Luft abfublt. verurfacht aber auch oft genug Schaben. Mehrentheils ift er mit einem starken Donner und Blis vergesellschafe tet. ! - Go bald er vorüber ift, wird es gleich fo flahr als vorber.

Dom acht und zwanzigsten. Die Magnolia stund jest in voller Bluthe. Die Blumen derselben geben einen sehr angenehmen Geruch von sich, der diesenben, welche um diese Zeit in dem Gehölze, vornehmlich

aus einer Schale mit Kindern essen gesehen, ohne daß sie dieselben gehauen oder gebissen hatte, obgleich die Kinder bisweilen sie mit dem köffel auf den Ropf geschlagen, wenn sie gar zu begierig die Milch mit ihnen hat theilen wollen. Ich habe sie nicht zischen gehört. Sie soll sich fast mehr als zur Halfte an dem Ende erheben können, um sich herum zu sehen. Sie läßt jährlich ihre Haut von sich, welche man für sehr gut gegen den Krampf halt, wenn man sie entweder an einen Gürtel, oder an die Hosen oder Rockqueder anneht, und beständig an dem Körper träget. Diese Haut soll auch mit Nuken einer Ruhe zerhackt eingegeben werden, wenn sie, nachz dem sie gekalbet hat, nicht gereinigt worden ist.

Der Rocken fieng nun zu blühen an.

Wie groß die Verschiedenheit bev den Pflans zm und dem Erdreiche ist, welche von Bächen u. s. f. veranlasset wird, habe ich oft ben meinen Reis Defters ist ein Bach fen mit Berwunderung gefeben. nicht gröffer, als baß man über ihn wegbupfen kann; und bennoch find bisweilen gang andere Bewächse auf ber einen Geite, als auf der andern, befindlich. etwartete ich fast jederzeit, wenn ich zu einem groffen Bach oder Strom fam, eine Blume zu sehen, bother nicht mahrgenommen hatte. 'Ihre Saamen wers ben mit dem Wasser von entlegenen Orten herunter geführet worden fenn. Daben aber ist auch die Erde nicht selten auf der einen Seite des Bachs ober des Stroms bon gang anderer Art, als auf der andern, so daß fie, wenn sie auf der einen Seite fett und fruchtbar, auf ber andern trocken, fanbig und mager ift. Ein Fluß M 3 Fann

kann bennoch einen noch grössern Unterscheib verursachen So sehen wir, was für eine große Verschiebenheit zwisschen Pensplvanien und Neu-Jersen, welche kandschaft ten von dem Fluß Dellaware getrennt werden, statt sind bet. In Pensplvanien besteht der Boden aus Stauberde, die mit Sand und Thon vermischt, und sehr sett und fruchtbar ist; und oben in dem Gehölze ist das kand daselbst verschiedentlich ziemlich bergigt und steinigt. Im Gegentheil besteht der Boden in Neu-Jersen vornehme lich aus einem magern und dürren Sande, und ist nicht sehr fruchtbar, ausgenommen an gewissen Orten. Selten trift man da einen Stein, viel weniger Berge an. In sener kandschaft erblickt man selten eine Tanne; in dieser sind ganze Wälder davon voll.

Des Abends fam ich in Philadelphia an.

Vom zwey und zwanzigsten. Die von den Englandern so genannten Locusts, ober eine Art von Brashupfern, fiengen in ber vorigen Nacht und hernach beute aus ihren tochern in der Erde zu einer erstaunlichen Menge an, hervor ju friechen. Co bald einigermaffen ihre Blugel troden maren, und fie fich jurechte hatten bringen tonnen; ftimmeten fie ihr Befange an, fo baß ber, welcher in ben Walbern reisete, nichts anbers mußte, als baß er fein Bebor verlieren murbe. In biefem Jahr gab es hier eine erschreckliche Menge. Ich babe in ben Abhandlungen ber Ronigl. Schwedischen Atabemie ber Wiffenschaften \* eine umftanbliche Nachricht von ihnen, von ihrer Lebensart und Eigenschaften u. f. f. geliefert.

<sup>&</sup>quot;Man sehe das Jahr 1756, auf ber vorften Seite, nach ber Schwedischen Ausgabe.

Es ift daber überflüßig, baffelbe bier wiederum benzubringm: fondern ich verweife den geneigten Lefer nach dem angezeigten Orte.

Dom funf und zwanzigsten. Der Eulpens baum blühete nun jum besten. Die Blumen sind den Tulpen abnlich, und sehen sehr schon aus. Ob sie aber gleich sich nicht burch einen besondern Geruch empsehlen: so war es doch ein Vergnügen, Baume, die der Grösse und Höhe nach, unsern größten Sichen nichts nachgeben, mit Blumen dicht besest zu sehen, die in der Entsernung den Tulpen ahnlich waren.

Ein unbewafneter fast olivenfarbener Kafer, ben dem die Nath und der Nand der Flügeldecken schwarz, und die Lenden dunkelbraun waren, \* befand sich häusig auf den Blumen des Tulpenbaums. Ob sie das Saamenmehl gesammlet, oder sich begattet, oder was sie mögen vorgenommen haben, kann ich nicht mit Gewissbeit sagen. Ich sahe hernach weiter in dem Sommer, daß eben dieser Käfer, als die Maulbeere zur Reise kamen, tiese köcher in sie hinein gegraden, entweder um sie zu essen, oder dahin seine Eper zu legen. Ich sand auch nachgehends, daß sie in gleich grosser Menge sich in den Blüthen der Magnolia einquartieret hatten.

Die Erdbeere sabe man nun an vielen Stellen völlig reif auf ben Anhohen.

Die Rieschen führten die kandleute sest ganz wif in die Stadt. Es waren beren aber nur einige we-M 4 nige

<sup>\*</sup> Scarabaeus inermis fuboliuaceus, elytrorum furura et margine nigris, femoribus fuscis.

die gemeinen Poteten, ja kaum so gut; so daß ich nicht der Milde werth halte, sie ben uns zu-pflanzen, wenn sie auch gleich hier fortkommen könnten. Es ist die gestügelte Dioscorea. \*

Man macht hier Rase genug. Doch sollen sie nicht fo gut, als biejenigen von England fenn, obgleich einige ber Meinung senn, baß diese, wenn sie alt werben, ben ermahnten nichts nachgeben. Dir fam auch fo bor, baß verschiebene Arten Rafe, bie man bier gemacht hatte, mit ben Englischen von einerlen Bute Ein Mann von Bofton in Neu-England bemaren. richtete, bag einige bafelbit febr icone Rafe machten; und foll ihre Beimlichkeit baben barin besteben, baß einige die Rube von folden Orten, mo faljes Waffer ift, mit Sorgfalt abhalten, welches vornehmlich von benjes nigen, die an dem Meer wohnen, beobachtet wird. Denn ber Rafe foll ben weiten nicht fo gut gerathen, wenn die Rube ba, wo bas Wasser salzig, als wo es frifch ift, weiden konnen. Diefes durfte aber eine genauere Untersuchung erforbern.

Vom ein und dreysigsten. Bur Mittagszeit trat ich in Gottes Namen die Reise von Philadelphia in einer kleinen Jacht an, welche beständig, so lange der Fluß Dellaware offen ist, zwischen Philadelphia und Trenton hin und her gehet. Wir segelten dergestalt von Philadelphia den eben genannten Fluß unter einem guten Winde und schönen Wetter hinauf. Ab und zu hüpfte eine Art groffer Fische, welche die Engländer Sturgeons nennen, und zum Störgeschlechte gehöret, oft

Dioscorea alata, Linn. spee. pl. 1033.

oft jur Höhe einer Alafter aus dem Wasser heraus. Diese Fische saben wir den ganzen Tag so hüpfen, dis wir nach Trenton kamen, woselbst wir den Fluß Dellamare verliessen. Das kand war nun anfänglich nach der Seite von Pensplvanien niedrig: aber nach der Seite von Neu-Jersey war es erhabener von steilen, obgleich nicht sehr haben Sandusern. Auf beiden Seiten des Flusses wurde man eines hohen kaubwaldes gewahr.

Das Wetter war fast diesen ganzen Monat, wenn ber Regen einigermassen ausblieb, so beschaffen, das et den Vormittag still war, aber gleich nach Mittag ein wenig, und bisweilen stärker, zu blasen ansieng. Eben so war es fast täglich des Vormittags klar, aber nach Mittag wurde es etwas trüb, doch ohne zu regnen.

Die Unhöhen neben dem Flusse waren hernach bald höher, bald niedriger. Die und da nahm man kleine Häuser im Walde neben dem Ufer, und bisweilen ein und anderes fübsches Steinhaus wahr. Der Fluß wurde auch nun weit schmaler. Um dren Uhr nach Riebtag segelten wir Burlington vorben.

Burlington, welches die Hauptstadt und die Residen, des Gouverneurs in Neu-Jersen ist, war eind kleine Stadt, welche 20 Englische Meilen von Philabelphia zur rechten Seite des Flusses, als wir hinauf segelten, lag. Die Häuser waren meistentheils von Stein gebauet, ob sie gleich ziemlich von einander abstunden. Die Stadt hat eine aute Lage, indem Schisse von beträchtlicher Brosse ebenfalls da hinauf laufen können. Sie kann aber wegen Philadelphia doch nies mahls ihren Handel recht hoch treiben. Denn der Bestiger

miehrentheils mit Weigen, Roden, Mans, Haber, Hanf und Flachs befaet. Un verschiebenen Orten fahen wir groffe Stude von den Aeckern mit hanf befett.

Wir funden den ganzen Tag Caftanienbarrne, und zwar in ziemlicher Menge, in den Wäldern. Gie wuchsen oft auf einem ganz aufferst magern Boben, wo es weder zu naß, noch zu trocken war.

Die Tulpenbaume wurde man nirgends neben bem Wege gewahr. Doch berichteten die Leute, daß man sie hier verschiedentlich fande.

Der Bieberbaum \* wuchs bin und wieber in ben Moraften. Da er nun blubete und ber Gaeuch ber Wlume einer ber angenehmsten in der Welt ist: so konnte man in der Entfernung, ehe man zu den Moraften hin-kam, seine angenehme Duste erkennen. Man konnte oft, wenn man einem Moraste vorben suhr, diesen Baum nicht wahrnehmen: der herrliche Geruch des Baumes aber entdeckte doch, daß er in der Nahe, stund.

Die glatte Flammenblume \*\* wuchs in siemlicher Menge hie und da in dem Gehölze, und gaß hurch ihre rothen Blumen ein schönes Aussehen, Sie nahm hier die Derter und das Erdreich ein, worauf den uns in Schweden die Pechblumen \*\*\* und die zwenhäusigeren purpurfarbenen Kronnelken † wachsen. Auf nassen Stellen wuchs die fleckige Flammenblume ‡ häusig, welche

<sup>Magnolia.
\*\* Phlox|glaberrima, Linn.</sup> 

<sup>\*\*\*</sup> Lychnia Visearia.

<sup>†</sup> Lychnis diuica purpurea.

tt Phlox maculata, Linn.

## Zwischen Philadelphia und Neu- Pork. 193

welche mit schönen rothen und wohlriechenden Bluthen angefüllt war. Diese vertrat auf niedrigliegenden Biesen die Stelle der Guckguckshlume \* ben uns. Bosern man hiezu die coccinellfarbene Bartsia, die Cardinalsbelia \*\* und die zwenmächtige Plonarda \*\*\* legt; wels de alle hier im lande wild wachsen: so sindet man ohne Zweisel diesenigen hier, welche mit der schönsten Roche, die man sich nur erdenken kann, geschmückt sind.

Der Saffafras war in bem Gebolje und neben ben Zannen gemein und haufig.

Die Zäuser, denen wir vorben fuhren, waren mehrentheils von Holz. Un einem Orte beschäftigte man sich ein Haus aufzumauern, bessen Wände aus lauter Thon, wovon man auch hier die Backafen bauer, gemacht wurden.

Der Buchweizen hatte schon von felbsten an versichiedenen Orten sich fortzupflanzen angefangen. Wir ses hen den ganzen Tag einzelne Pflanzen davon, sowohl in dem Balde, als aussen auf den Feldern: aber doch allezeit an den Wegen; woraus man schließen kann, daß er zuerst durch verstreuete Saamenkorner hieher gebracht worden ist.

Des Abends fpat kamen wir in dem neuen Braun- schweig an. †

Vom

<sup>\*</sup> Lychnis Flos cuculi.

<sup>\*\*</sup> Lobelia cardinalis.

<sup>\*\*\*</sup> Monarda didyma.

<sup>1</sup> Man kann die Beschreibung bavon in bem aten Theil, auf ber 36often und folgenden Seite, lefen.

Reisen 11. Theil.

Dom britten. Bu Mittag begaben wir uns von hier mit einer Sacht, welche nach Meu-Port gieng, und ben Bluß binab fegelte. Diefer hatte anfanglich ju beiben Geiten ziemlich bobe und fteile Unhohen aus bem rothen Steine, beffen ich fcon an einem andern Orte \* ermahnet babe. Die und ba ftund auf bem erhabenen Ufer einer und ber andere kandhof. Beiter unten jeig: ten fich zu beiben Seiten bicht an bem Sluffe groffe gelber und Wiesen. Wir konnten nicht, wohin wir wollten, in bem Bluffe mit unferer Jacht fegeln. war verschiedentlich, und fogar bisweilen in ber Mitte giemlich feicht. Daber mar auch ber Weg, ben wir burchfahren follten, mit belaubten Zweigen angezeigt. Bir tamen endlich in bie Gee, und faben fubmatts nichts als Meer vor uns: aber zur linken Sand hatten wir beständig bas fefte land in einiger Entfernung von uns Begen. Als wir eben ju ber Minbung bes Stroms gelangten, hatten wir zwen Wege, bie wir um nach Reu . York au fahren; mablen konnten, nehmlich ents weber innerhalb ber Infel, bem Staate Enland, ober aufferhalb berfelben. Bir richteten uns nath bem Winbe und ber Witterung. Denn wenn es Sturm ober finfteres Wetter ift, magt man nicht aufferhalb, wo bas Meer felbit anftofft, du fegeln, Wir nahmen nun ben einem angenehmen Wetter ben Weg aufferhalb, und ob wir gleich ein paar mahl in bem Grunde figen blieben, arbeiteten wir uns doch los, und famen um 9 Uhr bes Abends nach Meu : Port; von welcher Stadt ich oben \*\* fcon bie Befchreibung geliefert babe. Dom

In bem aten Th. auf ber 371ffen u. b. folg. Seite. Ban febe den aten Eb. auf ber 388ften u, b. folg, Seite.

Vom vierten. Man fand hin und wieder in ben Garten Weinranken, welche sie sich zuerst que ben alten kandern verschaffet hatten. Diese tragen fast jährlich eine Menge der schmackhaftesten Trauben. Wenn die Binter kalt sind, verfrieren sie und ersterben ganz bis auf den Boden: den nachsten Frühling aber schlagen mue Sprosse von der Wurzel wieder aus.

Die Erdbeere wurden nun taglich in die Stadt in groffer Menge jum Berkauf geführer. Man af fie auf eben die Weise, als wir in Schweben, entweber für fich allein, ober auch mit fuffer Milch, ober mit ein wenig Wein nebft Zucker begoffen. Man brauchte fte auch ju Confituren auf die gewöhnliche Art. funger Englander aus Famaica berichtete , bag feine Erbbeeren bafelbit muchfen. Dier in Umerita haben fie gemeiniglich die Eigenfchaft, daß bie Beere an bent Relde festfist, und nicht fo leicht bavon ju trennen ift, als ben unfern Schwebischen. Die Schlangen follen nach biefen Beeren febr begierig fenn. Db es nun gleich beren an verschiedenen Stellen eine ziemliche Menge giebt, fo kommen sie boch benfenigen, berer wir uns in Edweben und Finnland erfreuen tonnen, ben weitem nicht nabe.

Clover oder ber groffe rothe Klee, war hin und wieder auf ben Anhöhen aussen vor der Stadt gestet. Man war fest jum Theil mit dem Abmahen der Wiesen beschäftigt. Sinige waren auch schon abgemahet, und der trockene Klee in Schobern geleget, um mit dem ers sten weggeführet zu werden.

Die Rieldbaume hatte man haufig vor den Sofen neben ber kanbstraffe von Philadelphia bis Braunfomeig gefeget: bernach aber wurden fie ziemlich felten. Bie ich zu bem Staate Geland, in ber Proving Meu-Port fam, murben fie wieber neben ben Barten febr ge-Es gab aber bier nicht fo viel Abanderungen bamein. von, als in Penfplvanien. Ich ward in der Proving Meu: Port febr felten ber ichmargen fuffen, fonbern meif ber rothen fauren gewahr. Wenn ein Rrember einen Barten vorben reisete, worin bie Fruchte reif maren, fo mar ibm erlaubt fteben ju bleiben, und ohne jemanden etwas zu fagen, binein zu geben, und so viel ibm beliebte, gu effen, wofern er nur nicht bie Zweige merbrach. Niemand, und fogar ber fargefte Landmann, rebte einen beswegen an. Denn er mußte, bag wenn er einen Reifenben bavon abhalten murbe, er nur lofe Worte von ibm bagegen ju erwarten batte. Db gleich aber gwiiden Braunichweig und bem Staat Island fehr menige Riefchbaume verhanden maren: fo fand man boch befio aroffere Aepfelgarten.

Dom sachsten. Verschiebene Standespersonen und Handelsleute hieselbst von 50 bis 60 Jahren, versicherten einstimmig, daß sie während der kurzen Zeit, da sie gelebet, ganz veutlich bemerket hatten, daß verschiedene Arten Sische jährlich an der Menge abnehmen, und daß sie setze ben weiten nicht so viele Tische als in ihrer Kindheit, erhalten könnten.

Rum, eine Art Branntwein, welche aus Zuderröhren zubereitet, und sehr flark hier in bem nördlichen Amerika in ben Englischen Pflanzstädten gebraucht wird, wurde

wurde von vielen für gefunder, als berfenine Bramtwein, ber aus Wein ober Getraibearten gemacht wirb, gebal-Um bieß zu bestätigen, führte nion verschiebenes Sie fagten, fie batten ein Stud frifthes Rinich an. in Rum, und ein anderes in Branntwein, ber aus Ge traibe ober Bein gebrannt worben ; . . gelenet. barin einige Monate gelaffen. Als fie run beibe Stude maleich herausgenommen, soll basienige, so in Rum ge legen, fast wie worber beschaffen, bas andere aber in bem Branntwein, gang'gerfreffen und burchlochert gewefen fenn. Es burfte aber ber Berfach nicht eben fo rich Der Mafre Roberfort berichtete, baf er, tia fester. als er mit ben Truppen auf bie Canabifche Erpebition gewefen, bemerkt hatte, bag wenn tie Enlaten Branntwein einige Beit, getrunten ober gesoffen, fie gemeiniglich geftorben maren: hingegen batte ihnen ber Rum gat nicht geschabet, wenn sie sich gleich taglich, und noch langer als bie auberni, an ihm besoffen botten.

Kang Island wird eine Infel: genannt, welche gleich aussen vor und gerade gegen über Neu. Port, an dem Meer selbst, lieget. Der nörbliche Theil dieser Insel ist weit fruchtlarer, als der sübliche. In vorügen Zeisen hat eine Penge von Indianern auf dieser Insel gewöhnt: und sindet man auch noch jest verschiedene von ihnen da, welche doch fährlich, indem sie davon wegischen, abnehmen. Der sübliche Kheil der Insel ist zwar der magerste, dem Erdreiche nach. Daben hat aber der allweise Schäpfer dieses durch eine Menge Ausstern, Hummern, Krabben, verschiedene Arten Fische, und vielerten Sexusgel ensetz, welche dasstlicht in weit grösserten Sexusgel ensetz, welche dasstlicht in weit

gröfferer Menge, als auf ber norblichen Seite befind Dieß ift auch bie Urfache, warum die Inbianer ebemahls vornehmlich biefe fitbliche Geite zu ihr rem Aufenthalte ermablt haben; indem fie insonderheit von Auftern, und bemfenigen, mas bas Meer reichte, Man fann annoch mabrent ber Ebbe bismeilen lebten. in der Gile eine gange Rarre mit Auftern, welche eine einsige Fluth aus bem Meer auf bas Ufer getrieben, an-Ueberall auf der Insel findet man eine Menge Außern . Muschel: und Schnerkschalen, welche bie Inbiquer in vorigen Zeiten, als fie bon ihnen lebten, babin geführt haben. Diefe Schafen bienen ben fetigen Einwohnern ju einem guten Dunge auf ihren Medern. Der fibliche Theil ber Infel wird nunmehro jur Biefe, und der nördliche jum Acker andewandt. Der Winter fall auf ber nordlichen Geite beftanbiger fenn, und ber Cone im Briffling bafelbft langer liegen bleiben, als auf ber füblichen. ... Das Bole ift: hier: febr fruchtbar, und mehrentheils lang und fart gewachsen.

Dom zehnten. Zur Mittagszeit verliessen wir Meu. Pork, und segelten mit einem stillen Winde den Hubsonssiuß mit einer Jacht, die nach Albany gieng, himauf. Auf diesem Fluß sahen wir den ganzen Nachmittag einen Haufen kleiner Bose, welche von Neu-York zurücklehreten, wohin sie heute ihre Eswaaren und andere Sachen, an denen sit wegen des starken Handels und den Menge von Leuten in dieser Stadt einen guten Abgang haben, zum Verkauf gedracht hatten. Der Hubsonssluß lief hier von Nochen mach Süben, doch stiessen singe hohe Erdzungen hin und wieder aus. Seine Boeite soll ben dem Anfange fünfwiertel Englische Meisen

Cammler ober Purpoiffes welzeten fich im Klusse. Das kand war anfänglich auf ber öftlichen, ober ber Seite von Reu : Port, voll mit fteilen und boben Anbohen: aber auf der westlichen erwas lang abhängig und mit Behölgen bebeckt. Doch erblickte man verschies bentlich auf beiben Seiten Hofe, Die mit Aeckern um-Die Erbe, welche bie fteilen Ufer ausmachte, leuchtete einem mit ihrer blaffen Biegelfarbe in die Augen, und einige kleine Relfen von grauem Fels-Ohngefähr 10 ober fein, rageten bie und ba bervor. 12 Englische Meilen von Reu : Pork bekam bas kand von ber westlichen Geite bes Flusses ein ganz anderes Ausses Denn hier ftellten fich bobe feite Berge bar, beren Geiten gegen ben Kluß fentrecht, und faft wie Pfeis ler, ftunden, und vollig ben fteilen Geiten ber Berge hall und hunnebarg in Weftgothland abnlich waren. Bisweilen fahe man eine Ede, wie ben einer Bestung Oben waren be mit kleinen Eichen und berausaeben. anbern Baumen bewachsen. Gine groffe Menge groffes ter und fleinerer Steine lagen neben bem Strande ber-Diefe hohlen fteilen Berge liefen einige untergefallen. Englische Meilen auf der westlichen Geite des Flusses fort: aber auf ber öftlichen Geite gegen über, das land mehrentheils febr erhaben, und bestund ans Stauberde, bisweilen auch aus einer Abwechselung von hügeln und Thalern, die größtentheils mit einem Doch liessen sich hin und laubwald bewachfen waren. wieder Hofe feben. Auf ben Unboben lagen an ver-Schiebenen Stellen lose Steine ausgestreuet. Dhngefahr 12 Englische Meilen von Neu : Port kamen uns Stohre, die fich aus bem Wasser in die Hohe watfen, M 4

wher the aguse Reit vorber bie gemelbeten Burpoiffen, it Weiter meg mar bas land auf ber oftlichen Seite bes Pluffes fart angebauet, benn wir erblickten ab und m eine Menge von febonen Sofen, Die mit nieblichen Aepfelgarten und moblgelegenen Aedern, welche fest mit einem bie Augen erfreuenden Betraibe angefüllt Bunden, umgeben waren. Dbugefabr 22 Englische Meilen von Deu: Vort entferneten fich bie erwähnten boben Berge, welche bier gleichfam einen hoben Ruden von Often nach Weften über bas land gemacht hatten. Und barauf verwandelte fich die westliche Seite bes Fluffes in eine Vermischung von niedrigen Abhangen und Das land war bier fo gut, als fleinen runben Bergen. gar nicht bewohnt und angebauet. Die billiche Geite aber hatte eben bas angenehme Aussehen, wie ich nun gefage habe. Da wir eine fleine Beile, nachbem es finfter geworben war, gefegelt batten, marfen wir Anter, um fo viel mehr, be auch bie Ebbe anfieng, febr fart gegen uns zu laufen. Und wir lagen bier bie ganze Raiche ftill.

Doon eilften. Des Morgens, als das Wasser seine Richtung anderte, und der Fluß mit uns floß, setzen wir unsere Reise unter einem schwachen Winde sort. Wir kamen nun den Highlands Bergen vorben, welche uns östlich lagen. Sie bestunden aus geauem Felsstein, waren sehr hoch und ziemlich steil, und mit Laubbaumen wie anch Tannen und roshen Wacholdern dewachsen. Auf der westlichen Seite des Flusses war das kand ganz das von Klippen, die aber doch nicht die Höhe, wie auf der entgegengesessen Seite; erreicht hauten. Wir konnten

konnten nicht gut ben Gipfel diefer öftlich liegenden Berge wahrnehmen, indem sie ein dieter Mebel unshällere; Man sahe auch keine wunngelegte kändereben ober Sofe an den Seiten, weil das kand wegen seiner vielen Klips pen dazu untauglich war. Die Entsernung dieser Berge von Neu-York rechnete man auf 36 Englische Meilen.

Bon ben hoben Bergen flieg mun ein farter Des bel, fo wie ein bider Mauch eines Kollmeilers, auf. Bir batten noch einige Englische Meilen lauter niedrige Berge und Klippen auf der westlichen Geife; und auf ber öflichen eine Abwechfelung von bobern und niebrigern Bergen, und ab und zu Thaler, welche inshesamt mit fleinen Tannen, rochen Bacholberbaumen und Gichen bebecke maren. Obgleich bie Berge gunachft an bent Flusse gemeiniglich niehrie waren, so wurden sie boch inie mer hohen, je weiter sie von bemfelben abstunden. Der nach kamen uns zu einigen Meilen nichts anders als sehr bobe geründete Berge und Thaler, die beibe mit Wals dungen bewachsen waren, wechselsweise vor. ler felbst waren auch nichts anders als niedrige Klippen und Belfen, Die an vielen Stellen neben bem Riufe fente recht gerichtet waren. Die Breite des Fluffes war bie veilen a ober 3 Buchfenfchuffe, mehreneheils aber nicht viel über einen, groß. Es hüpften ab und zu verschies bene Arten Fische in dem Wasser. Der Wind legte high um to Uhr Bormittags, so base wit uns mit Aus bern forthelfen musten, weil die Fluth nun nicht mehr fark gernig aufwärte gieng. In einem Orte saben wie auf der westhichen Seice des Flusses ein north bestmisses N s bölzer=

## 202 . . 1749, im Juntus.

bolgernes Haus, und man fagte, baß fich eine Sign muble etwas höher hinauf befande. Aber auffer biefen nahm man biefen Bormittag nicht bas geringste von ein nem Hofe oder angebauetom Lande wahr.

Das Wasser in dem Flusse schmeckte weiter nicht falzig. Doch sagte man, daß die Fluth bisweilen, in sonderheit wenn ein Sudwind wehet, das salze Basser noch langer hinauf führete. An der Farbe des Bassers ließ sich auch eine Veränderung spuren; den es schien setzt dunkler, als vorher, zu senn.

Den evsten Ursprung und die Entstehung der Rluffe ober Strome zu erklareit, ift wohl eine fcwere, wofern nicht gang ummögliche Sathe. Ginige Rluffe ba ben wohl bann mb wann von-ohngefahr aus einer Baf ferfammlung beworbrechen tonnen, welche burch einen farten Regen ober einen andern Bufall burfte jugenom men, und über ihren alten Rant ausgetreten fenn, ober welche fich auch auf andere Weife thag burchgefchnitten, und ihren Ausfluß nach niebrigern Segenben burch folde Derter, wo fie ben geringften Biberfand gefunden, ge fucht haben. Dieß ist vielleicht die Urfache, warum verschiedene Fluffe in so vielen Rrummungen, sowoht über Felber von lauter reiner Erbe, als auch ba, wo Berge, Felsen und Steine ihren Gang andern, fortlaufen. Et scheint aber baben, baß einige ihren ersten Ursprung von ber Schöpfung felbst berleiten, und bag ber allweife Schöpfer bamable ben Beg, ben biefe Gewäffer neb men follten, bestimmt habe. Denn wahrscheinlich muß etwas mehr zu ihrer Entstehung, als ein von ohngefähr anthanbener Ausbruch des Baffers - erforbert werben. Br ج آن کاری (۲۰۰۰)

Bu biefer lettern Art burfte man bes Subsonsfluß recht nen konnen. Sein gleichsam bezeichneter Bang und fein verschiedentlich so besonderes Ufer, tonnte nicht anders, als Bermunderung ben mir ermeden. Er fangt fich ein gutes Stuck oberhalb Albany an, und geht aufs genaueste in einer geraben Einie von Rorben nach Guben, gang bis nach Meu: Pork himunter. Dieß ist eine Lange von ohngefahr 1601 Englischen Meilen, wofern nicht noch mehr: benn bie fleinen Beugungen, die er bismeilen Un verschies macht, haben fast gar nichts zu bebeuten. denen Stellen zwischen Neu-Pork und Albann tritt eine Reibe von febr boben Bergen ein, welche in einer Stree Das merfmurbige de von Westen nach Offen ftreichen, fte bieben ift, daß biefe an einander hangenden boben Berge ungeftort und unabgeschnitten fo lange fortlaufen, Aber gerade neben bis fie zu diesem Blug binkommen. ihm werden fie quer abgeschnitten, und zwar ofters fo, baf ibre Geitentheile ben und in bem fluffe fentrecht fte-Hier wird bann eine Defnung ober Kluft von ber Beite ober ber Breite, bie ber Rluß gemeiniglich burch: gangig bat, gelassen: aber gleich auf ber andern Geite des Fluffes fangt fich eben biefe Reihe ober Rette von Bergen wieder an, und verfolgt in eben bem Wetters friche ungehindert ihren Weg. Das was noch angemerte zu werben verbienet, ift bieß, baf ber Blug in ber erwähnten Rhift-ober Defnung; bie bem Waffer ges laffen worben, gleich tief, als an andern Stellen, ja bisweilen noch tiefer , ift. Es ift bewundernswärdig zu feben, wie die Geitentheile bes Fluffes an ben Stellen, wo diefes Gebirge forestreicht, refe aus febr hoben fente rechten Bengen befteben. Underscheint es, baß menn bies . .

fer Durchfluß von der Borfehung bem Baffer nicht verflattet ware, das ganze oben stehende Land wurde überschwemmet worden seyn. Denn dieses Gebirge wurde
dann, als verschiedene über einander fiehende Damme,
das Wasser fortzustiessen, ganzlich verhindert haben.
Warum soll dieser Bluß in einer so langen Strecke in gerader Linie fortschreiten? Warum liegen viese vielen Desnungen die das Gebirge an vielen Deten dem Flusse läßt,
fast unter einem und demselben Meridian? Warum sind
ben einigen von diesen Defnungen eintweder Wasserfalle,
bder wenigstens seichtes Wasser, das einen selfigen Boben hat?

Es kamen uns nun mehr und mehr entseslich hohe und steile Bebirge auf beiden Seiten des Flusses zu Gessichte, welche, als wir einen kaut erregten, einen starken Wiederschall gaben. So hoch und steil auch diese aussahen, so waren sie doch mit kleinen Väumen bewach sen. Von hier konnten wir nun weit vor uns nach Norden die so genannten Blew Mountains ober blauen Verge, welche über allen den andern hervorrageten, wahrnehmen. Das kand schien auch weiter weg ziemlich angebauet, und nicht so voll von Vergen zu senn.

Der Schiffer erjählte, daß man oft in einem von diesen, auf der westlichen. Seite des Flusses liegenden Bergen, in den Masche wie eine Liche fabe, welches die konte für einen Carbuntelffain hielten.

Der letzte von biefen hohen westlich liegenden Bergen wurde Butterhill genannt. Rachden wurde das Land Gener und langer zwischen ven Borgen. Die Höse wurden auch die Acker zwischen ben Anhöhen.

Anhohen. The wir diese Berge zurückgelegt hatten, sing der Wind un, uns entgegen zu blasen; und mußetm wir uns bahero mit kabiren forthelsen, welches fehr langsam gieng, indem der Fluß hier kaum über einen Buchsenschuß breit war. Endlich da wir den Wind und die Ebbe wider uns hatten, waren wir genothigt Anker m werfen.

Babrend ber Beit, ba wir auf die Wenbung bes Bindes und bes Wassers warteten, giengen wir an bas land, um ju feben, was ba merkwurdig senn konnte.

Der Sassaffafras und Castanienbaum muchs hier in Menge. Den Tulpenbaum sabe man hin und wies ber. Die breschlätterige Ralmia fand sich gleiche salls hier an einigen Orten, und blühete nun bestens; boch waren die Blumen schon weiß.

Etwas nach Mittag fieng es an Subweft am blat fm, welches ein erwünscher Wind für uns war. Wie boben baber Unber und festen unfere Reife fort. wo wir vor Anter lagen, war eben bas Ende von ben fteilen und erschrecklich boben Bergen. Man geriech kicht in Erstennen, wenn man nach ihnen in bie Sobe fobe. Sie bestunden aus grauem Jelustein, und neben huen lag an dem Strande eine Menge kleiner Steine. Go bald wir fie verlaffen hatten, wurde bas Land frenze bon Bergen und etwas erhaben. Der Bluf nahm auch an ber Broite, faft gogen eine Englische Meile, ju. Nachdem wir eewas gesegelt waren, verspürten wir wes ler leine Berge neben bem gluffe, fonbern auf ber oftib lichen Geite gieng eine bobe Bergftrecke nach Rorbolk beren Geitentheile mehr als jur Halfte ihrer Sobe mit einem

einem Gehölte bebeckt waren. Doch war ber oberfte Bipfel gemeiniglich tahl: vielleicht bag wegen ber ftarken Sonnenbige, ber Durre und ber Beftigleit bes Binbes, bem biefer Theil unterworfen ift, nichts bafelbit bat fort: Auf ber oftlichen Geite bes Bluffes Kommen konnen. mar bas kand weit mehr angebauet, als auf ber weilliden, mofelbit uns felten ein Saus, fondern faft lauter Bebolze, obgleich bas kand eben mar, vorfam. Dongefahr 56 Englische Meilen von Reu : Port war bas Land nicht sonderlich erhaben. Es war aber boch über: all mit Waldung bewachsen, ausgenommen, baf bie und ba eine kanderen neu angelegt worben mar. borber beschriebenen febr boben Berge, welche wir etwas nach Mittag verlieffen, waren genau über bem andern Balb und lande ju feben, fo wie Rinnetulle in Beffs gothland über ben anbern Balbern erhaben ift. bollen Berge, welche Zighlands genannt werden, blieben an eben bem Orte und auf einmahl an ben beiben Beiten bes Rluffes fteben, fo bag fie nicht weiter nach Morden an ber einen Seite, als an ber anbern, bingus traten. Thre Seitentheile waren felten fentrecht fteil, fonbern ber Bestalt nach, batten fie mit ben kaibbroten Aehnlichkeit. Seitwarts waren fie gemeiniglich nicht ab bangiger, als bag man, obgleich mit Dabe, fte batte erfteigen fonnen.

Man brannte Kalk an verschiebenen Oeten neben dem Rluffe, wo das land etwas erhaben mar. Der Schife fer berichtete, bag man auf biefen erhabenen Felbern zu beiben Seiten des Fluffes, in ber lange einiger Englifchen Meilen, einen Schonen graublauen Ralfftein aus-'arube

## Zwischen Meni York und Albany. 207

gnibe, 'woraus Kalt gebrannt wurde; Dernach follte man aber teinen Kaltstein eher als gegen Albany finden.

Bit fuhten nun einer kleinen Erdjunge vorben, welche westwarts an dem Flusse lag, und Dance ges nannt wurde. Diese Zunge soll daher ihren Namen ers halten haben, weil die Hollander ehedem einmahl sich bahin begeben und getanzet und sich lustig gemacht haben; mit denselbigen sind aber eine Menge Indianer dahin gesommen, welche sie fast alle umgebracht haben.

Des Abends spat warfen wir Anker; indem ber Bind ganz nachließ und bie Sbboz uns zuwider war. Der Fluß war hier gegenze Klaftern tiefzen;

Man sabe die Feuerfliegen in Menge in der Nacht über ben Pluß siehen. Sie festen sich oft auf die Segelstangen.

Dotte Indiffern Des Motgens sesten wir mit ber Fluth, obgleich der Wind uns entgegen war, unsere Reise fort. Der Flus war hier einen guten Buchsen- stelle fort. Das sand war von beiden Seiten mehrenatheils etwas niedrig liegend, und beffund aus lauter nier beigen Klippen und sehr teinigten Feldern, war aber durchgehends mit Paldungen bewachsen. Es war so gedirgig, steinig und aum idaß sich niemand da nieder- lassen noch wohnen konnte. Denn es war kein Ort zu sinden, wo man einen Aster hatte aufnehmen konnen. Von der Irt war das kand zu beiden Seiten des Flusses über einige Englische Meilen, ohne daß uns ein einziger Pflanzert vorgesommen ware. Um 11 Uhr Vormittags arreichten wir eine kleine Insel, die mitten im Flusse ureichten wir eine kleine Insel, die mitten im Flusse

laa. Diefe foll in ber Mitte wolfthen Ren : Yorf unb Albany liegen. . Das Land war fiet neben bem Ring niedrig, fleinig und flippig, wie porfer. Aber weiter weg nahm man oberhalb bem Balbe, hobe mit Bebil gen bewachsenen Berge mahr, vornehmlich an ber welle lichen Geite des Fluffes. Und noch weiter weg erhoben fich bie fo genannten blauen Berge über ben übrigen. Begen Mittag wurde es ftill, und gieng baber febr lang: fam für uns. Das kand war hier, vornehmlich of marts, gut angebauet und voll von groffen Medern: bed fibien bas' Erbreich febr fanbig ju fenn. Strasburg nannte man einen von ben Flecken, welche bier auf eben ber Seite lageni. Er mat von einer Menge Tentiden bewohnt. Bestwarts fabe man bin und wieder einige Die blauen Berge waren von neu angebauete Plate. fier febr beutlich mabraunehinen. Gie fchienen burch Die Bolfen burch, und ragten über alle bie übrigen berbor. Der Bluß mar umsen von Strasburg: eine gute Englische Meile breit.

Bu Junder ober Rort brauchte man bier einen delben Rort eines Blatterichmamms, \* ber auf ben Derfenige, welcher auf bem Abornbaumen wachft. rothblamigen Abornbaume befindlich ift; wurde fut ben Beiten gehalten. Rachft biefem gab man bemfenigen ber von bem Buckerahornbaum genommen wirb, ben Borgug, und ichafte ibn faft beiti andern gleich! Die fen Rorf brauchte man jum Zunder.

Campen Rheinbeck war ein Ort, ber etwas von Strasburg weiter binauf von bem Bluffe entfernt

Agaricus

war. Er wird gleichfalls von einer Menge von Deutschen bewohnt, welche da eine Kirche haben. Diese kleine Stadt war doch nicht unten an dem Flusse sicht bar. Ihr gegenwärtiger Prediger hieß Harewig, und verstund das Schwedische einigermassen, indem er einige zeit im Gothenburg sich aufgehalten hatte.

Um 2 Uhr bes Rachmittags fieng es wieder aus Guben an ju blafen, und konnten wir daber mit einem vortreflichen Binbe unfere Reife fortfegen, Das Land war jur öftlichen Seite bes Pluffes erhaben, und zwar mehrentheils von Erde, die fast überall gut angebauet war. Denn bier zeigten fich bubiche Aecker, wohlge bauete Bofe, und icone Mepfelgarten. Auf der westlis den Seite war auch bas fant etwas boch ... aber noch mehrentheils mit Beholzen bemachfen, nur baf ich bin und wieder, obgleich felten, einen kleinen Pflamort Der Bluß mar an ben meiften Stellen über wahrnahm. eine Englische Meile breit, und gieng in geraber Einie nach Morden, so bas wir bisweilen bas Ende besselben nicht bemerken fonnten.

Dom dreyzehnten. Der Wind begünstigte uns seife Reise gange vorhergehende Nacht, so daß ich teine Gelegenheit hatte, mich nach der Beschaffenheit des landes umzusehen. Des Morgens um 5 Uhr waren wir nur 9 Englische Meilen, wie man berichtete, van Alsban entfernet. Das land war von beiden Seiten des Flusses niedrig, und fast mit lauter Wald bewachsen, ausgenommen daß hie und da ein kleiner Pflanzort ans geleget worden war. Unter den Ufern des Flusses lagen nasse mit Rietgras bewachsen Wiesen, und in demsels Keisen zie. Theest.

ben hin und wieder kleine Eylander. Uns kamen kein Berge zu Gesichte. Wir eileten mit unserer Reise nad Albany, und hatten auf beiden Seiten des Flusses mehrentheils niedriges kand, welches doch, se mehr wir unt Albany naherten, desto forzfältiger angebauet war.

Hier war überall gebräuchlich, die Zeustapeln mit Odchern zu versehen, welche man auf und niedn heben konnte, und die mit denjenigen, die ich schon de schwieden habe, \* übereinkamen. Die Häuser, die man ab und zu erblickte, waren-theils von Stell. Der Fluß war selten über einen Büchsenschuß breit, und him und wieder fanden sich Sandbänke in deutselben. Es war daher eine genaue Ersahrung nöthig, um mit einer Jacht hier den rechten Weg zu kressen; indem man bald nach der einen Seite, bald nach der andern, segeln muste. Endlich kamen wir des Morgens um 8 Uhr glücklich zu Albany an.

Die Jachten, mit benen man zwischen Albany und Meu- Pork segelte, sind alle von Albany her. Sie sahr ten das ganze Jahr durch, so lange der Fluß offen ist, beständig zwischen Albany und Neu- Pork. Bon Albany stören sie vornehmlich Bretter und allerhand Arten Baubolz, nebst Mehl und Erbsen, wie auch Fellwerk, das sie von den Indianern erhandelt, oder sich inegeheim von den Franzosen haben bringen lassen, herunter. Sie teisen fast leer wieder zurück, ausgenommen daß sie einige Kausmannswaaren, wovon Rum das meiste beträgt,

In bem erften Theil auf der 254ffen und 257ften Stitt; wie auch in dem gegenwartigen, auf der 74, u. 75ften Still.

Dies lettere ist eine so boch nothige mit sich führen. Baare für die Einmobner ju Albany, womit fie die Ine bianer in ihrem Sandel hintergeben, und ihnen fo ant als ganglich die Augen verkleben, so daß der Indianer in Bolleren, oft die Raufleute aus Albann fein Fellwert nach eigenem Willführ Schapen lagt. Diefe, Jachten find jiemlich graß, baben eine gute Rafute, so baß bie Reikuben beguem fich barin aufhalten konnen. Gie find gemeiniglich aus bem rothen Wacholber, ober aus bee weisen Giche erbauet. . Gehr oft besteht ber Boben aus weiser Giche, Die Geitentheile aber aus rothem Ber holder, aus der Urfache, weil ber rathe Bacholden weit langer, als big Giche, ber Saulniß widerfiebet Da jenes Holz, sich pher leicht spaltet, menn es gegen etwas anftogt, und ber Subfonsfluß an vielen Stellen von Sandbanken und Bries voll ift, mogegen ber Riel ber Jacht bisweilen anfahrt: fo haben fie lieber Sichen holzzum Boden ermählet, indem bies weicher ift, und fich nicht fo leicht spaltet. Und ba ber Boben beständig unter Baffer ift, fo gerath er nicht fo leicht in Faulnig, fondern balt langer aus.

Die Canoen ober Rahne, welche diese Jachten nach sich haben, sind aus einem einzigen Stück Holz, das sie ausgehöhlet haben, gemacht. Sie sind an beiden Enden scharf, und oft 3 die 4 Rlastern lang, und so breit, als es die Dicke des Holzes hat erlauben wolden. Die leute rudern sie nicht sisend, sondern gemeiniglich steht der eine Kerl vorne und der andere hinten, und ein seder hat sein kurzes Ruder in der Hand, womit er den Rahn forttreibet. Der Jacht folgt sederzeit ein Da

Gebauben halten, und fie diefe gange Zeit mit Ha

Die Witterung hat man nach einer langen Ersfahrung im Sommer so befunden, daß zu der Jahrszeit mehrentheils der Südwind bläset, der eine starke Dürre mit sich sührer. Paun und wann pflegt aber doch et was Regen zu fallen. Und so bald es geregnet, wirst sich der Wind: sast immer nach Nordwest, von da er ge meiniglich einen oder mehrere Tage wehet, und sich dann wieder nach seinem vorigen Quartier Süd hindegiebt. Daß dieß mehrencheils ganz genau hier eingetrossen, habe ich zu mehrern mahlen sowohl dieses als das solgende Jahr Gelegenheit zu sehen gehabt.

Dom funfzehnten. Die Zaune, mit denen man hier die Aecker, Wiesen und Anger umschloß, waren gemeiniglich aus lauter Föhrenbrettern gemacht, die über einander zwischen Stangen oder Stäben aus Föhrenholz lagen. Denn hier hatte man einen guten Vorrath bavon, in Ansehung des häufigen Waldes und der dielen Sägemülen.

Aepfeibaume von verschiedenen Arten sollen hier sohr gut fortkommen, und so schöne Früchte, wie sonk am einem andern Orte in Mordamerika, eragen. Jak meben einem sedweden kandhose waren grosse Aepfelgar sen angeleger. Eine Art Aepfel fand sich hier, welche sehr groß, und dudon sehr wohlschmeckend war. Diese werschielte man im Herbst als eine Seltenheit nach Neu-

Dier wird durchgebends bie alte Zeitrechnung verftanden,

York und andern Dertern. Bon hen Kernern, die ich bavon gesammiet und in Abo ausgesaet habe, sind eine Menge Baume aufgewachsen, welche sehr gut fortkommen, und nicht den geringsten Schaden von unsern Wintern erlitten haben. Da sie aber noch nicht geblühet, so din ich nicht im Stande zu sagen, ob die Frucht, welche sieher tragen, dersenigen in Albany gleich kommen werde. Auf dem Lande um Albany bereitet man zur Herbstzeit einen sehr vortressichen Siber von den Aepfeln. Bisweiselm schadet der Frost den Blüthen im Frühling ungemein, sowohl an den Aepfeln, als andern Fruchtbaumen.

Die Kirschbäume von allen den Arten, die man bier ju pflanzen versucht hat, gedeihen gleichfalls aufs keste.

Die Birnbaume wollen hier nicht fort. Dieß war eine Klage, die man an vielen Orten im nördlichen Amerika führete. Ich befürchte aber, daß man nicht alleit Mühr und Sorgfalt genug wird angewandt haben, sie zu pflanzen und zu warten; da ich doch schone Birnsbame an vielen Orten in Pensplvanien sahe.

Die Pfirschenbaume sind hier zu mehrern mahlen gepstanzt worden: sie haben sich aber niemahls recht gut anlassen wollen. Die Schuld gab man theils dem Erdziehe, theils auch vornehmlich einem Burme, der sich in der Erde aufhalten, und sich an der Burzel durchbeissen soll, novon der Baum verdorret. Bielleicht tragen auch die strengen Winter viel dazu ben.

Auffer ben hergenannten Arten hatte man hier in Albam teine amere Fruchtbaume, bie man opfanzete.

2 Bon bem Zanf und Glachs foll hier meistentheils fo viel gesäet werden, als jum eigenen Gebrauch erfordert wird.

Der Mays wurde fart gepflanget. Gin lofer Boben wird für ben besten baju gehalten. In Thon Bon ber Aussaat eines halben kam er aber nicht fort. Buschels hatten sie 100 Buschels wieder erhalten. Man Schätte ibn baber fur eine gute Betraibeart, weil ber Reim, wenn er gleich oft im Fruhling wegfriert, fich boch wieber erholet. Sie hatten bier Beisviele gehabt, bag ber Reim in einem Frühling zwenmahl ganz bis an die Erbe verfroren, und both nicht allein in bie Bobe gewachfon ift, fonbern auch in eben bem Sahr bie glucklichfte Ernbte gegeben bat. Er bat auch ben Bortheil , baf er gegen bie Durre weit langer als ber Beigen, aushalten kan. Die gröffere Urt, welche hier eigentlich gepflanget murbe, gelangt im September jur Reife.

Der Weizen wird auf dem kande um Albann in Menge gefaet, und zwar mit vielem Bortheil. rechneten bie Einnahmen, von ber Aussaat eines Buschels, auf 12 Buschels. Defters erhalten sie in gutem Erbreiche so gar 20 Bufchels wieber. Wenn fie bier un ter 10 Buschels einerndten, so meinen fie, baß fie nicht viel gewonnen baben. Diejenigen, bie auf bem lanbe um Albany wohnen, find theils Hollander, theils Deuts Die Deutschen bewohnen verschiedene groffe Dor: fer, und saen so viel Weizen aus, ber hier nad Albany berführt wird, baf fahrlich von bier nach Reu : Yorf viele mit Weigenmehl belabene Sachten hinunter gefchi: cket werden. Das Weizenmehl, das hinden Albann er bal halten wied, soll überhaupt für bas beste im ganzen nördlichen Amseike angesehen werden, wenn man nur einen Ort zwischen Albamy undoDien Vork, der Gopus oder Kingstown genannt wied, von dem gleichfalls ein vorstreslicher Weizenmehl könnut; ausnimmt: Alles Brot hier in Albanh ist hom Weizen. In Neu-York soll man den Centner Weizenmehl von Albanh mit einigen Schillingen mehr, als dassenige von andern Dertern, bejahlen:

Den Bocker faet man hier auch, ob gleich nicht fo binfig, als ben Weigen.

Gersten wird hier nicht start gefaet, indem sie teis nen desondern Deugen davon zu erhalten vermeinen. Dem weil sie eine solche Menge Weigen besigen: so richs ten sie Ralz davon zu Mber um Neus Vort sabe ich gross Artten mit Gersten besäet.

Bon bem Saber faet man nur fo viet, als zum Butter für bie Pferbe nothig ift.

Die Leute, die hier herum auf dem Lande wohnen, und theils Deutsche, theils Hollander find, sand Webseifen Deutsche, theils Hollander find, sand Webseifen Die vielen Tonnen versihrt. Man hat sie in langen Zeiten vorschiddlichen Insetten sied halten tonnen. Aber nun in den letztern Jahren hat man gen sunden, daß eben das Ungezieser, welches die Erdsens acher wesches die Erdsens acher webbes die Erdsens acher werden Untern Lieft der Proving Weus Pork ganzlich voederbet hat; und vessen ich schon an sinem andern Orte gedacht habe,

Sin bem aten Theile auf ber 31sten und ben folgenden Seityne.

nun gleichfalls fich ber hinauf gezogen hat, und fich weit mehr ben ben Erbfen ; als ehemahle feben lafte : Es wie berfährt so wohl biefem Ome, ale bemidtigen kinde, bas fich von bier mit vortreflichen Erbfen ju eigenem Bebrau! de, infanberbeit aber jum Mutten ber Matrofen und Seeleute auf ben Schiffen , hat verfeben tondich , ein bei trächtlicher Schabe. Gie batten bemerft , baf wenn fie fich unbeschädigte Erbfen von Albany verschaften, und fie ben Kingstown ober auch an andern Stellen in dem un: tern Theil ber Probin Reus Port ausfacten, biefelben awar das erfte Jahr siemlich aut fortkamen elaber das sweite und alle die folgenden so nok von Wirmen wur ben , bag. fie niemand mehrweber effen wollte noch konnte. Einige follen bier bie Runft bramben, bag fles wofern bie Erhien nicht balb: tochen unbeweich werben mollen, etwas Afche unter benfelben in ben Grapen werfen; als: bann foll es mit bem Rochen gleich beffer geben: Die gefund aber und moblichmedend bieß fen, weiß ich nicht.

Kastalle pflanzten die Poreden. Einige zogen die Asche dem Sande dor, um sie den Binter überzu verswahren. Werschiedene Leute in Irrland sollen die Gewohnheit haben im Herbste die Poseten in einen Ofen zu werfen, und sie etwas zu trocknen. Alsbenn sallen sie zwar sich den Winter über zut halten; aber sie taugen nicht zum verpflanzen, sondern nur zum Essen.

Die Bermudischen Poteten \* sind hier auch gen pflanzt worden, und gedeihen so ziemlich. Die größte Schwierigkeit ist aber gewasen, sie den Winter über zu verwahren, weil sie mehrentheils in der Zeit verderben.

<sup>\*</sup> Man febe ben aten Theil, auf ber 322ften Geitelie-

Der Fiermeningbied \* foll fich bisweilen gier finben, aber wich wan einer felenern. Unt von Bogeln fenn.

Die Dachschindeln, womit die Häuser in der Stadt fast überall bedeckt waren, wurden aus dem sogenannten White Pine, oder ver weissen Tanne gemacht;
welche dazu für eben so gut und dauerhaft, als der weisse Eppreß, in sa fast noch besser gehalten wird. Man
behauptete, daß ein solches Dach gegen 40 Jahre aushalten könnte. Diese weisse Tanne wird in Menge an solchen Stellen, wo unsere gewöhnliche Tannen gesunden.
Iber in dem untern Theil der Proving Neu-Pork, wie
auch in Neu-Jersen und Pensylvanien din ich sie nicht
gewahr worden. Von dieser werden disseits Albann jährlich eine ungläubliche Menge Vretter gesäget, welche hinunter nach Neu-Pork gesührt und von da ausserhalb kandes verschiffer werden.

Die wilden Weinranken wuchsen häusig in den Balbern, und ansteilen Ufern. Insonderheit fand man sie in unglaublicher Menge an den letztern Orten. Da, wo Baume auf den Unhöhen derselben wuchsen, kletterten se hinauf, und bögen sie oft durch ihre Schwere niederwarts. Wo über keine Baume stunden, lagen sie nach der länge auf dem steilen Ufer, und bedeckten es ganzisch. Die Trackben isset man, nachdem sie von dem Frost angegrissen warden sind. Denn dorhero sind sie du fauer. Uebrigens braucht man sie wenig.

2776

<sup>\*</sup> Man febe ben zien Theil, auf ber 354ffen Seite.

<sup>\*\*</sup> Cuprellus thyoides.

El facken giebe es in unglanblichner Menge in ber groffen Balbern und wiften Derten, welche zwifden Canada und Albany liegen. Die Leute, Die dafelbst Rei fen anstellen, werben oft von ihnen geplagt. Um fich ei niger maffen wieder bieß Ungeziefer ju ichugen, pflegten einige bas Geficht oft mit Butter ober anderem Sette in Dieß macht, baß fie fich bann nicht so ger beichmieren. ne auf eine folche Stelle hinfeten. Begen ber starten Site hielte man nicht gerne aus mit Stiefeln zu gehen, Um aber vorzukommen, daß fie nicht burchbeiffen mich ten, wickelte man Papier um bas Bein unter bem Strumpfe, Ginige laffen fich hauben machen, welche ben gangen Ropf bedecken, und vor ben Augen haben fie Klor. Die Macht über liegen fie in Zeltern, wenn bie felben mitgeführt werben fonnen, und auffen vor bem Ein: gange machen fie ein groffes Reuer an, burch beffen Raud Die Mucken vertrieben werben.

Dom sechszehnten. Die Purpoissen sollen in dem Judions Flusse nicht leicht höher gehen als so weiter Salz oder salzes Wasser enthält. Nachdem vertretendie Stöhre ihre Stelle. Doch soll es sich das eine und das andere mahl zugetragen haben, daß die Purpoissen ganz bis nach Albany hinauf gegangen sind.

Man hatte hier eine Erzählung, bas ein Wallfisch ehebem ganz bis zu viefer Stadt hinauf gekommen ware.

Die Jeuerfliegen, welche von eben ber Art wa ren, welche im Sommer in Pensplvanien so gemein ist, saho man hier sebe Nacht in Menge, Sie flogen auf den Gassen und überall in der Stadt. In der Nacht famen fie in die Häufer, wenn Benfter ober Louven bffen waren. Die Singlander nannten fie gire i flys.

Dom neunzehnten. Man vermißte an diefem Drtein ben Balbenn verfchiebene-Baume, Die in Denfplva= nien febr gemein find; nehmlich ben Bieberbaum, ben Bifcherbaum, ben Gulbenbaum, Perfimon, ben Tulpenboum, den schwarzen Ballnuffbaum, die Morastelche, ben ben Cocuftbaum, ben Honen soruftbaum, Sallathaum, den Meffelhaum, ben Paparbaum, ohne eine Menge von Staubengemachten, Die man bier gang und gar nicht ans Die weit mehr nordliche lage bes Drts, bas hobe Bebirge, welches bie fo genannten blauen Berge ausmaden, und ber lauf ber Bluffe und Strome, welcher von bier in bas Meer meistentheils nach Guben gerichtet ift, woburch bemnach bie Saamen ber Bewachse von bier nach Guben, nicht aber von Guben hieber geführet werben, find wohl groftentheils bie Urfachen, warum man bier viele Bemachfe umfonft fucht, welche in Pensylvanien gemein find.

Machmittags reifete ich bie Infel zu besehen, wels de mitten in dem Fluß ohngefähr eine englische Moile unterwärts der Stadt liegt. Diese Insel ist gegen eine englische Meile lang, und nicht viel mehr als eine viertel Meile dem der Art breit. Sie ist fast. gänzlich zu Aeckern angewandt, und wird von einem einzigen Besitzer bewohnt, welcher ausserbem Eigner von zwen andern kleinen Inseln daneben ist. Hier sahe man weiter kein Gehölze, als nur einige Baume, welche neben dem Strande rund um die Insel übrig woren. Diese machten hier wie eine grosse hohe Hecke aus. Der rothblumige Ahornbaum wuchs

folder nach. Diefenigen, Die bier in Albany gemacht Werben, find meisteintheils aus bent fo genannten Bhite Pine ober ber weiffen Canne. Gie tomen 8 ober 12 Tabre ausbauern, insonberheit wenn fie mit einer Mi fanng von Theer und Rett und einer Parbe auffetfich be-Bu Albany werben fie aus bein oben Arichen werben. genannten Soll gebuuen, inbem bafelbit tein anderes baju tuchtig iff. Ben Deus Port macht man fie aus' bem Tulpenbaum, und an andern Orten aus bem'rothen Bacholber öber weiffen Enpreffen, \* !! Aber Diefe beiben lettern Baume machfen in biefer Gegend fo flein, buf Be micht bagu debraucht werben tonnen. Bemeinialia find teine Gige darin, fondern mair muß fich auf ben Denn wenn fie mit Gigen verfo Bloffen Boben fegen. ben waren, tonnten fie leicht ummalben, wofern man nicht besto besset bas Gleichgewicht in acht zu nehmen witte.

Battoes wurde eine andere Art von Boten genannt, deren man sich vielfältig hier in Albany bediente.
Sie sind aus Brettern von der weissen Tanne oder Föhre
gemacht. Der Boden ist flach, wie an einer Russischen Barke, damit sie desto besser auf seichtem Wasser sahren können, sie sind scharf gegen beiden Enden und etwas höher gegen das Ende, als in der Mitte. Man sist in denselben, und rudert sie eben so, wie wir unsere Bote. Sie sind ziemlich lang, obgleich nicht alle gleich, gemeiniglich zu 3, bisweilen auch 4 Klastern. Die Höhe, von dem Boden die auf den obersten Rand des Bords, (denn die Seiten stehen kast senkrecht) beträgt 4 ober

Cupreffus thyoides.

4 oder 5 Viertelellen, und die Bneite in der Mitte ohngefähr ein paar Ellen. Man bedient sich derselben hier
vornehmlich, um Baaren über den Flüssen zu den Indianern zu führen, in dem Falls nehmlich, wenn die
Flüsse, oder das Fahrwasser, so rein sind, daß sie daschlift gut fortkommen können, ohne nothig zu haben,
dies Battoes weit über kand zu ziehen. Denn die Bore
von Kinden gehen so bald entzwep, wenn sie au Steine
ansossen; und die Cansen oder die ausgehöhlten Kähne
tugen nicht viel, und können leicht umstürzen. Ich
wurde keiner solchen Bote gewahr, die man hier in
Schweben und anderwärts gemeiniglich gebraucht.

Die Ralte foll oft in Albany groffen Schaben ju wege bringen. Es ift kaum ein Mongt bes Sommers, in dem nicht Froffnächte eingefallen wären, ob bieß gleich richt so allgemein ist. Gemeiniglich hat es mit ber Bitterung Diese Beschaffenheit. Der Frühling kommt bier febr fpat, fo bag im April und Dian mehrentheis viele Frofinachte fich ereignen, wodurch oft die Bluthen an ben Baumen und Ruchengewachsen verfrieren. Dan befürchtete, bag die Aepfelbluthen diefen Frühling vom Froffe im Man einen fo beträchtlichen Gibaben genome men, daß gegen ben Serbst wenig Amfel zu erwarten kunben. Galbit die Eichenbluthen verfrieren oft in ben Balbern. Der Berbst währet bier lange mit warmen Doch fangen gemeiniglich bie Tagen und Machten. Frofinachte an, fich gegen bas Ende bes Geptembers und hernach, oft im October einzufinden. Gie muffen von dem Anfang, oder auch von der Mitte bes Mobembers, bis auf den Merz oder April, ihr Wieh in Gebaus

Gebäuden halten, und sie diese ganze Zeit mit hen füstern. \*

Die Witterung hat man nach einer langen Ers sahrung im Sommer so befunden, daß zu der Jahrszeit mehrentheils der Südwind bläset, den eine karke Durre mit sich führet. Dann und wann pflegt aber doch et was Regen zu fallen. Und so bald es geregnet, wirst sich der Wind sasst immer nach Nardwest, von da er germeiniglich einen oder nehrere Tage wehet, und sich dann wieder nach seinem vorigen Quartier Süd hindegiedt. Daß dieß mehrentheils ganz genau hier eingetrossen, habe ich zu mehrern mahlen sowohl dieses als das solgende Jahr Belegenheit zu sehen gehabt.

Dom funfzehnten. Die Zäune, mit denen man hier die Aecker, Wiesen und Anger umschloß, waren gemeiniglich aus lauter Föhrenbrettern gemacht, die über einander zwischen Stangen oder Stäben aus Föhrenholz lagen. Denn hier hatte man einen guten Borrath davon, in Ansehung des häufigen Waldes und der vielen Sägemülen.

2lepfelbaume von verschiedenen Arten sollen hier sohr gut fortkommen, und so schöne Früchte, wie sonk um einem andern Orte in Nordamerika, tragen. Fast meben einem setweden kandhosse waren grosse Nepfelgär ten angeleget. Eine Art Appel sand sich hier, welche sehr groß, und duden sehr wohlschmeckend war. Dies werschielte man im Hendsteine Seltenheit nach Neu-

Mi & Dier wird burchgebenbe bie alte Zeitrechnung verftanben,

York und andern Dertern. Bon den Rernern, die ich bavon gesammiet und in Abo ausgesat habe, sind eine Menge Baume aufgewachsen, welche sehr gut fortsommen, und nicht den geringsten Schaden von unsern Binstem erlitten haben. Da sie aber noch nicht geblühet, so din ich nicht im Stande zu sagen, ob die Frucht, welche sie hier tragen, bersenigen in Albany gleich kommen werde. Auf dem kande um Albany bereitet man zur Herbstzeit eis nen sehr vortressichen Siere von den Aepfeln. Bisweislen schadet der Frost den Blüthen im Frühling ungemein, sowohl an den Aepfeln, als andern Fruchtbaumen.

Die Zirschbäume von allen den Urten, die man bier zu pflanzen versucht hat, gedeihen gleichfalls aufs leste.

Die Birnbaume wollen hier nicht fort. Dieß war eine Klage, die man an vielen Orten im nordlichen Imerika führete. Ich befürchte aber, daß man nicht akzeit Mühe und Sorgfalt genug wird angewandt haben, sie ju pflanzen und zu warten; da ich doch schone Birnsbame an vielen Orten in Pensplvanien sabe.

Die Pfirschenbaume sind hier zu mehrern mahlen gepflanzt worden: sie haben sich aber niemahls recht gut anlassen wollen. Die Schuld gab man theils dem Erdzieche, theils auch vornehmlich einem Burme, der sich in der Erde aushalten, und sich an der Burzel durchbeissen soll, novon der Baum verdorret. Vielleicht tragen auch die strengen Winter viel dazu ben.

Ausser ben hergenannten Arten hatte man hier in Albany teine ambere Fruchtbaume, die man pffanzete.

nun gleichfalls fich bier hinauf gezogen bat, und fich weit mehr ben ben Erbfen; als ehemable feben lafte! Es wies berfährt fo Pohlibiefem Onte Cats beminbtigen kinde, bas fich von bier mit Bortreflichen Erbiem ju eigenem Bebraude, infenberheit:aber jum Mugen ber Motrofen und Seeleute auf ben Schiffen , hat verfeben tonden , ein be-Sie hatten bemerft, baf wenn fie trächtlicher Schabe. fich unbefchabigte Erbfen von Albaun verschaften, und fie ben Ringstown ober auch an andern Stellen in bem untern Theil ber Proping Reuz Port ausfacten, Wefelben zwar das erste Jahr ziemlich aut fortkumen naber das zweite und alle bie folgenden fo volk von Wirmen wurben , bag. fe niemand mehrweber effen wollte noch konnte. Einige follen bie Runft brauchen; baf fles wofern bie Erhfen nicht balb: fochen sund weich werben mollen, etwas Afche unter benfelben in ben Graven wetfen; als: bann foll es mit bem Rochen gleich beffer geben :- Die gefund aber und mohlichmeckent bieß fen, weiß ich nicht.

Kaskalle pflanzten die Poreiten. Einige zogen die Alche bem Sande dor, um sie den Binter über: zu verswahren. Werschiedene Leute in Irrland sollen die Gewohnheit haben im Herbste die Posteten in einen Ofen zu werfen, und sie etwas zu trocknen. Usbenn sallen sie zwar sieh den Winter über zut halten; aber sie tangen nicht zum verpflänzen, sondern nur zum Essen.

Die Bermidischen Poteten \* sind hier auch ges pflanzt worden, und gedeißen so zienlich. Die größte Schwierigkeit ist aber gewasen, sie den Winter über zu verwahren, weil sie mehrentheils in der Zeit verderben.

<sup>\*</sup> Man febe ben aten Theil, auf ber 322fien Seiteli-

Der: Birminingbied \* fall fich bisweilen feier finben, aber boch von einer feltenern. Urt; von Bogeln fenn.

Die Dackschindeln, womit die Häufer in ber Stadt fast überall bedeckt waren, wurden aus dem sognannten White Pine, oder der weissen Tanne gemacht, welche dazu für eben so gut und dauerhaft, als der weisse Eppres, in sa fast noch bester gehalten wird. Man behauptete, daß ein solches Dach gegen 40 Jahre aushalten könnte. Diese weisse Tanne wird in Menge an solchen Stellen, wo unsere gewöhnliche Tannen gesunden. Iher in dem untern Theil der Proving Neu-Pork, wie auch in Neu-Jersey und Pensylvanien din ich sie nicht gewahr worden. Von dieser werden disseits Albany sährelich eine ungläubliche Menge Bretter gesäget, welche hinzunter nach Neu-Pork gesührt und von da ausserhalb kandes verschiffet werden.

Die wilden Weinranken wuchsen häusig in den Bäldern, und ansteilen Ufern. Insonderheit fand man sie in unglaublicher Menge an den letztern Orten. Da, wo Bäume auf den Anhöhen derselben wuchsen, kletterten sie hinauf, und bögen sie oft durch ihre Schwere niederwarts. Wo über keine Bäume stunden, lagen sie nach der länge auf dem steilen Ufer, und bedeckten es ganzisch. Die Traiben isset man, nachdem sie von dem Frost angegriffen worden sind. Denn dorhoro sind sie du sauer. Uebrigens braucht man sie wenig.

·17i

<sup>\*</sup> Man febe ben zien Theil, auf ber 354ften Seite.

<sup>\*\*</sup> Cuprellus thyoides.

: ETTacken giebt es in unglanblicher Mienge in ben groffen Balbern und waften Dertern welche awifchen Canada und Albany liegen. Die Loute, Die daselbst Rei fen anstellen, werben oft von ihnen geplagt. Um fich ei niger maffen wieder bieß Ungeziefer ju ichugen, pflegten einige bas Beficht oft mit Butter ober anderem Sette ju Dieg macht, baß fie fich bann nicht fo ger beichmieren. ne auf eine folche Stelle binfegen. Wegen ber ftarten Dipe hielte man nicht gerne aus mit Stiefeln ju gehen, Um aber vorzukommen, daß fie nicht burchbeiffen mich: ten, wickelte man Papier um bas Bein unter bem Strumpfe. Einige laffen fich hauben machen, welche ben gangen Ropf bedecken, und vor ben Augen haben fie Flor. Die Nacht über liegen fie in Zeltern, wenn bie felben mitgeführt werben fonnen, und auffen vor dem Ein: gange maden fie ein groffes Leuer an, burch beffen Rauch Die Mucken vertrieben werben.

Vom sechszehnten. Die Purpoissen sollen in dem Subsons Flusse nicht leicht höher gehen als so weiter Salz ader salzes Wasser enthält. Nachdem vertretendie Stöhre ihre Stelle. Doch soll es sich das eine und das andere mahl zugetragen haben, daß die Purpoissen ganz dis nach Albany hinauf gegangen sind.

Man hatte hier eine Erzählung, baßein Wallfisch ehebem ganz bis zu biefer Stadt hinauf gekommen ware.

Die Seuerfliegen, welche von eben der Art waren, welche im Sommer in Pensplvanien so gemein ist, sahr man hier jede Nacht in Menge, Sie flogen auf den Gassen und überall in der Stadt. In der Nacht

tamen fie in die Häufer, wenn Benfter ober Thuren offen baren. Die Englander nannten fie Fire & flys.

Dom neunzehnten. Man vermifte an biefem Drtein ben Balbern verfchiebene Baume, Die in Denfplvanien febr gemein find; nehmlich ben Bieberbaum, ben Sifderbaum, ben Bulbenbaum, Derfimon, ben Tylpendaum, ben fehmarzen Wallnuffbaum, bie Moraftelche, ben Gallathaum , ben Locuftbaum , ben Sonen Locuftbaum, den Reffelhaum, Den Paparbaum, ohne eine Dienge von Staubengewachien, Die man bier gang und gar nicht ans Die weit mehr nordliche Lage bes Drte, bas hobe Gebirge, welches bie fo genannten blauen Berge ausmaden, und ber lauf ber Bluffe und Strome, welcher von bier in bas Miger meiftentheils nach Guben gerichtet ift, woburch bernnach bie Saamen ber Bewachse von hier nach Guben, nicht aber von Guben bieber geführet merben, find wohl groftentheils Die Urfachen, warum man bier viele Gemachse umsonft sucht, welche in Pensylvanien gemein find.

Nachmistags reisete ich die Insel zu besehen, wels de mitten in dem Fluß ohngefahr eine englische Meile unterwärts der Stadt liegt. Diese Insel ist gegen eine englische Meile lang, und nicht vielzmehr als eine viertel Meile den der Art breit. Sie ist fast.gänzlich zu ledern angewandt, und wird von einem einzigen Besiser bewohnt, welcher ausserdem Eigner von zwen andern kleinen Inseln daneben ist. Hier sahe man weiter kein Gehölze, als nur einige Bäume, welche neben dem Strande rund um die Insel übrig waren. Diese machten hier wie eine grosse hohe Hecke aus.

wuche verfchiedentlich boufig. Gein lauf ift auf der un tern Geite weiß und gleichfam verfilbert." Wenn es webet, fa wird baffelbe auf und nieder gekehret, und alsbann febt es von weiten aus, als wenn bet Baum voll von meiffen Blumen mare. Die Wafferbuche \* wuchs febr boch, und ift einer bon ben Baumen, Die biefelbit ben ftartiten Schatten geben. Der Efpenbaum, wwelcher bier Dater Poplar genannt wird, war bier unter allen Baumen ber haufigste, tam unvergleichlich an ben Ufern fort, und erreichte eben bie Dobe, wie unfere urofiten Im Commer giebt er ben beften Stratten fir Leute und Bieb gegen bie brennenbe Sige Lind auf ben Ufern ber Geen und Bluffe ift er einer bon ben nuglid-fen Baumen, indem er mit feinen febr vielen ausgebreigeten Burgeln bie Erbe fest bindet, und wie eine Mauer gegen ben Unfall bes Waffers, bamit es nicht bie Erbe wegführen tonne, ftebet. Eben biefen Ruken leiften hier auch Die Wasserbuche und ber Ulmenbaum. Die wils den Oflaumenbaume flunden bier in Menge, und maren jest voll von unreifen Fruchten. Der Baum wird bier zu nichts angewandte bie reife Frucht aber iffet man rob, und fonft benucht man fie ju nichts. Der Sus mach \*\*\* war haufig: Und eben fo verhielt es tich mit ben milben Weinvanken, welche beiben ple Baume Binguf fletterten und nach ber lange ber Unboben ne Es fagten alle, daß bie Trauben ben Rluffe binfrochen. ben

Platanus occidentalis.

<sup>\*\*</sup> Populus glandulis variis basi foliormunadnenis, foliis cordato-deltoidibus acuminatis ferrato-angulosis, vtrinque glabris.

<sup>\*\*\*</sup> Rhus glabra.

ben sehr spat zur Neise kamon, ob sie gleich sest ziemlich groffe Hartinge hatten. Der Umerikanische Ulmens baum machte auch vorschledentlich groffe Hoden. Der Boden auf dieser Insel wur eine fedte Gotten. Der Boden auf dieser Insel wur eine fedte Gottenerde mit Sand vermischt, welche nun größtenthvills zu Manspflam jungen angewandt worden war. Es waren auch groffe kelder mit Poreten besetzt. Die ganze Insel war nur sien zich Pfund in Neuworkischer Münze verpachtet, welches etwas mehr als 400 Platen in unserem Gelde betrug. Der Pachter-nahm das seinige von den Einwohnern von Albann wieder, denen er geössere und kleichnere Stücke, um daselbst verschiedene Küchenkräuter zu pflanzen, verpachtet hatte: Die Portulael wuchs hier in größter Menge wild, und ließ sich aus beste an.

Dom zwanzigsten. Die She und Fluth geste in dem Hubsonsstusse ganz die ohngefahr 8 ober 10 Englische Meilen oberwärts Albany, wo sie endlich aufhört, und alfo erstreckt sie sich die auf 156 Englische Meilen von dem Meer. Im Frühling aber, wenn der Schnee schweize, soll hier den der Stadt so gut als keine Fluth verspüret werden, sondern es ist alsdann sast lauter Edde von der grossen Menge Wasser, welche die Zeit im Jahr herunter sließt. Eben dieß soll auch geschehen, wenn es einige Zeit im Sommer stark geregnet hat.

Die Kälze wurde hier von allen als sehr streng im Winter beschrieben. Das Sis in dem Hudsonsflusse ist dem gemeiniglich 3 ober 4 Fuß dick. Sie waren den zwen und zwanzigsten im Merzen, nach der alten Zeit rechnung, mit 6 paar Pferde über diesen Fluß gefahren. Das Sis löset sich hier bisweilen in der Mitte des Mer-

gen, bismeilen auch eiff ju Enbr beffelben. Es fchieffen bann groffe und bide Gisschollen berunter, welche bisweilen die Häuser mit sich megreissen. Das Wasser Rebt alsbern for boch im Bluffe, weil fich bas Gis bisweilen froces, und meiter unten, wo ber Bluß fcmabl It, stecken bleibt. Bisweilen mar bas Baffer; bier im Brubling 3 Rlafter bober fenfrecht geftiegen, als fenft in Der Commerzeit gewöhnlich ift. Der Boben foll feben Binter ju 3 und bismeilen gar ju 5 Guf in ber Tiefe go Frieren. Um den funften bes Dovembers gieht man die Rachten bier auf, und in ber Mitte ober ju Ende bes Merzen, ober guch zu Anfang bes Aprils \* fangen bie Sachten wieder an, nach Meu- Port hinunter ju geben. Man wußte bier nichts von Rachelofen oder Rlappen, fondern ber Schornstein war fo groß, bag man fast mit Pferd und Schlitten batte burchfonimen tonnen.

Das Brumenwaffer war in verschiedenen Brum nen hier in der Stadt diese Zeit zwar fehr kalt. man es aber trant, bemertte man einen fauerlichen Beschmack, ber nicht sehr angenehm war. Als ich es que nauer zu untersuchen anfieng, fand ich eine Menge fleine Infette barin, Die vielleicht Riefenfuffe \* waren. Ihre Lange betrug anberthalb bis zwen, ja ben einigen gegen vier geometrische Linien. Daben waren sie febr schmal und von blaffer ober heller Farbe. Der Kopf war Mimary und bicker, als ber übrige Theil bes Korpers, ober ohngefahr wie ein gang fleiner Dabelfnopf. Schwanz war in zwen Theile gespalten, und jebweber Aft

<sup>\*</sup> hier folgt man gleichfalls ber alten Zeitrechnung. \* Monoculi.

Aff endigte fich mit einem fleinen schwarzen Rügelchen. Als fie fcwummen, warfen fie fich ab und ju in gewunbenen Linien, fast wie bie gang jungen Frosche. gof etwas von biefem Baffer in eine Schale, und mifchte bernach fo viel Rum baju, baf er mehr als ben vierten Theil gegen bas Wasser ausmachte. Diese Riefenfusse aber frugen nicht bas geringste barnach, fondern fcmummen in bem mit Rum vermischten Baffer eben fo burtia wie vorber. Sieraus erhellet, bag wenn mit biefem Baffer Dunch gemacht werben foll, fo muß er febr fart fem, mofern anders diefe Riefenfuffe bavon fterben fol-Db gleich Die Lente, welche biefes Baffer taglich brauchten, feine Ungelegenheit bavon, wie fie fagten, verfpurten: fo glaube ich boch, baf es nicht fo gar-aefund für einen, ber beffelben fremd und ungewohnt ift, fent Ich war ein und bas andere mahl in diefem kande, aus Mangel eines beffern Baffers, gezwungen, meinen Durft mit Diefem, worin ich beutlich folche Riefenfuffe fich bin und ber werfen fabe, ju lofchen. Raft allemahl. aber merfte ich ohngefahr einen Lag barnach unten im Schlunde eine Empfindung, als wenn eine Erbfe ftecken geblieben mare, ober als wenn ich eine Beule ba batte: und bieft mabrete auf biefe Beife über eine Boche, che Dieg erfuhr ich bieses und das folgende es veraiena. Sabr in Albann, wie auch an einigen anbern Orten. Mein Bedienter Jungftrom bekam ebenfalls einen ftarfen Schmer, in ber Bruft, und eine Empfindung als bon einer Beule. Db aber biefe Insekte, ober etwas anders, baran Schuld gewesen find, kann ich nicht ges wiß fagen. Doch habe ich feit ber Zeit,, wofern es nur möglich gewesen ift, bassenige Waffer, worin ich bera Reisen 11. Theil.

gleichen Riefenfuffe mahrgenommen, zu vermeiben ge-Ich habe an mehrern Orten bier zu kande biefe sucht. Riefenfuffe in eistaltem Baffer, welches aus ben tief ften Brunnen geschöpfet worben, gefeben. fenn, bag viele unferer Rrantheiten von folden Baf fern, bie wir nicht fo genau untersuchen, berruhren. Ich habe febr oft eine Menge von gang fleinen Infeften in Wassern, die man ihrer Rlarheit wegen vorzüglich gerühmt bat, entbecket. Hier in Albann waren fast ben jebem hofe Brunnen, woraus man Waffer jum tagli den Bebrauche ichopfete. Doch wählte man bassenige jum Thee, jum Brauen und Bafchen, vornehmlich aus bem Subsonsfluffe, ber bicht an bie Stabt lauft. Dief ift gemeiniglich gang trub, und im Commer febr warm; Baber es erft einige Stunden in einem Simer in den Reb Ier gefest wird, theils damit bas Trube au Boben fin fen, theils auch bamit bas Wasser fich etwas abtib: len möge.

Der Buchsenschmidt, ben dem wir unsere hers berge hatten, sagte, daß die allerbesten Rohlen für einen Schmidt hier zu kande diesenigen waren, die aus der schwarzen Tanne \* gebrannt waren. Nächst die fen rechnete er die aus der Buche.

Er hielt diesenigen Züchsenstöcke für die besten and kostbaresten, und denen er den Vorzug gab, welche aus dem wilden Kirschbaum gemacht waren. Und nach diesen gab er denen, welche man aus dem rothblumigen Ahornbaum verfertigt hatte, den Vorzug. Mehrerer Holzarten bediente man sich hier nicht dazu. Der schwarze

<sup>\*</sup> Black Pine.

schwarze Wallnußbaum foll zu diefer Absicht vortreflich fen: er wuchs aber nicht an diefem Orte.

Vom ein und zwanzigsten. Albany ist bie vornehmfte, wenigstens bie reichste Stadt nach Meu-Vork in ber Proving bieses Namens. Der Groffe nach ideint fie mit Mariaftadt in Beftgotbland überein gu Sie liegt auf bem Abhange einer erhabenen Anhohe bicht an bem westlichen Ufer bes Hubsonsstuffes. Man rechnet von hier nach Meu- Port 146 Englische Die Stadt erstrecket fich nach ber lange bes Meilen. Klusses, der bier von MNO. nach &&B. fliesset. boben Berge, welche oberhalb ber Stadt westwarts liegen, benehmen einem alle Aussicht nach ber Seite. Sier find zwen Rirchen, eine Sollandische und eine Englische. Die Hollanbische liegt etwas von bem Ufer ab, an ber öftlichen Seite bes Marktes. Sie ift von Stein, und hat einen fleinen Thurm in ber Mitte, und eine Rloce Es werden bier von einem und bemfelben Prediger zwen Predigten feben Sonntag gehalten, nehmlich beides Vormittags und Nachmittags. Die Englis fche Rirche ift auf ber Unbobe nach ber weklichen Seite bes Marktes gleich unter bem fo genannten Beftungs. werke gelegen, und ift gleichfalls von Stein erbauet, bat aber keinen Thurm. hier murbe nun, weil kein Drebis ger ba war, und alle, die Besatung ausgenommen, hollandisch verstunden, tein Gottesbienst gehalten. erhalt ber Prediger ben biefer Englischen Rirche jahrlich von England 200 Pfund Sterling zum Gehalt. Stadt. ober Rathbaus liegt ber Hollanbischen Rirche etwas fubwarts, gleich neben bem Bluffe, und ift ein D 2 bub.

hubsches Steinhaus von bren Stockwerken in ber Hohe. Es ist mit einem kleinen Thurm, ber seine Rlocke, wie auch eine vergoldete Rugel und Flagge hat, in der Mitte versehen.

Die Zäuser in der Stadt find ziemlich bubich, und jum Theil von Stein erbauet, und gemeiniglich mit Schindeln von bem weiffen Rohrenholze gebeckt. nige wenige waren mit Dachpfannen belegt, welche man boch aus Solland hatte kommen laffen, weil man in ber Meinung flund, bag ber hiefige Thon nicht bajd brauch Raft alle Baufer maren nach ber alten Franbar måre. Eischen Art gebauet, fo baß fie bie eine Giebelmauer gegen bie Saffe tehrten; einige wenige ausgenommen, melthe in fpatern Zeiten aufgeführt worben maren, und fich nach ber nun gebräuchlichen Bauart richteten. viele Baufer waren hier nach ber Art erbauet, vorher ben Meu-Braunschweig \* beschrieben habe; nehm: lich baf bie Biebelmauer nach ber Baffe von Biegeln, alle übrigen Mauern aber von Brettern aufgeführet ma-Aeufferlich maren die Baufer niemable mit Mortel ober Ralt beworfen, fondern die Ziegelsteine maren gang Diefe Ginrichtung ift in allen Stabten, die ich im blos. nordlichen Amerika gesehen, angenommen worden, und boch scheinen sie keinen Schaben von ber Luft zu leiben. Unten ben ber Dachschwelle waren fast immer Dachrinnen befestigt, welche fich weit über bie Baffe hinaus er ftrecten, fo daß das Baffer ben bem Regen aus ben Rinnen fast in die Mitte ber Gaffe hinunter fchof. Die burch wurden zwar die Mauern vor dem Träufeln von

ben

<sup>\*</sup> Im zeen Theile, auf ber 370sten Seite.

ben Dachern gefichert; es fiel aber einem ben bem Beben, wenn es regnete, febr befchwerlich, inbem man fich faft nirgends, ohne von ben Rinnen begoffen zu merben, binbegeben fonnte. Mitten in bem Saufe gegen die Gaffe war allezeit eine Thur, und auffen vor derfelben ein Altan von Brettern mit Banken ju beiben Geis ten, um barauf ju figen. hier pflegten Die Leute faft ben gangen Tag auffen vor ihren Thuren zu figen, wenn das Wetter anders aut mar; und imar nach bem ber Schatten von der Sonne fiel. Denn ba, wo die Altane im Schatten maren, faffen ein Saufen leute von beiderlen Geschlecht: hingegen, wo die Sonne wirkete, erblickte man niemand. , Go balb aber die Sonne dies jenigen Stellen besuchte, wo es vorher schattig gewesen war, eileten fie von ba in die Baufer; fo baß fie fich, fo wie die Sonne ben Schatten ober Schein marf, aus Vornehmlich waren bie Altane' bes und ein begaben. Abends mit Leuten von beiberlen Geschlecht stark befest. Diefes mar fur bie Borbengehenden fehr laftig, indem ben einer Mannsperson der hut in beständiger Bewegung fenn mufte. Denn die Leute maren bier feine Quader, ben benen die Bute an bem Ropfe gleichsam festge= nagelt find: fondern es murde bier für eine groffe Unboflichkeit angesehen, wenn man ben Sut nicht abnahm und alle bearussete. Die Baffen find febr breit und jum Theil genflastert. Un einigen Stellen stehen Baume an ben Geiten gebffangt. Die nach ber lange laufenben Gaffen geben fast parallel mit bem Buß, und die Quer-Die Gasse, gaffen schneiben fie in rechten Winkeln. welche zwischen ben beiben Rirchen liegt, ist fünfmahl p breit, als bie andern, und thut die Dienste eines Markts. D 3

Markts. Uebrigens sind die Gassen hier ziemlich unsauber, welches daher kömmt, weil sie des Sommers das Bieh überall die Nacht durch aussen vor den Häusern stehen lassen. Es sind hier keine Stadtthore, sondern fast überall offene Löcher, wodurch man aus und ein kommen kann. Es giebt auch hier ein paar so genannte Marktplätze, wo das kandvolk ein oder das andere maht in der Woche verschiedene Eswaaren absetzt.

Das Vestungswert liegt unter allen Gebäuben berft, auf dem zur westlichen Geite ber Stadt belege nen hoben abhängigen Berge. Es ist ein groffes Stein haus, bas mit bicken boben Mauern umgeben ift. Anlage beffelben ift aber febr fcblecht. Denn es fann blos baju bienen, ftreifende Parthenen abzuhalten, im geringsten aber nicht, einer Belagerung ju wiberfteben; indem febr viel bobe Anboben von lauter Erbe gleich jur westlichen Seite und oberhalb liegen, welche alle weit bober als die Bestung sind, so baß man von ba, alles was auf bem Hofe felbst in berselben vorfallt, seben fann. Die Anhohe nehmlich, die ber Bestung westwarts liegt, wird eine ziemliche Strecke immer bober und bober. Es befindet fich bier gemeiniglich ein Officier mit einer Menge Solbaten beständig jur Befagung. In ber Beftung foll eine Quelle fenn, welche allezeit Waffer enthalt.

In Ansehung des Zandels hat diese Stadt eint ziemlich bequeme kage. Der Hubsonsstuß streicht ist dicht vorben, und ist hier 12 bis 20 Juß ties. Man hatte noch keine rechte Brücke ben dem Flusse zur Ladung der Jachten angelegt, weil man befürchtete, daß sie im Frühling ben einem karken Sisgange sehr leiden ober auch aan

gang weggeführt werben mochte. Doch konnten bie bier gebrauchlichen Sahrzeuge ziemlich nabe an bem Ufer ge laben werben. Wenn man Bretter und andere fcwere Sachen auf Sachten verführen wollte, band man zwen Canoen in der Breite gusammen, auf benen bergleichen Sachen febr beguem fortgebracht werben tonnten. Diefe Stadt treibt insonderheit auf Deu: Port einen febr flam fen Sandel mit allerhand Rellwert, Brettern, Beigen, Mehl, Erbsen, und verschiedenem Baubolze, und fo Es ift wohl nicht in allen Englischen Pflanze ferner. kabten ein Ort, wenn ich Hubsons Meerbufen ausnehme, wo man von ben Wilden so viel Rellwerk erhandelt, Denn fast alle Raufleute hiefelbit, schickten als bier. im Krubling einen Bedienten ober Häufiling nach Osvego hinauf, welches ein Englischer Handelsort ift, wo bie Bilben fich mit ihren Baaren einfinden, und ber ben ber groffen Gee Ontario liegt. Ich werde besselben hinkunftig in diefer Reifebeschreibung fur bas Sahr 1750 umftanblicher erwähnen. hier halten fich bie Raufleute bon Albany ben ganzen Sommer auf, und treiben einen sehr farken Handel mit vielerlen Wilben, welche mit ihrem Rellwerk babin tommen. Berfchiebene biefelbft haben mir versichert, wie sie bisweilen ben dem Kaufe ben Bilben, insonberheit, wenn er befoffen gewesen ift, hintergangen haben, baf er nicht ben halben, ja bisweis len nicht ben gehnten Theil des Wehrts, für bassenige, bas er mit fich gebracht, erhalten bat. bieß vollig feine Richtigkeit bat, babe ich ein und das andere mabl mit eigenen Augen zu feben Belegenbeit gehabt. Denn die Raufleute in Albany stellen gute Chinefer var; und balt ber fich für ben besten Rerl, ber erft fo braf ben Wilben mit Branntwein betrunten macht, unb

und hernach fur Michtemurbigfeiten alles, bas er mit fich geführt bat, ibm abzwacken fann. Der Wilbe werkt zwar oft, nachbem er ben Raufch verschlafen hat, daß er betrogen worben ift, und murret auch ein wenig Er troftet fich aber bald wieber, wenn er fich barüber. entfinnet, bag er einmahl fo viel Branntwein, als et vermocht, bat faufen tonnen; einen Erant, ben er über alles, was in ber gangen Welt ift, bochfchatt. nehmlich giebt er fich bann gufrieben, wenn er aufs neue einige gute Schlude befommt. Auffer bem Sandel, ber bergeftalt in Ofvego getrieben wird, tommen auch oft eine Menge Wilben von verschiebenen Orten, infonder beit von Canada, ju biefer Stadt, und führen ihr fell wert mit fich. Bon Canaba bobiten fie felten anberes In Canada ift ben bochfter Fellwerk als Bieberfelle. Strafe verboten, von ba ben Englanbern Pelgwerf ju zuschicken: fondern ber Handel, infonderheit mit Bie berfellen, gebort ber westindifchen Compagnie in Frant: reich zu. Demohngeachtet treiben boch die Rauffeute in Canada einen farfen Schleichhanbel. Denn fie fenben ihr Fellwert mit ben Bilben ihren Befannten in Albang ju, welche es nach bem Preise, ben fie ben Raufleuten in Canada burch Briefe vorher bestimmt haben, taufen. Bon bier führen bie Wilben bernach verschiebene Arten Tuch und andere Guter wieder jurud, welche bier für einen geringern Preis, als biejenigen, Die in Canada vorhanden, und von Frankreich babin geschickt worden find, ju erhalten fieben. Der größte Theil ber biefigen Raufleute bat groffe Guter auf bem lanbe und vid Wald daherum. Wenn fich bann ein Bach bafelbft be findet, fo verfaumen fie nicht eine Gagemuble angulegen, um Balken und Bretter von einander zu fägen. Dabet geschieht es; daß ben ganzen Sommer durch viele Jacht ten von hier nach Neu- Pork gehen, welche größtembeils mit Brettern beladen sind. Berschiedene hier in der Stadt schleisen von gewissen Arten Schneck- und Masschlichten die Wannpum der Wilhen, das ist, ihr Gelt mbihren Schmuck, wodurch die Einwohner in Alband einem großen Gewinn erhalten. Von dieser Art Geld will ich an seinem Orte ein inshrers reden. Da also die Leute hieselbst einen so deträchtlichen Handel führen, und der bei nach der Hollandischen Art sehr knapp und sparsamileben: so ist kein Wunder, daß viele von ihnen große Geldsummen zusammen bringen.

Die Einwohner sowohl in Albany, als auf dem lande rings berum zu vielen Meilen, find fast insgefanime Sie reben unter fich Sollandisch, haben ihre Dollanber. Sollandifchen Drediger, und verrichten ihren Gottesbienft in biefer Sprache. Rury, sie führen sich in allen Stille Doch fleiben fich beibe Bes den als Sollander auf. iblechter mehrentheils auf Englische Urt. Es ift bekanne: daß die Proving Neu-Pork zwerst von Hollandern bewohnt worden ist. Es waren auch sie, welche jar Belt ihrer Behereschung an biesem Orte, aus Reid bas neue Coweden emnahmen. Es mabrete aber die Preudenur eine fehr kurge Zeit, baf fie bieß eroberte Land, und femes ihr eigenes, behalten konnten. Denn ju Endebes Aubes 1664 fam auf ben Befehl bes Ronias Carl bes mointen in England, Sir Robert Carrenach Neu: Port; welches bajumahl Neu-Amsterdam hieß, und nahm es em Und bald barauf gog der Oberste. Missols nach Albania D 5 mel=

welches bazumahl Orangefort genannt wurde, und unter warf es sich gleichfalls, und gab dem Ort den Namen Albam, welches des Herzogs von Pork Schottischer Litel war. Den Hollandern wurde frengestellt, entweder unter dem Englandischen Schutze da zu bleiben, und ihre vorigen Freiheiten zu geniessen, oder auch weg zu ziehen. Der größte Theil erwählte das erstere, und von ihren Nachkommen leiten sich die jest hier in der Provinz Neu-York besindlichen Hollander her, welche Bester von den größten und besten Eigenthümern und kandgütern in dem Bezirke von Neu-York sind.

Diese Einwohner von Albany find in bem gangen nordlichen America, sowohl ben ben Englandern als Franzofen, ja felbft ben allen Hollanbern, bie ben untern Theil von der Landschaft Men : Port bewohnen, wegen ihres grof: fen Geiges, ihrer Sabsucht und ihrer unerfattlichen Gelb begierbe febr beruchtigt. Wenn jemand nach Albany binauf reifen will, fo pflege man ihm aus Scherz zu fagen, baß er eine Reife nach bem lande Canaan zu unterneh: men båtte. Fragt man bann, was fie barunter verftum ben, so antworten fie, baffia bas kand Canaan und bas fübische kand einerlen bezeichnete; und bas Albany ein Waterland und ein rechter Aufenthalt ber Erzjuden ware. Denn die Leute in Albann find so habsilichtig und geuis daß ohnmöglich ein Jube bafelbft leben konnte, fondern fe wurden ihn ahnfehlbar burch Schachern ausmergeln, wenn er gleich fonft die Runft, Geld zu ziehen, aufs befte Daber besucht auch niemand biefen Ort ger verfünde. ne, wofern ihn nicht bie größte Mothwendigkeit bazu ver anlasset. Ich wurde aus der Ursache dieses und das foli genbe genbe Nahr an mehrern Orten gefraget, was für eine angelegene Sache mich wohl antreiben mochte, zu biefent Canaan eine Dilgrims : Reife anguftellen. Ich mußte auch beibe Sahre erfahren, baß bas Urtheil und Berucht von biesem Bolle nicht ganglich ungegrundet gewes fen war: Denn obifie gleich felten öfter Frembe feben, als wenn femand aus den Englischen Pflanzstädten biefen Beg nach Canada ober von da jurick nimmt, und man baber schlieffen konnte, bag hier leichter nach Rahrungs mitteln und ben Dothwenbigfeiten eines Reisenben mare, als an ben Orten, wo die Wege beständig von Reisenden woll find: fo fand ich boch bas Gegentheil. Denn ich war hier genothigt alles boppelt, brenfach, ja bisweilen vierfach theurer, als ich sonst an ingend einem Orte in Amerika, ben ich burchgereiset, gewohnt gewesen bin, zu Aufferbem waren bie leute bier febr unbehulfbejablen. lid). Ich muste sie mit Gelb, und zwar nicht mit einer Rleinigkeit, ju allem, was ich brauchte, gleichfam in die Höhe heben. So balb ich auf bem lande ober in ber Stadt in ein Haus kam, und von ihnen etwas ju faufen verlangte, ober um ihre Stilfe ersuchte, war ich foft mit einer mathematischen-Gewißbeit im Stanbe zu fagen, ob fie von biefem ober einem andern Geblüte waren. Denn fie forderten theils für alles, eine fehr ummäßige Bejahlung, theils bewiefen fie fich fehr undienstfertig. Bon der Art war der größte Theil dieser Leute. noch aber traf man auch folche an, welche an Preundlich= feit, Billigkeit, Wohlwollen und Bereitwilligkeit nach ihrem Bermogen gefällig zu senn und guten Rath zu geben; allezeit es einem sedweden hier im nördlichen Amerika, ober an andern Orten gleich thaten. Doch war beren

Angahl ungleich geringer von ber mistern. 1 Wosern mir erlaubt ift au rathen, fo fibeint esimit bem Ucfprunge der kente in Albany und derienigen , : welche baherum woh nen, folgende Bewandniff gu. baben. Als bie Bollanber in vorigen Zeiten Gigner von biefem Lande maren, und es bevollert werben follte, fo bat die Regierung auffer einer Menge von auten Leuten, bie zu biefer Proping hinüber gereiset find, auch eine Menge Geffatel zusam men fuchen laffen, von bem fie bas kand faubern wollen. Diese haben fie babero bieber verschicket, und ihnen fo gleich einen von allen anbern weit enefernten Ort auf ber Granze gegen die Wilben und ihre übrigen Feinde ange: wiesen; boch so, daß sie einige wenige andere gute Fami lien überrebet, ihnen ju folgen, um fie einiger maffen im Bügel zu balten. Denn eine andere Urfach fan ich schwerlich finden, warum biefe von einem fo verdorbenen Beblute, und fo verfchieben von ben anbern ber angefehe nen Hollandischen Dation sind, welche in dem untern Theil der Proving Meu- Port mobnen. Diefe legtern, ober dieienigen, die weiter hinunter wohnen, find freund, lich, behülflich, billig in ben Preifen, wenn fie etwas berkaufen, und aufrichtig; und ob fie gleich nicht immer in ben Borten viel Umftanbe machen, fo meinen fie es boch gut und aufrichtig, und man fann fich auf ihr Betfpre: den verlaffen.

Unter andern Ursachen, welche die Sinwohner von Albany überall in den Englischen Pflanzstädten, vornehmlich aber in dem neuen England so verhaßt gemacht haben, war ihre Aufführung ben dem vorigen Kriege zwischen Frankreich und England, der sich mit dem Frieden

Dennals biefer Rrieg zwifden Franke m Acen endiate. mich und England angieng, und bie Einwohner in ihren Offenifiabten in Amerika gleichfalls Befehl erhielten; Keinbseligkeiten unter einander anzufangen: fo reigten die Kransofen ihre Wifben an, Die Ginwohner in bem neuen England anguareifen; welches fie auch getren befolgten. indem fie Leute tobt schlugen, und alles was fie vorfanden, peonahmen. Die leute in Albany hielten fich biese ganze Beit neutral, und trieben einen Karten Handel mit biefen Bilben, welche bie Ginwehner bes neuen Englands Das Gilber, als Loffel, Schalen, Becher, umbrachten. und fo ferner, welches biefe Bilben in Deu : England in den Saufern geraubt, wo fie die Ginwohner ermordet batten, führten fle jum Bertauf nach Albany. Burger bafelbft kauften ben Wilden nicht allein diefe fils bernen Befaffe ab, ob fie gleich ben vielen burch ben eins gegrabenen Damen, ben vorigen Gigner erkannten, fonbein fie ermunterten auch bie Wilben, fich mehr von foldem Gilber ju verschaffen, und versprachen ihnen, fie gut zu bezahlen, und ihnen, was fie forbern murden, zu geben. Die Englander legten bieß nachher fo aus, als wenn fie hieburch gewiffer maffen bie Wilben ermunterten. bie leute, welche gleichsam Bruber von ben Ginwohnern in Albany waren, und unter einer und derfelben Krone lebten, noch mehr umzubringen. Als man bieft in Reu-England von ben Bilben felbst erfuhr, entstund hieruber eine groffe Erbitterung, und bie Ginwohner brobeten, baß ber erfte Schritt, ben fie ben einem andern Rrieg unternehmen wollten, diefer fenn wurde, Albany und die umliegenden Derter zu verbrennen. Man wird feben, ob in bem gegenwartigen Rriege, Die andern Englischen Pro=

Propinzen bereitwillig'find, Albany und die Derter in der Machbarschaft; im Fall sie von den Franzosen oder Bilden angegriffen wutden, zu entsetzen. So viel ist mahr, daß der Ins der Englander gegen die Leute in Albany sehr groß, daß aber deren gegen die Englander noch zehn mahl grösser ist. Dieser Haß wird von der Zeit an, da die Englander dieß kand eroberten, gewähret haben, und ist die setzt noch nicht erloschen, ob sie gleich unter der Hallandischen Regierung niemahls größere Vortheile, als sie setzt besitzen, hatten erlangen können. Denn gewisser massen sind sie noch beträchtlicher, als selbst der Engländer ihre.

In ihren Baufern sind fie weit sparfamer als bie Englander, und genauer ben ben Mablzeiten. mobilich tragen fie felten mehr Effen auf, als ben ber Mablzeit verzehrt wird, und bisweilen kaum so viel. Die Punchschale ift bier auch weit feltener als ben ben En Die Prauensleute find gemeiniglich geschickt Daushalterinnen, fie fteben zeitig auf, und legen fich fpat ju Bette, und find fast übertrieben reinlich, was ben Rufboben anbelangt. Diefen icheuerten fie bisweilen ju mehr mablen in ber Woche, und infonberheit war ber Sonnabend zu biefer Arbeit festgesett. In ben Baufern giengen fie fauber getleibet, aber boch nicht geputt. Die Rinder unterrichtete man beibes in ber Englischen und Die Dienstboten bier in bet Hollanbischen Sprache. Stadt bestunden größtentheils aus schwarzen Sclaven. Berschiedene von ben Mannsleuten brauchten ihr eigenes Spaar, ob gleich fehr furg, ohne Beutel ober Bopf. Denn Diese beiben lettern werben bier als ein Charafter und Renn Kennzeichen eines Franzosen angesehen. Asich nach ber. Zurüffunft von Canada zu dieser Stadt ben ersten Tag einen Haarbeutel trug, konnte ich nicht wegen; kleiner Jungen und Mädgen auf der Gasse in Frieden gehen, sond bern sie liesen mir nach und riesen: Odu Franzose u. s. w. Einige von diesem Geschmeisse wagten so gar, nahe zu kommen, und hinten an dem Beutel zu ziehen: so daß ich froh wurde, als ich eine so unangenehme Tracht wegzwersen konnte.

Das Effen und die Zurichtung beffelben gieng hier sehr von der Englischen Art ab. Bum Brubftude brauchte man gemeiniglich Thee, meiftentheils ohne Wor 30 bis 40 Nahren hat man hier nicht ge= wußt, was Thee ware: sondern ihr Frühstück ift alsbann entweder Butterbrot ober Milch und Brot gewefen. Run warf man nicht Zucker in ben Thee, sondern man legte ein Stud bavon neben bem Theefchalgen und bif ein menig davon ben dem Trinken ab. Zugleich mit bem Thee af man Butterbrot mit Pedelfleifch barauf. Der Hausvater betete gemeiniglich hart vor Tische, Caffee murbe bier nicht gebraucht. Die Frubftucheit war mehrentheils um 7 Uhr, ober zwischen 7 und 8. Die Mittagsmablzeit bestund meistentheils aus Buttermilch. worin man fleingemachtes Brot gelegt hatte, und wozu man noch, wenn es febr aut fenn follte, ein wenig Zucker hinufügte; ober aus fuffer Milch mit Ferschnittenem Brot barin; ober aus gebratenem ober gefochtem Bleische. Man bediente fich öfters der Buttermilch, anstatt suffer Mild, um einen verbunnten Bren baraus ju fochen. Diefer fcmedte ziemlich fauer, ob gleich ben marmer Bitterung, nicht so gar unangenehm. Ben jeber Mit-

dagsmablieit fette man jugleich eine groffe Schuffel mit Sallat vor, ber mit viel Effig und bisweilen mit, meiftentheils aber ohne Dehl jugerichtet war; so bag es einem baber ziemlich in bem Salfe brannte, wenn man bavon af. Oft affen fie Buttermild, Brot und Gallat jugleich, und unt einanber. Die Abenderablzeit war gemeiniglich Butter und Brot, mit fuffer Milch und jerfchnittenem Brot barin. Die Butter mar fehr gefalzen, Bismeilen trunfen sie auch alsbann Chocolade. Der Ras murbe an vielen Orten fowohl jum Frühftud als jur Mittagsmahl. wit gebraucht, aber nicht in Scheiben gefchnitten; ober in ausgebohrten Studen, wie ihn die Englander ju effen pflegen: sondern die Frauensleute schabten ben Ras auf einem Teller, fo bag er fast ju einem groben Mehl murbe. Sie gaben bor, daß ber Ras auf diese Weise beffer als fonft, fcmedte. Ihr Betranke mar gemeiniglich febr bunnes Schwachbier, ober auch blosses Wasser.

Hier in Albany halten die Guvernöre von Neu-Pork oft Zusammenkunste und Unterredungen mit den Wilden von den 5 Nationen der Jroquois, insonderheit wenn es darauf ankömmt, Kriege wider die Franzosen anzusangen oder sortzusetzen. Sie berathschlagen sich anch denn disweilen über ihre Bekehrung zu der christlichen Religion. Daß aber die Engländer in dem letzen Stücke nicht so vonsichtig als die Franzosen, zu wege gegangen sind, und zu einer so wichtigen und angelegenen Sache nicht so geschickte und auserlesene Männer, als billig hätte seyn sollen, bestellet haben, kann man unter andern aus der Antwort, die einer von den Königen oder Sachems der Wilden dem Guvernör Hunter, ben einer folden allgemeinen Bufammentunft bier in ber Gtabt gab, Denn nachdem der Guvernor, auf Befehl ber Königin Anna, Diesen Indianern eine Menge Rleiber und andere Sachen, Die ihnen gefielen, gefchenkt batte: wollte er fie noch mehr von der Zuneigung und der Gorgfalt der Ronigin gegen fie überzeugen, und fugte alfo bingu: baf ibre unte Mutter, die Ronigin, sie nicht allein so edelmuthia mit so koftbaren und schönen Rleidern für ihren Körper verseben batte, sondern Sie wollte auch ihre Seelen mit der Predigt des Evangeliums kleiden: aus welcher Absicht einige Prediger ihnen zugeschicket werden sollten, um sie darin 311 unterrichten. Raum hatte ber Guvernör diese Worte geenbigt, ehe einer von ihren altesten Gadems aufstund und antwortete, - daß er sich im Mas men aller andern Wilden gegen ihre gnådige gute Rönigin und Mutter wegen der staatlichen und hubschen Kleider, die Sie ihnen geschicker, bedants te: was aber die Prediger anbetrafe, so waren vorber bey ihnen verschiedene, (welche er denn mit Ramen hernannte) gewesen, die anstatt ihnen ihre nottliche Religion zu predigen, sie zu saufen, zu betrütten und unter einander in Uneinigkeit zu les ben, welchrt batten. Hierauf bat er ben Guvernor biefe Prediger und einen Haufen anderer Europder, bie ben ihnen fich aufhielten, von ihnen wegzunehmen. Denn borber, ebe biefe zu ihnen hingekommen, maren bie Bilben ein ehrliches, nüchternes und unschuldiges Bolk gewefen: jest murben fie aber faft alle ju Schelmen. Borber hatten fie eine Schen vor Bott gehabt: fent aber glaubten fie faum, daß ein GOtt ba ware. Wofern ber Guvernor fich ihrer annehmen wollte, fo thate er Reisen 11. Theil

besser, wenn er ihnen zwen ober bren Eisenschmiebe zu schickte, ber sie Sisen zu schmieben lehrete, worin sie unen fahren waren. Der Guvernor konnte hieben sich nicht bes kachens enthalten. Dergestalt kan man hier bie Worte Pauli \* anwenden: Euerthalben wird Gottes Name gelästert unter den Henden.

Vom ein und zwanziesten. Nachmittags un 5 Uhr reiseten wir in Gottes Mamen von Albann nad Wir haften zwen Manner mit uns, bie uns ju Canaba. bem erften Frangofischen Orte, welcher bie Bestung, Rott St. Frederic war, und von den Englandern Crownpoint genennt wird, fuhren follten. Ein jeber von Diefen follte bafür zur Bezahlung 5 Pfund in dem zu Reu-Porfüblis den Belbe, bas in unferer Munge ohngefahr 25 Platen ausmacht, baben, ohne bas Effen und Trinfen, womit ich fie bin und ber reichlich unterhalten mufte, mitzurechnen. Dief ift bier ber gangbare Preis, und wer ju bem fic nicht bequemen wollte, mufte allein reifen. genothigt mit einem von ben oben \*\* befchriebenen Canoen aufrieden zu fenn; indem weder Battoen noch Bote von Baumrinde nun zu bekommen maren. Und weil eine gute landstraffe gleich an der Westlichen Geite bes Subfons Rluffes fortlief: fo lieffen wir bie Manner mit bem Canoe ober bem Dachen fahren, und wir giengen auf bem Lande baneben, um baffelbe, nebft beffen natürlichen Mert: murbigfeiten besto genauer ju befeben. Mit biefen Ca: noen zu reifen, ift für biefenigen ziemlich beschwerlich, bie fle rubern ober fortschieben follen. Denn ber eine ficht morne

<sup>\*</sup> Rom. 2, 24.

<sup>\*\*</sup> Muf ber 211. und 212ten Geite.

vorne in demselben, und der andere hinten, und ein seder halt ein Ruber in der Hand, mit dem sie das Boot fortschieben. Gemeiniglich halten sie sich dicht an das Land, wo es seicht ist, damit sie den Grund mit den Rudern bequem erreichen konnen. Die Ruderleute konnen also nicht sigen, sondern mussen die ganze Zeit, so lange sie mit dem Canoe sahren, stehen; weil man darin nicht auf gewöhnliche Weise im Sigen rudern kann.

Wir hielten uns nun den ganzen Abend an das Ufer, das gegen den Fluß aus groffen Anhöhen bestund, und jundchst an dem Wasser mit solchen Bäumen bewachsen war, die ich oben \* schon erwähnet habe, und an den Ufern der Insel, welche unter Albany liegt, besindlich sind. Auf der dstlichen Seite des Flusses ist das kand ungesbauet, mit Waldung bewachsen, und etwas abhängig; auf der westlichen aber ist es stach, angebauet, und meistensteils zu Neckern angewandt.

Diese Aecker hatten keine Graben, ob ihnen gleich hin und wieder dieselben nothig zu seyn schienen. Hier konnte man deutlich genug sehen, daß der Fluß in vorigen zeinen breiter gewesen ist. Denn auf den Aeckern war ein Absahl; in der Entsernung eines Steinwurfs von den steigen Gränzen des Flusses, mit einer quer lauffenden Andobo; welche kast allezeit mit dem User des sesigen Finses parallel war. Dieß gab genugsam zu erkennen, daß dieselbe das User des Flusses, und das ebene Ackersteld darunter den Boden desselben vor diesem ausgemacht hat. Hiezu kömmt, daß auf den erwähnten Aeckern eine

<sup>&</sup>quot;Man febe bie 221fte u. folg. Seite.

Menge von eben den Muschelschalen, welche hier häusig an dem Ufer liegen, und welche die Sinwohner weder auf die Acter führen, noch sonst zu etwas brauchen, besind. Lich ist. Ob dieß nun daher gekommen ist, daß sich entweder das Wasser in dem Fluß verringert hat, oder daß von dem Wasser Erdehinunter getrieben und zu den Seiten des Flusses hingeführet worden, oder daß sich der Fluß länger seitwärts eingeschnitten hat, weiß ich nicht.

Die Aeder waren alle bier gang eben gelegt, auf eben Die Beife, als in Upland in Schweben. Einige maren mit bem celben \* und andere mit bem weissen Wei Berschiedentlich fahen wir groffe Felber zen \*\* befået. mit flache befest, ber nun zu bluben anfiena. nigen Stellen ftund er ziemlich gut, an andern aber nur Die heftige und lange Dirre, welche hiefelbft Schlecht. ben gangen Fruhling gebauert, hatte gemacht, baß auf ben Anhohen und etwas erhabenen Stellen alles Bras und alle Wflangen verbrannt waren, fo, daß auffer bem Bollfraute, \*\*\* teine andere grune Pflanze ba übrig mar. Diese lettere aber sabe ich an mehrern Orten auf ben aller durreften und baben boben Bergen machfen, me fie einer brennenden Sonne und ausmergelnden Darre gleich-Obgleich aber ber Grasmachs und bie fam Trop bot. Beibe nun fo fchlecht beschaffen, und fast gar teine war: fo wurde boch bas Wollfraut niemahls von bem Bieb angegriffen ober verzehrt. Un einigen Orten waren bie Meder .

<sup>\*</sup> Agnhwete.

<sup>\*\*</sup> Rubbbmete.

<sup>\*\*\*</sup> Verbascum Thapfus, Ling. Flor. Sv. 1954

Aeder mit Erbsen besäet: aber der Adersenf hatte sich da so eingewurzelt, daß er sie ganzlich erstickte. Der Boden war fast auf allen diesen Aedern eine schöne tiese Gartenerde.

Die wilden Weinranken bedeckten die Anhöhen neben dem Flusse überall, wo sie kahl waren; und da, wo sie mit Baumen bewachsen waren, kletterten die Weinsranken hinauf, und überzogen sie ganzlich, so, daß die Baume oft sich davon hinunter bogen. Sie hatten schon grosse Hartlinge. Wir sahen sie heute und so lange wir dem Hubsons Flusse solgten, in sehr grosser Menge, auf den Anhöhen des Ufers, und auf kleinen Eplandern in dem Flusse.

Die Maysdiebe mit weisen Ruden saben wir hie und da in den Gebuschen fliegen. Sie sungen schon, und waren kleiner als die schwarzen Mansdiebe. Wir wurden ihrer zuerft ben Neu-Pork gewahr.

Eine Wasserbüche \* lag neben bem Wege umgehauen. Ihr Durchschnitt quer über bem Stamm betrug dren Schwedische Ellen.

Beides diesen und die folgenden Tage sahe man ab und ju Inseln in dem Flusse. Auf den größern war das land angebauet, und ju Ueckern oder Wiesen angelegt.

Das land war, die 5 Englische Meilen, welche wir heute neben dem Flusse wanderten, sehr eben und von lauster Erde. Ich fand keinen einzigen Stein auf den Aeckern. Der Boden bestund aus einer Stauberde. Der Ahornsbaum mit rothen Bluthen, die Wasserbüche, die Wassersespe, der wilde Pflaumbaum, der Rhus mit dem Beinaspe, der Wilder Beinaspe, der Wilder

<sup>\*</sup> Platanus occidentalis.

men Sumach, der Ulmenbaum, die wilden Weinranken und ein paar Arten von Weide, waren diesenigen Baume, die sich heute und die folgenden Tage auf den Anhohen des Flusses uns darstelleten. Der Spargel wuchs hin und wieder wild hieselbst.

Unser Nachtquartier nahmen wir ohngefähr's Englische Meilen von Albany bey einem kandmanne. In der westlichen Seite des Flusses erblickten wir einen kandhof nach dem andern, welche von keuten, die von altem Hollandischen Geschlechte herstammeten, und sich mit dem Uckerdau ernähreten, bewohnt waren. Ohngefähr eine Englische Meile oberhalb diesem unserm Nachtlager, war die Stelle, wo die Sibbe und Fluth im Hudsonsssunge aushöret, und über welche sie nicht hinaustritt; indem da oben kleine seichte Ströme fliessen. In dem Flusse daneben sieng man eine Menge von verschiedenen Tischarten.

Die Scheunen waren fast überall ben ben Hollandern auf die Art gebauet, wie ich sie schon vorher\* beschrieben habe. In der Mitte befand sich nehmlich die Tenne, wo sie breschten; über derselben das heu und Stroh auf dem Boden; und zu den Seiten waren Ställe für die Pferde, Kühe und anderes Vieh eingerichtet. Die Scheune selbst, oder das Gebäude, hatte eine beträchtliche Grösse, fast wie eine Kirche. Das Dach war in der Mitte an den Valken, wo die Sparren zusammen kommen, sehr hoch: aber zu beiben Seis ten ben den Mauern ziemlich niedrig. Dann und wann bestun-

<sup>&</sup>quot; Im aten Theile auf ber 365sten Seite.

bestunden die Gebäude auf dem Hofe, nur aus einer Stube, über welcher der Boden war, und aus der Scheune, von der beschriebenen Einrichtung.

Vom zwey und zwanzigsten. Des Morgens solgte ich einem unserer Wegweiser, um den hohen Wasserfall, den der Mohaaks-Fluß ben Cohoes macht, ehe er in den Hubsons-Fluß sinkt, zu besehen. Dieser Fall lag z Englische Meilen von dem Orte ab, wo wir unser Nachtlager genommen hatten. Das kand war ganz dis zum Falle eben, und nur neben dem Fall etwas bergig. Den Wald hatte man an den meisten Stellen aus dem Wege geräumet, und den Boden zu Neckern angebauet. hin und wieder sahe man einen hüschen Hof an den Neckern.

Der Coboes Kall, (ober wie man ihn ausspricht, Cohofth Fall), ist einer von ben größten Bafferfällen an biefem Orte. Es ift ber Mahaafs-Rluß, ber ihn etwas, ebe er fich in ben Subfons: Fluß begiebt, erregt. über und unter bem Ralle bestehen beibe Geiten und bet Grund bes Stroms aus lauter harten Felfen. Breite bes Fluffes beläuft fich bier auf 900 Englische Suf. Ben bem Ralle felbft liegt eine Rlippe quer im Auffe bin, die überall gleich boch ift, und mit ber Seite, bie ben Rall macht, fast in geraber Linie quer über gehet. Sie fellt gleichsam eine Mauer gegen bie untere Seite bor, welche nicht vollig fentrecht ift; fonbern wofern eine kufrechte Linie von sben bis auf ben Grund bes Stroms sefallet werben konnte; so burfte bie Deigung gegen anberthalb ober zwen Rlaftern absteben. Die Sohe biefer Mayer, über Die bas Baffer hinunter fourt, wird,

nach meinem Augenmasse zu urtheilen, 10 bis 12 Rlaf. Ich hatte biefe Bobe bamable in tern fenfrecht fenn. meinem Tagbuche angemerkt, und fand sie nachber ziem lich genau mit ber Dachricht, bie mir ber geschickte Ingenieur herr levis Evans in Philadelphia gab, überein fimmen. Er fagte, bag er bie Breite und die Sobe biefes Kalles geometrisch ausgemessen, und ihn 900 Eng. lische Buß breit, und 75 Fuß, bas ist ohngefähr 12% Rlafter, boch befunden batte. Der Umrif von Diesem Falle, ben ber Berr Ingenieur berfertigt bat, ift berjes nige, ber bier bengefüget wird. \* Run befand fich febr wenig Baffer in bem Strom, fo bag es nur an ein paar Stellen berunter firomete. Da, wo bas Wasser bon bem Ralle herab gestärzet mar, hatte es unten tiefe Löcher in die Klippe, an verschiedenen Stellen au 2 bis 3 Rlaftern tief, eingeschnitten. Unter bem Falle war nun ber Grund bes Stroms, welcher, wie ichon berber gemelbet worden, aus lauter Relfen bestund, gang troden; boch fo, bag bas Baffer fich nach ber lange bes Stroms in ber Mitte einen Gang von ber Breite zweper, und in der Tiefe einer ober mehr Klaftern, gebabnet batte, woburch nun basjenige Baffer, welches ben Berg berab fubr, ausfloß. Unter dem Ralle fabe man in bem Relfen fehr viele tocher ausgefressen, welche vollig unfern in Schweben fo genannten Bergkeffeln ober Bald waren sie größer Riefentopfen \*\* abnlich maren: und tiefet, bald fleiner und niedriger. Aus biefem wenis gen Waffer, bas nun ben biefer farten langwierigen Durre berah

<sup>&</sup>quot; Man febe bie ate Figur.

<sup>\*\*</sup> Bargefetlar eller Jattegrytor?

herabsiel, konnte man leicht schlieffen, bag hier ein erfaunliches Braufen fenn muß, wenn ber Rluß voll mit Baffer ift, und wenn baffelbe zu 12 Klaftern tief berunter schieft. Wir batten nun ben flaresten und reinsten Connenfebein, ben man fich munfchen konnte, ohne eis nen Boltenfleck an bem himmel mabraunehmen; und daben war es gang ftill. Dem ohngeachtet ftund boch ben diefem kleinen Rall, wo nur wenig Baffer fest floß, als wie ein beständig bin und ber getriebener Staubres gen; welches von ben Dunften, Die fich von bem Bafe . fer ben beffen Ralle trenneten, und bernach von bem Binde weit herum geführet murben, herrührete. Wenn man baber fich biefem Salle auf einen Buchsenschuß nas herte, boch fo baß ber Wind von ba nach bem Orte, wo man sich befand, hinwehete: so wurden auf einmahl die Rleiber aufferlich naß, als ware man im Regen gegans In den Bafferstrudeln, Die fich in bem Berge unter bem Ralle burchgefreffen hatten, fant man allers hand Arten von Fifch. Hier fassen nun einige Leute und angelten Rifche. Die Relfen bestunden bier aus eben dem schwarzen Stein, als alle andern Berge um Albany. Diefer Sein ift in ber Luft geneigt, in tleine borizontelle Blatter, wie ber Schiefer, ju gerfpringen.

Jimmeraume muß ich eine Art von Zäunen nennen, die wir vorher nicht gesehen hatten, welche aber
hier überall, so weit wir neben dem Hudsons-Flusse reises
ten, wo man eine Menge von Gehölzen hatte, gebräuchs
lich war. Der Zaun bestund aus dicken langen Zimmers
hölzern, welche alle zwischen sedweder Abtheilung von
gleicher länge waren. Die Höhe des Zauns war 8 bis
D 5

10 Biertelellen. Da fie fich hier ber Pfahle nicht bedie nen fonnten, fo vereinigten fie biefelben folgender mas fen an ben Enben. Wenn jum Erempel \* ber ghun 2 D gemacht werben foll, ber aus ber lange breper Sib zer besteht, nehmlich aus 213, 35C, CD: so legt man ben 2, 23 und C einen furgen Querbalten ju um terft auf ben Boben. Auf biefe Queebalten legt man bie Bolger 21 23, BE; CD in die Furchen, die an biefen Querbalken, bamit fie fich nicht verfcbieben, ein gehauen worben find. Ueber diese Solger legt man wie berum ben A, B und C einen neuen furgen Querbalten, ber gleichfalls eingehauen wird, bamit fie fich nicht verruden; und wieber anbere Bolger barauf. . fahrt man fo lange fort, bis ber Zaun feine geborige Lange erreicht bat. Un einigen Orten batte man bie in Die lange liegenben Solzer, auf bie Beife, wie es ben D und & abgebildet ift, umgewechselt; both fo, baf fie von ihren Querhalten unterftigt maren. bie Baune einzurichten, fann ba allenfalls fatt finben, wo man einen fo beträchtlichen Borrath von Solg, Denn fonft murden fie, wofern fie bie Sob bier, bat. ger, : aus benen ein folder Baun bestund, gerspalten, und noch mehr, wofern fie biefelben von einander gefaget batten, viele Zaune von gleicher Groffe und gleichem Mutten baraus baben verfertigen tonnen.

Zur Mittagszeit setzen wir unsere Reise nach Canada den Fluß hinauf, in dem Canoe, der lang und in einer weissen Fohre ausgegraben war, fort. Der Fluß wurde etwas oberhalb dem Hose, wo wir übernachtet bat-

<sup>\*</sup> Man vergleiche hiemit bie zte Figur.

hatten, so seicht, baß sie mit ben Rudern überall ben Grund erreichen konnten, der bisweilen nicht über eine, ja oft nur eine halbe Elle tief war. Das Ufer und ber Grund des Finses bestund nur aus Sand und kleinen Steinen. Der Strom siel verschiedenklich sehr stark gezen uns, so daß die Ruderleute Mühe genug hatten, um sich gegen denselben himauf zu arbeiten. Die Anhöhen an dem Ufer waren iherall von Erde, und an einigen Orten sehr hoch und steil. Das kand daneben hatte man theils angebauet, theils war es mit Wald bewachs sen. Die Breite den Stroms belief sich mehrentheils auf ein paar Büchsenschisse.

Sturgeons ober Stobre findet man in groffer Menge in Diesem Fluff. Wir faben fie gange Tage fich aus bem Baffer boch in die Luft hinaufwerfen; noch mehr aber thaten fie dieß gegen ben Abend. Begweifer und biefenigen, welche bier wohneten, bes richteten, bag man ben Binter feine Sturgeons fabe, fandern daß fie alle fpat im Berbfte von hier den Bluß hinab nach bem Meer jogen, im Fruhling aber wieber berauf famen, und fo ben gangen Sommer bier verblie-Cie follen fich bier im Bluffe lieber in feichtem als tiefem Baffer aufhalten; welches auch ziemlich mit bemjenigen, was wir hier bemerkten, übereinkam, indem wir fie felten an anbern Stellen berausspringen fas ben, als wo ber gluß feicht mar. Ihr Effen foll vornehmlich in verschiedenen Arten von fabigten Meergrafern, \* welche an einigen Stellen auf bem Brunde bes Bluffes faufig machfen, besteben. Denn wenn ein ge;

<sup>·</sup> Conferuae.

fangener Sturgeon aufgeschnitten wird, foll ber Magen gemeiniglich mit bem gemelbeten Bewächse ben ihm angefüllt senn. Gowoffl bie Indianer als die Hollander, welche bier wohnen, fifchen fleifig nach ibm. Wir wurben nun alle Rachte mabrend unferer Reife, auf und neben biefem Gluffe, verschiebener Bote gemahr, welche mit Stecheifen biefe Sifche fiengen. Das Kienhola bas fie hiezu anzundeten, nahmen fie am liebften von ber bier so genannten schwarzen Tanne ober Robre. Db nun gleich biefe Zeit im Jahre biefenige mar, welche bie furgften Dadhte batte: fo maren fie boch an einem fo weit nach Guben belegenen Orte febr bunfel, fo wie in bem Augustmonate ben uns. Die Ufer biefes Fluffes lagen an vielen Orten, sowohl beute als die folgenden Lage, ziemlich voll von folchen Stohren, welche ben bem Stechen zwar getroffen worben, aber boch entronnen und bernach gestorben maren. Ben ber farten Sonnenhite gaben fie einen unerträglichen Beftant von fich.

Als wir ben Rluß weiter hinguf tamen, erblickten wir eine Indianische Frauensperson, welche mit ihrem Rnaben in einem von Bort gemachten Boote faß, und einen Indianer, ber burch ben Blug mit einer groffen Muse von Baumrinde madete. Es lag gleich baneben eine Infel, wo eine Menge von biefen Wilben fich nun bes Stobrfifchens megen aufhielten. Wir begaben uns nach ihren Butten, um ju feben, ob uns femant von ihnen jum Fort St. Frederic begleiten wollte. Als wir babin kamen, waren alle Mannsleute bes Morgens in ben Balb auf die Jagd gegangen: weswegen wir ihre Jungen überreben muften, fie aufzusuchen. Die Bes zahlung

jahlung, welche fie fich bafur vorbehielten, war Brot. Bir maren baber genothigt, ihnen 20 fleine runde Brote ju geben. Denn ba fie faben, baf uns viel baran lag, mit ben Mannern ju fprechen; fo verftunden fie bie Runft, Schwierigfeit ju machen, wofern fie nicht bas, was fie forderten, erhielten. Die Infet gehorte ben hollandern ju, welche bier wohnten, und fie ju Medern angerichtet hatten. Run aber hatten bie Indianer fie gepachtet, und ba Mans und verfchiebene Urten Rurbiffe gepflanget. Sie hatten bier einige fleine Sutten, ober fo genannte Migwams, welche ziemlich ungefünfult aufgesest maren, errichtet. Es maren vier Pfable fenfrecht aufgeschlagen, über bie fie Stangen gelegt, und barüber ein Dach von Bort gemacht hatten. Bande fehlten entweder gang, ober waren auch belaubte Zweige gegen die Stangen, welche die Dachschwelle ausmachten, aufgerichtet. Ihr Bette bestund aus Hirschfellen, welche fie über bie Erbe ausgebreitet hatten. Ibr Hausgerathe waren ein paar kleine Acffel, ein paar toffel, Die wie halbe Ruchenloffel aussahen, paar Eimer von Baumrinde, die so bicht waren, daß fie Waffer balten fonnten. Das Rleisch ber Sturgeons war in langlichen Studen gerschnitten, und jum Durten in Die Sonne gehangt, bamit fie ben Winter babon ju effen batten. Dun faffen bie Frauensleute und arbeiteten auffen auf bem Berge, und eine jebe hatte ein Dirichfell unter fich. Gie bebienen fich niemable ber Stuble, fondern figen mit ihren Beinen auf Die Erde. Doch haben fie nicht biefelben, wie es bie Turfen ju maden pflegen, kreuzweis unter fich liegen: sondern ob der Suf mar hintermarts gekehrt ift, so ist er bod auswarts

gebogent fo baff bas Befaß felbit fast zwiften beiben Ruffen zu liegen fommt. Die Frauensleute maven alle blos um den Kopf, und hatten pechschwarze Haare. Sie trugen einen fleinen blauen Rod, ber bis auf bas Rnie berobhieng, und an bem unten rings berum an bem Rande rothe ober andere Banber festgenabet maren, Sibr Bemb gieng aufferlich über ben Rod. Gie batten geoffe Oberinge, und bie Saare maren binten in einen groffen Bunbel jufammen gelegt, und mit Band ummis Ihre Wampum ober Perlen und ihr Belb, bas aus Muschelichaalen gemacht ift, biengen von bem Salfe auf bie Bruft berab. Diefes war ihre gange Kleibung. Dun faffen fie und verfertigten verschiedene Arbeiten von Rellen ober bem ben ben Bilben fo genannten Sanfe, wo fie auf verschiebene Welfe bie Stacheln von den Amerifanischen Stachelichweinen, welche fie fchwarz ober roth gefarbt, ober ben ihrer weiffen Rarbe gelaffen hatten, einbefteten.

Gegen den Abend reiseten wir von da zu einem Sofe, der ben dem Fluß lag, und wo sest sich nur ein einziger Mann befand, um den Mans und die Aussaat zu besehen; indem die Leute nach dem Kriege noch nicht hatten bahin ziehen konnen.

In kleinen Bachen fand man hiefelbst Krebse, die völlig von der Art, wie die unfrigen, nur etwas kleiner, waren. Die hier wohnhaften Hollander, wollten sie boch nicht effen.

Vom drey und zwanzigsten. Der Morgens warteten wir lange auf die Indianer, die nach Haufe zu kommen versprochen hatten, mm- uns dem Wog nach dem dem Kort Unne zu zeigen, und uns zu belfen, ein Boot von Borf oder Baumeinde zu verfertigen, mit welchem wir unlere Reife fortfeten konnten. Ohngefahr um acht Uhr famen endlich bren Manner. Gie hatten auf ges winliche Weise pechschwarze und kurz geschnittene Haare. bellarine zottige Deden um die Schultern, ein Bemb, bas über die Lenden bieng, und Tucher ober Relle, Die fie um die Beine und einen Theil der lenden, anffatt ber Strumpfe, gewickelt hatten: fie giengen aber ohne hut ober Difte, und ohne Dofen. Zwen von ihnen batten ben obern Theil ber Stirne, und bie beiden Wangen mit Zinnober gefärbt. Um ben hals mar ein Band. bon bem por ber Bruft ein fleiner Beutel, worin fie ibr Schnittmeffer verwahreten, berabbieng. Gie veripras den endlich uns fur 30 Schillinge ju begleiten : anderten aber nach einer Beile ihren Entschluß, und giengen mit einem Englander meg, der fie baju überredete, und ihnen mehr gab, so baf wir ben Diefer Reise fein Geleite Sie waren aber boch fo aufrichtig, erhalten konnten. baß fie bie 15 Schillinge, Die wir ihnen auf die Sand gegeben batten, zurückbrachten.

Unser lettes Nachtlager war ohngefähr 10 Englis
sche Meilen von Albany entfernet. Ben bem letten
und eben geschlossenen Kriege waren die Leute insgesamt
von da nach Albany gestüchtet, weil die französischen Ins
bianer, alle Leute, die ihnen vorkamen, ermordeten ober
gefangen nahmen, an vielen Orten die Häuser in Brand
steckten und die Bäume fälleten. Es sah betrübt aus,
als die Leute, welche nun zu ihren Wohnpläsen zurückgekommen, gänzlich ohne Häuser waren, und unter einigen
kegen

gegen einander geneigten Brettern lagen. Der Fluf war hier bennahe einen Buchfenschuß breit, und das land an beiden Seiten angebaur. Die Anhöhen neben dem Flusse waren steil und die Erde blaß.

Der abendländische Zollunder \* wuchs in uns glaublicher Menge nach der känge der beschriebenen Anhöben, welche nun bavon ganz weiß aussahen. Denn er stund jest in voller Blüthe.

Wir hatten sast diesen ganzen Tag auf unserer Reise ben nahe nichts anders als Ströme auf Ströme, die voll von Steinen waren, und grosse Hindernisse verursachten, hinauf zu kommen. Das Wasser in dem Plusse war rein und klar, und mehrentheils seicht, zur Tiese von einer, anderthalb bis zwen Ellen. Der Strom oder das Wasser brausete an den mehresten Stellen stark wider uns. Das Ufer lag verschiedentlich voll von Rieselskeinen, und anderwärts von einem grauen Sande. Die Anhöhen bestunden aus Erde, und liesen in die Quer und hoch. Sin Paar Büchsenschüsse möchte der Fluss wohl breit sepn. Zu den Seiten war das Land bisweilen angebauet, die weilen aber mit Wald bewachsen.

Auf ben Anhöhen neben dem Flusse fand mantheils den rothen, theils den weissen Rlee häufig. Wir sahen beiderlen Arten heute und die folgenden Tage in Menge in den Wäldern. Man durfte daher nicht so gewißschliessen können, ob er erst in den spätern Zeiten von Europa hieher geführet worden sen, wie einige meinen, ober

<sup>\*</sup> Sambucus occidentalis.

over ob er fich von uralten Zeiten hier befunden habe, wate ches letztere die Indianer laugnen.

Die Portulack wuchs ziemlich ftark auf sandigen Stellen. In ben Ruchengarten war sie eine von ben ärgsten Arten von Unkraut.

Die Leute kamen jest überall zu ihrer Heimat und ben Wohnplagen, die sie des Kriegs wegen zu verlassen, genöthigt waren, wieder zurück.

Die Zofe waren gemeiniglich gleich neben bem Klusse auf den Unboben gebaut. Ben jedem Sofe mar mehrentheils ein fleiner Ruchengarten und ein noch fleinerer Barten. Doch maren auch ben vielen Bofen gang In bem Ruchengarten hatten groffe Barten angelegt. fie verschiedene Arten von Rurbiffen, Waffermelonen, und Bicebohnen gefaet. Der Barten bestund aus mehr ober weniger Upfelbaumen. In biesem Nahr befanben fichgar feine ober auch nur febr wenige Aepfel auf den Bau-Fur die Urfache gab man theils ben Froft aus, ber einige Machte im Man, nach bem alten Stil, als bie Lepfelbaume geblühet, eingefallen, theils auch bie anhaltende farte Durre, Die biefen Sommer über gemabret hatte.

Die Zäuser, worin die Leute wohneten, waren ben sehr vielen Hofen aus nur in der Sonne und der Luft gestwacken und ungebrammten Ziegeln, und aus Balken auf solgende Weise erbauet. Erst hatten sie das Balkenwerk aufgeführt, und hernach einen Siebel darüber mit zwenen Biebelwänden und dem Sparrbalken errichtet. Die Band an dem Siebel war von lauter Brettern. Das Beisen 11. Theil.

Dach hatten fie aufferlich mit Schindeln von Kohrenbok gebecht. 3mifchen bem Balfenwert waren bernach un gebrannte Ziegeln, bamit bie Baufer warm fenn mochten, eingemauert. Da aber ber Regen und bie Luft leichtbie Riegeln verberben konnten, fo batten fie Diefelben auffer lich mit Brettern befleibet. Unter bem Saufe maren gemeiniglich Reller befindlich. Die Reuerheerbe maren ben ben Sollanbern allezeit fo gemacht, baf zu beiben Gei ten des Beerdes, der neben ber Mauer gebaut mar, feine Eden bervorftunden: fondern es fah aus, als wenn fie gegen bie Band felbit bas Reuer angegunbet hatten. De. wo bie Bofe nicht bicht an bem Sluffe lagen, waren fie gemeiniglich auf ben Unboben angelegt. Meben ben Sofen nahm man groffe mit Mans bepflanzte Relber mabr.

In dem Flusse befanden sich die Ziesemratzen baufig. Wir sahen sowohl heute als die folgenden Tage überall an dem Ufer, sogar neben der Wasserstäche, eine Menge löcher, von der Grösse, daß eine kleine Kake hätte hineinkriechen können. Aussen vor, wie auch in der Mindung der löcher lag es voll von Muschelschalen, der ren Bewohner sie verzehret hatten. Man soll sie mit Fallen fangen, die man nach der Länge der Wassersiet, wo sie sich aufhalten, setzt, nachdem man ein wenig Mays ober Aepfel hineingeworfen hat.

Der Sassafras wuchs hier ziemlich häufig, er ist aber jederzeit klein. Der Castanienbaume wurde man hin und wieder gewahr.

Der Zahnspor Zagedorn \* wuchs auf ben aller burresten und magersten Stellen mit fehr langen Stacheln,

<sup>\*</sup> Tuppfparr & Dagtorn,

jur Anzeige, baß er zu Hecken an betgleichen Orten und Erbreiche mit Wortheil gepflanzt werben kann.

Des Abends nahmen wir unfer Nachtlager ben eis nem Bauer, der neulich nach dem Kriege zu seinem Hofe jurud gekommen war. Er hatte hier, ausser seiner großen Scheune, keine andere Gebäude übrig. Die andern waren verbrannt.

Vom vier und zwanzigsten. Der hof, indem wir übernachteten, war der leste von der Provinz Meus Vork gegen Canada, wo Häuser stehen geblieben waren, und leute nun wohnten. Weiter hinauf waren zwar leute noch: sie hatten aber keine Häuser, sondern nur Hütten von Brettern; indem die Häuser zur Ariegszeit verbrannt waren.

Bir festen unfere Reife fort. Das land zu beis ben Seiten bes Rluffes mar meistentheils eben, bismeilen auch etwas bergig, und bestund verschiedentlich aus magern Tannenbeiben. hin und wieder fand man es in Actern ober Wiesen verwandelt: aber meistentheils war es boch mit Wald bewachsen. In bem Bluffe hatten wir. fast gang von Albany bis mehr als ben halben Weg nach Saratoga, nichts anders als Strom gehabt, fo baff es uns viel Mube fostete, une hinauf zu helfen. Bernach . wurde ber Rluß aber, ju einigen Englischen Meilen febr tief, und bas Baffer ftill; die Ufer vertiefeten fich jabling, ob fie gleich nicht sonderlich hoch waren. Breite bes Flusses ließ sich auf ein Paar Buchsenschusse haken. Mach Mittag anderte fich die Richtung bes Denn bisher mar er von M. nach G. gelaufen; Bluffes.

nun aber lief er von MND. nach SGW. und bisweilen von ND. nach SW.

Die Ameishaufen waren ziemlich felten hier zu kande. Ich erinnere mich nicht einen einzigen in Amerika, ehe ich nach dem Cohoes Basscrfall hin kam, gesehen zu haben. Heute nahmen wir einige wenige in den Balzbern wahr. Die Ameisen waren völlig von einerlen Art mit unsern gewöhnlichen \*. Die Ameishaufen bestunden größtentheils aus dem zerwitterten schieferahnlichen Stein, den man hier überall sindet; indem ihnen sonst nichts zu Gebote war.

Die Castanienbaume wuchsen ab und zu in ben Wäldern. Sen so sollen die Maulbeerbaume \*\* hier wild, obgleich seltener gefunden werden. Und hier war ber Ort, wo diese am weitesten nach Norden hier in Amerika von sich selbst hervor kommen. Denn weiter nach Norden von diesem Orte hat man sie nicht bemerkt.

Die Pastinak trafen wir täglich an sehr viel Stellen wild an; doch aber sederzeit da, wo das kand entweder sett, oder vor diesem angebauet gewesen war. Der Zanf wuchs von sich selbst ben alten Pflanzungen, und zwar häusig.

Die Waldlause hielten fich überall in ben Geholzen auf, und machten uns viel zu schaffen.

Die abendlandische Thuya sieng nun an, neben ben Ufern des Flusses zu wachsen. Vorher war ich ihrer nicht gewahr worden.

Die

<sup>\*</sup> Formica rufa.

<sup>\*\*</sup> Morus rubsa.

Die neben ben Ufern und auf ben Anhöhen des Flusses wachsenden Baume, welche sich uns heute ben unser Reise vorstellten, waren der Ulmenbaum, die Virte, die weisse Tanne, die Eller, der Hundebaum, die Linde, die rothe Beide und der Castanienbaum. Der Amerlanische Hollunder und die wilden Beinranken zeigten sich nur an solchen Stellen, wo das Land etwas angebauet worden war, gleich als wenn diese beiden den Umgang mit Leuten geliebt hatten. Die Linden und weissen Ballunbaume waren unter den haufigsten. Die Hainbuchen mit aufgeblasenen Samenbehaltnissen kamen uns dann und wann zu Gesichte. Die Wasserbliche aber und die Basserspe \* hatten ganzlich Abschied genommen.

Sowohl die schwarzen als die Erde Lichhore, ner, \*\* liessen sich oft in dem Walde seben.

Wir begegneten in einiger Entfernung von Garastogazwenen Indianern, welche beide in ihren, von Rins de verferrigren Boten herbenkamen. Diese ihre Bote konnten kaum mehr als einen einzigen Mann tragen.

Der Fluß wurde wiederum ben Saratoga etwas seicht, und vas Wasser strömete ziemlich. Das kand hier herum hatte man zu Aeckern und Wiesen angewandt, obes gleich des Kriegs wegen wuste lag.

Saratoga war gewisser massen eine Vestung gewesen, welche die Englander aus Holz erbauet hatten, um den Anfall der Französischen Indianer gegen die Eng-R 5 land

<sup>\*</sup> Water Poplar.

<sup>&</sup>quot; Ground-squirrel.

landischen, welche bier wohnten, zu verhindern, und auf gewisse Beise zur Wormauer fur Albany ju bienen. Sie ist an ber oftlichen Seite bes Hubsons Rluffes auf einer Unbobe gelegen gewesen. Die Bauart ift barin beftanden, daß fie bide Pfable von anderthalb bis bren Rlaftern ber Lange nach in die Erde, als Pallifaben, gang bicht neben einander eingeschlagen, und auf Diese Weiße bas Bestungswerf in Bestalt eines Bierecks, bas an febweber Seite einen fleinen Buchfenschuß lang gewesen, erbauet haben. In ben Ecken find die Blockhäufer, und innerhalb ben Pallisaden die Saufer ber Goldaten gemefen, und zwar alles von Holz. Es ift bis auf ben let ten Rrieg im Stande und mit Soldaten besett gewesen, ba es benn die Englander felbst im Jahr 1747 in Brand ftedten; indem fie nicht langer vermochten, bem Unfalle ber Franzosen und ber Franzosischen Indianer zu wider: Denn fo bald fie fich ein wenig vor ber Beftung binaus begaben, lagen einige von diefen ihren Reinden in hinterhalt, und nahmen fie entweder gefangen ober erschossen fie. Unter andern listigen Rriegestreichen, bie man hier brauchte, will ich nur einen anführen, ber mir sowohl von Englandern als Kranzosen, welche bamahls gegenwärtig gewesen find, ju mehrern mablen erjablet Eine Parthen Frangofen mit ihren Indianern worden. schlichen zur Machtzeit in einen Balb von Bebufchen, ber nicht weit von ber Beffung ablag, und verfteckten fich. Des Morgens giengen abgerebeter maffen einige wenige von ihren Wilben an die Bestung und faben bieselbe an. Die Englander fiengen barauf an von weiten auf fie ju fchieffen. Die Wilden stellten sich als wenn sie getroffen waren, fielen nieder, erhoben fich, liefen ein wenig, und fier

Alsbann stürzte mehr als bie fielen wiederum nieder. halfte von ber in ber Bestung befindlichen Befatung beraus, um fie gefangen zu nehmen. Gobald fie aber biefelben erreicht hatten: fprungen die Franzosen mit ihren übrigen Wilben aus ben Bufchen zwischen ber Bestung und ben Englandern bervor, umringeten fie, und nahmen Die in ber Bestung jurud gebliebenen fie gefangen. Englander hatten kaum so viel Zeit die Pforte der Bes sung zuzuschlagen. Sie konnten aber keinen einzigen Schuß auf ihre Beinde geben, weil fie fanden, baß fie eben so leicht ihre eigenen leute, als den Feind, welche nun mit einander vermenat waren, treffen konnten: sondern fie waren genothigt mit Gram zu feben, wie ber keind mitten vor ihren Augen, und unter ihren Canonen ihre Cammeraben fest nahme und wegschleppte. gleichen Runftgriffe machten die Englander ihrer übel angelegten Westung ganz überdrüßig. Die abgebrannten Pallifaden funden noch nach. Gleich ben ber Beffung lag in bem Fluffe eine Infel, welche zur Anlegung einer Bestung bequemer als der vorige Ort dürfte gewesen fenn.

Das land war auf beiden Seiten des Plusses ben Saratoga eben, und bestund aus guter fester Erde. Der Bald war fast überall umgehauen. Die Anhöhen des Flusses liefen hoch und steil und bestunden aus Erde. Bon weiten nach Norden sahen wir Berge über dem Balde. Die leute, welche hier wohnten, waren alle hollander dem Ursprunge nach, und sie hegten einen ans gebohrnen Haß gegen die Englander.

In ber Macht lagen wir ben einer fleinen Sutte von Brettern, welche die hiehergezogenen leute fich errichtet hatten.

Vom fünf und zwanzigsten. Vor dem Kriege waren hier verschiedene Sägemühlen gewesen, die ihnen, indem hier das Gehölze häusig ist, grosse Vortheile verschaffet hatten. Die Bretter konnte man im Frühling, wenn das Wasser hoch stund, leicht nach Albany und von da nach Neu-York in Flössen hinunter führen. Jest waren sie aber alle verbrannt.

Des Morgens festen wir unfere Reise den Rluß binauf fort. Als wir aber etwas über eine Englische Meile jurud gelegt hatten, geriethen wir gegen einen giemlich farten Bafferfall, ber uns einen guten Theil bes Egges in Arbeit feste, ehe wir ben Canpe über benfelben Gleich unter biesem Kalle mar binauf bringen konnten. der Kluß von bem Waffer, bas fich ben bem Sturge tief eingefressen batte, febr tief. Da, mo Rlippen in bem Flusse lagen, mertte man baneben allezeit eine groffe Tiefe, ju zwen, bren, vier und mehrern Rlaftern; inbem fich bas Baffer ben bem Anstoffen gegen ben Berg bafelbit tief in die Erbe burchgebobret hatte. Oberhalb biesem Falle wurde ber Pluß wiederum febr tief, bas Baffer war fill, und neben bem Ufer vertiefete es fich, fabling. An beiden Geiten, gang bis auf bas Fort Nicholfon fand man bas land mit einem boben Geholze übermachsen. Nachdem wir einige wenige Englische Meilen gerubert batten, flieffen wir auf einen andern Bafferfall, ber fowohl bober als langer und schlummer, als ber eben er wähnte mar. Ries

Biefentopfe, \* wie fie ben uns genannt merben. und welche ich in den Abhandlungen der Königlichen Ufabemie ber Wiffenfchaften beschrieben habe, fabe man bier fehr häufig ben diefem boben Kalle in dem Relfen, ber ba quer burch ben Rluß gieng, und über ben bas Baffer Best mar ber Relfen meiftentheils blos und troden; ba ber Blug biefe Jahrzeit nur fehr menig Buf-Einige von den Riefentopfen waren rund, bie meiften aber langlich. Es lagen faft in allen auf bem Boben entweder Steine ober Sandaries, und zwar öfters in Menge. Ginige betrugen im Durchschnitte anberts halb Ellen, andere waren kleiner. Die Tiefe war ver-Ich fand fie fo gar brittehalb Ellen tief. fonnte gang beutlich finden, baf fie auf bie Beife entfanden waren; baß fich bas Wasser um einen Stein herum gebrehet hatte, und baß ber Stein felbit, nebft bem Sande herum getrieben worben war.

Wir waren willens, mit dem Canoe ganz dis zu dem Fort Nicholson zu fahren, welches für uns sehr des quem gewesen ware. Es war aber unmöglich über den obern Fall wegzukommen. Denn der Canoe war schwer, und in dem Flusse befand sich kein Wasser: sondern es strömete nur an einer einzigen Stelle über den Felsen; und da konnte man wegen des steilen und starken Stroms sich durchaus nicht hinauf arbeiten. Wir musten daher unsern Canoe hier verlassen und unsere Sachen durch eis nen unwegsamen Wald und eine Wüstenen dis zum Fort

<sup>\*</sup> Jatte s grytor, Man sehe die Schwedischen Abhandlungen für das Jahr 1743. S. 122.

Anne ben bem Sinfie Boobcreet tragen, welches ohnge fahr ein Beg von fieben ober acht Schwebischen Meilen ift; wodurch wir nicht wenig ben ber farten Site abgemattet Un einigen Orten hatten wir feinen andern murben. Ausweg uns über tiefe Strome weg zu helfen, als baß wir hohe Baume, welche an ben Ufern wuchsen umbauen, und fie uber ben Strom binwerfen muften, um nur fort aufommen. Das land, wo wir biefen gangen Rachmittag burchwanderten, mar faft eben, ohne Berge und Steine, und burchgebende mit einem boben und biden Bebolge überwachsen. Ueberall erblickte man eine Menge umgefallener Baume, inbem ber Walb hier von nieman den genußet murbe. Die folgende Racht lagen wir in bem Balbe, und waren febr von Muden, Schnacken, \* Waldlaufen geplagt, und schliefen in groffet gurcht vor allerhand Schlangen.

Vom sechs und zwanzigsten. Des Morgens frühe zogen wir wiederum weiter durch den Wald neben dem Ufer des Hubsons Flusses. Hier war zwar ein alter Weg, der zu dem Fort Nicholson leitete: er war aber jest so verwachsen, daß es uns Mühe kostete ihn zu ent decken. Sindbeere fanden wir in Menge an einigen Orten, von denen schon einige zur Reise gekommen waren.

Das Fort Micholson war der Ort auf der öfflichen Seite des Hudsonsstusses, wo ehemahls eine hölzerne Bestung gestanden war. Wir langten etwas vor Mittag an, und ruheten uns hier eine Weile aus. Ganj

<sup>&</sup>quot; Rnott.

Bang bis auf ben Unfang bes letten Krieges wohnte ber Oberfte Endius bier, und batte er vornehmlich bas bieben jur Absicht, daß er einen so viel Karkern Handel mit ben. Französischen Indianern treiben konnte. . In bem Kriege aber brannten fie fein Haus ab, und nahmen feinen Gobn gefangen. Die Bestung mar bier auf einer Rlache gelegen: jest war ber Ort aber mit einer fleinen Waldung ganz überwachsen. Gie war im Stabe 1709 ben bem Kriege ber Konigin Unng mit ben Francofen aufgeführet worden, und hatte ihren Namen von bem bamabligen tapfern Englischen General Nicholson Sie mar teine rechte Bestung, fonbern mehr ein Magazin für bas Kort Unne. Als im Jahr 1711 die Geeerpedition ber Englander gegen Canada mislung, i wurde auch diefes von ben Englandern felbit in eben bem Jahre in Brand gesteckt. Der Boben schien bier jiemlich gut zu fenn. Der Hudsonsfluß floß bier bicht vorben.

Etwas nach Mittag sesten wir unsere Reise fort. Bir waren bis jest der östlichen Seite des Hudsonsslußses gefolget, und fast ganz nach Norden gewandert: jest verliessen wir aber denselben, anderten unsern Weg, und stellten denselben auf ONO. oder NO. quer durch den Wald und die Wüstenenen, damit wir nach dem odern Ende des Flusses Woodcreek, der zu dem Fort St. Frederic hinlauft, und auf dem wir darauf mit einem Boote gehen konnten, kamen. Das land oder die Wüsssenen, wodurch wir uns diesen Nachmittag begaben, war mehrentheils eben und etwas niedrig. Hier und da sabe man einen Bach, der doch sest auf den meisten Stellen

Stellen verfrocknet war. Ab und zu erblickte man bie fleine Unbobe, aber feine Berge noch Steine; übera war bas land mit groffen und hohen Balbern b Die Baume ftunden bicht, und gaben baber d becft. nen farten Schatten. Dief Bergnugen wurde aber ve ber unglaublichen Menge Mücken, wovon biefe Ba ber boll maren, verringert. Dan fand hier verschieben Pfignzen, welche aber weit von einander entfernt warer fast wie in unfern Behölzen, wo bas Bieb fie verzehre bat; obgleich bas Bieb hieher niemahls getommen war Ueberall war der Boden fart mit laub, bas ben Serb suvor gefallen mar, bebedt. Un anbern Orten batt Ach der Moos febr eingeriffen. Das Erbreich mar faft burchgebends recht gut, und bestund aus einer biden Bartenerde, wodurch die Pflangen, die man hier fand, einen gebeihlichen Bachsthum erhielten. Es fchien baber, als wenn dieß ein febr fruchtbares land werden konnte, wenn man es anbauete. , Doch nahm man fliessend Baffer bier ungemein felten mabr. bemnach wohl nicht alsbenn gefchehen, wenn ber Wald aus bem Wege geräumet murbe, und bie Sonne alle ibre Wirkung ausüben tonnte?

Wir nahmen unfer Nachtquartier in ber Buffenen neben einem Wasserstrubel, damit wir Wasser genug zu trinken hatten, welches einem zu dieser Jahrzeit
eben nicht überall im Walde zu Gebote stund. Die Müs
den aber, die Punchins ober Schnacken und Waldlause
setzten uns sehr zu. Die Furcht vor allerhand Schlangen und noch mehr vor den wilden Indianern, machte
überdem unsere Nachtruhe weniger dauerhaft und sicher.

## Zwischen dem Fort Nicholson u. St. Anne. 269

Punchiss wurden von den Hollandern die kleinen Mücken oder Schnoken \* genannt, die man hier in sehr grosser Menge antraf. Sie sind sehr klein, und ihre klügel grau mit schwarzen Pünctgen. Diese waren sehnmahl schlimmer, als die grossen Mücken, \*\* benn sie waren so klein, daß man sie kaum sehen konnte, sie hielzten sich überall hervor, waren nicht bange ums Leben, saugten sich voll von Blut, und verursachten an dem Orte, wo sie bissen, einen Schmerz, als wenn man sich an dem Feuer gebrannt hätte.

Wir höreten in der Racht groffe Banme von sich selbst umfallen, obgleich in der Luft die größte Stille, welche senn kannte, so daß sich nicht einmahl eine Feder bewegte, herrschete. In der stillen Nachtereigten sie ein fürchterliches Krachen in dem Gehölze.

Vom sieben und zwanzigsten. Unsere Reise wurde des Morgens fortgesetztet. Wir fanden das Land von eben der Beschaffenheit, wie gestern, nur daß wir bisweilen einige kleine Unhöhen erblickten. Des Morgens frühe hörten wir einen Wasserfall oder ein Wasserzbrausen ganz deutlich in dem Hudsons Flusse.

Es lag überall in dem Gehölze eine Menge ums gefallener Baume, welche entweder der Sturm oder ihr Alter umgeworfen hatte. Es waren aber keine umsehauen. Denn hier wohnen keine keute; und so schön gleich der Bald ist, so gereicht er doch niemanden zum Nuxen. Es siel uns recht schwer über diese umgefallene Baume

<sup>\*</sup> Culex pulicaris, Linn. Syst. 603.

<sup>\*\*</sup> Culex pipiens.

Baume hinüber zu kommen. Denn fie hatten fast alle Durchgänge versperret; und neben ihnen war ben der Sonnenhitze öfterst der vornehmste Aufenthale ber Klapperschlangen.

Um zwen Uhr Nachmittags langten wir in bem Sort Anne an. Es liegt neben bem Bluffe Boodcreet, welcher boch bier ben feinem Urfprunge wie ein fleiner Bier blieben wir biefen gangen Zag bis auf ben Sontags Morgen fteben, um uns ein neues Boot von Bort zu verfertigen; weil wir nicht auf andere Beife im Stande waren ben Strom hinunter nach bem Kort St. Freberic ju fommen. Wir trafen auch zu rechter Reit ein, indem ber eine von ben Mannern, Die uns bealeiteten, und unfere Wegweiser waren, bes Morgens frant murbe, fo bag er nicht murbe ausgehalten haben, weiter ju manbern und feine Burben ju tragen. er noch franker geworben, fo wurden wir haben liegen bleiben muffen. Wir murben aber febr übel baran gewesen fenn, wenn wir unfer Effen verzehrt gehabt bat ten, inbem wir uns in einer wilden Ginobe befanden, in ber es unter einer Zeit von brep bis vier Tagen für uns ohnmöglich gewesen mare, babin zu kommen, mo Leute wohneten. Es war aber unfer Glad, baf wir nun unfer Biel erreichten, fo bag ber frante Mann ausruhen und fich wieder erhohlen fonnte.

Bep dem Fort Anne traf man eine Menge Mause von der gewöhnlichen Art an. Diese dürften von denen hergestammet senn, welche vielleicht mit den Soldaten in ihrem Proviante, zu der Zeit, als diese Westung im Stande war, hieher gebracht worden sind.

Aepfel : und Pflaumenbaume stunden noch ier. Sie find ohne Zweifel, zu der Zeit, da sich die bestung noch in ihrem Wohlstande befand, gepflanzt weben.

Vom acht und zwanzigsten. Der Amerikas tilde Ulmenbaum \* wuchs in Menge hier in ben Gepiljen. Man zählte zwen Arten davon. Die eine mure n der weisse Ulmenbaum genannt, weil der Baum nwendig weiß war. hievon war eine groffere Menge bothanden, als von der andern Art, die man den ros then Ulmenbaum nannte, weil das Holz auf roth Von der Rinde des weissen verfertigte man gemeiniglich die hier gewöhnlichen Borthote, indem fie zas her, als fonst von einem andern Baume, war. ber Rinde vom Hickern, die man hier anstatt bes Baftes brauchte, nebete man die Ulmenrinde zum Boot ausammen, und mit ber Rinde von bem rothen Ulmenbaum machten sie bas Boot an ben Enden dicht. flopften die Rinde zwischen zwen Steinen, ober in Mangel berfelben, zwischen einem Paar bolgernen Rlogern.

Die Verfertigung des Vorkbootes beschäftigte uns gestern den halben und heute den ganzen Tag. Um ein solches Boot zu machen, sucht man einen dicken, hoshen, und so viel möglich ist, astfreyen Ulmenbaum mit ebener und glatter Rinde, auf. Diesen hauet man um und fället ihn behutsam, damit die Kinde den dem Falle, weder gegen andere Bäume noch gegen den Voden, Schaden nimmt. Sinige, damit sie der Veschädigung der

Vlmus Americana.

Ber Rinde ben bem Ralle vorbeugen moden, hauen nicht ben Bann um, fonbern flettern in benfelben binauf, und riten bafelbft die Rinde auf, und freifen fie ab. Go verfuhr unfer Schifsbaumeister biefes mabl. riget mit einem scharfen Deffer bie Rinde an ber einen Seite nach ber lange bes Baumes in geraber Einie auf, und zwar zu ber lange, bie man bem Boote geben will. Un einem jedweden Ende von diefer gerigten Linie, ichneibet man die Rinde um ben Stamm berum ab, bamit fie besto leichter sich absondern moge. Die Rinde icha: let man fehr behutsam ab, und giebt vor allen Dingen Achtung, baf fie fein Loch befommt, ober an einer Stelle Diefes Abschälen ber Rinbe ift zu ber Beit, wenn der Baum den Saft von fich giebt, leicht ju be: werkstelligen, und zu ben andern Sahrezeiten wird ber Baum gegen bas Reuer gebabet, um eben ben Zwed ju erreichen. Die abgestreifte Rinbe breitet man über bie Erbe an einer ebenen Stelle aus, fo daß bie inmendige Geite bem Boden jugekehret wird, die auffere aber und raube aufwarts ju liegen fommt. Damit fie nun besto ebener fich ausstrecken moge, legt man Rloger ober Steine vorsichtig barauf, um fie nieberzubrfiden. biegt man bie Seitentheile ber Rinde behutfam aufwarts, um ben Bord bes Bootes ju machen. Obngefahr eine ober ein paar Ellen voneinander, folagt man Stode in Die Erbe ein, nach ber frummen Linie; in welcher ber Bord rings um bie aufgebogenen Geitentheile , geben foll, bamit man bie jum Bord bestimmte Rinde unter fingen tonne. Die Seitentheile biegt man nachgehends nach ber Bestalt, welche bas Boot haben foll, und bie Stode werben bann entweder mehr, ein ober auswarts perrudel.

Bu ben Rippen des Bootes werden bice verrirdet. Zweige vom hickern genommen, inbem bieß ein jabes und febr biegfames Sols ift. Diefe fibneibet man in flache Schinnen, die einen Querfinger ober Boll bick find, und biegt fie bernach zu ber Bestalt, welche bie Rippen, nach bir breitern ober schmablern Stelle; bie fie in bem Boote einnehmen, erfordern. Nachdem fie fo gebogen motben, legt man he quer über bas Boot auf die Ninde oder bessen Boden, ziemlich bicht, ohngefähr eine Spanne oder halbe Elle von einander. Der oberste Rand eines jedweden Bords wird von zwenen schmalen und mit bem Boote gleich langen Stangen gemacht, welche man ju ben Seitentheilen gegen einander legt, indem fie an ber-Geite, woran fie jusammengefügt werben, flach find. Zwischen diese Stangen steckt man den obersten Rand der Rinde an dem Bord, welche ben ober zwischen ben Stand. gen mit Faben von Baft, Maufeholirinde, ober einer andern gaben Rinde, ober Burgeln festgenehet wird. Doch ehe bieses Zusammennehen geschieht, werden die Enden ber Rippen auch zwischen Diese Stangen gesteckt; und paßt man es baben fo ab, baß die Rippen einigetmassen weit von einander zu stehen kommen. dieß bepbachtet worden, so nebet man alles gut zusame Die Stangen, welche auf bie Weise ben Borb umfassen, werben nach ber Krumme ober Richtung. welche ber Bord bat, gebogen, und stossen beibe Stans gen des Bords an jedwedem Schnabel mit den Enden an einandet, woselbst sie mit Tauen fart jusammenges bunden werden, Damit fich bas Boot oben nicht erweis tern moge, fpanget man bren ober vier Querbander üben dasselbe von dem phersten Rande des einen Bords zu bem Reisen 11. Theil. andern;

anbern, welche Querbanber ohngefahr 6 ober 8 Bien Riellen weit von einander entfernt find. Diese Querbanber befteben gemeiniglich von Bidern, welcher, wie gefagt worden, febr fabe und biegfam ift. Man ftedt fle an ben Enben, welche ziemlich lang find, bicht unter ben Borbkangen burch bie Rinbe burch, biegt fie über bie Stangen in bie Sobe, und barauf über fich felbft ober ben Theil von ihnen, ber innerhalb bem Borbe ift, berum, und alsdann werben fie mit Lauen forgfältig angeftrengt. Da bie Rinbe an beiben Schnabeln nicht to bicht jufammengefügt werben fann, bag bas Waffer nicht folte burchbringen konnen, so werben bie Defnungen mit bem zerftoffenen Borf von bem rothen Ulmenbaum, ber so zerftoffen wie Werk ausfieht, zugeftopfet. Auf bie Mippen in dem Boote legte man andere Berf. fluce, worauf man gieng; benn fonft fonnte man leicht mit bem Ruffe, ober auf andere Beife, ein loch ober sine Rise burch die bunne und fcmache Rinde, aus melder ber Boben bes Bootes bestund, stoffen. Bu besto grofferer Sicherheit fucht man gerne ein ober ein paar bunne Bretter ju befommen, um fie auf ben Boben ju legen, bamit man befto ficherer barauf treten und geben Die Geite ber Rinde, Die bem Solze juge Effrt gemefen, wird nun bie aussere bes Bootes, weil fie glatt und folupfrig ift; und leichter burch bas Waf fer burchfährt. Es geht nicht immer so geschwind mit Diefer Schifsbaueren. Denn bisweifen geschieht et, bag, wenn man die Rinde eines Ulmenbaums abgefchabet bat, und fie genauer besichtigt, man entweber fchlim. me locher ober Riven in berfelben erblickt, ober fie auch fo bunn und gebrechlich befindet, bag man fein leben ه..ت.دين : Devich

berselben nicht anvertrauen will. Alsbenn muß man einen andern Ulmenbaum auffuchen. Und kann es sich baben wohl zutragen, daß man verschiedene Ulmenbaume, ehe man eine dienliche Rinde erhalten kann, abstreisen muß. Dieß ist also kürzlich die Beschreibung eines solz den Fahrzeuges. Dassenige, so wir nun versertigten, war so groß, daß es vier Personen, mit unsern Sachen, welche auch etwas mehr, als eines Mannes Schwere ausmachen konnten, zu tragen im Stande war.

Ben dem Rudern in Strömen, Flüssen und Seen mit einem solchen Borkboote, muß man alle mögliche Vorsichtigkeit beobachten. Denn da beides in den Strömen und Flüssen, ja so gar in den Seen eine Menge umgefallener Baume liegt, welche mehrentheils unter dem Basser versteckt sind: so kann man leicht mit dem Boote gegen einen scharfen Ast oder Pfahl anstossen. Und wossern man dann mit Gewalt fortruderte, so könnte ein solcher das halbe Boot wegreissen: welches aber da, wo das Wasser sehr tief ist, eine gefährliche Sache wäre, insonderheit, da ein solcher Ast oder Pfahl zugleich das Boot festhalten würde.

Wenn man in ein solches gebrechliches Fahrzeug hineinsteigen will: so muß es sehr behutsam geschehen. Desto grössere Sicherheit wegen zieht man vorher die Schuhe aus. Denn wosern man die Schuhe an hätte, und noch mehr, wosern man einen schleunigen Sprung in das Boot thate: durste man leicht mit dem Rande der Absase an den Schuhen, die Füsse quer durch den Boden des Fahrzeuges durchstossen. Dieß möchte nicht immer von so glücklichen Folgen senn, vornehmlich, wenn

wenn das Jahrzeug ben einer Klippe stunde, neben ber eine jähe Tiefe befindlich ware. Und bergleichen Stellen sind in diesen Flussen und Seen nicht fehr selten.

Die Mücken \* hatten wir in Amerika an keinem Orte in so grosser Menge, als hier, gesehen. Sie waren als wie aus der Erde gegraben, und so begierig nach der Nahrung, daß wir die verwichene Nacht keine Nuhe vor ihnen haben konnten. Wir machten Feuer rund um den Ort, wo wir lagen, um sie abzuhalten, an. Es war aber alles vergebens.

Waldlause \*\* fand man an diesem Orte febr baufig, und noch baufiger, als wir vorhero bie gange Reife mabrgenommen batten. Man hatte sich kaum auf bie Erde niedergelaffen, bevor eine gange Schaar von ihnen bie Rleiber hinauffroch. Wir litten hier nicht weniger Ungelegenheit, bie lettere Nacht und die ganze furje Beit, in ber wir uns hier aufhielten, von ihnen, als von ben vorigen. Gie maren in Ansehung ihres Biffes febr verbrieflich, und barin gefährlich, baf fie fich, wenn fie in bie Ohren hinaufschlupfen konnten, bafelbit einfrassen, und es schwer fiel, sie wieder herauszubringen. Man hat Beispiele, bag ben einigen bas Ohr jur Groffe einer Fauft, weil biefe barin gefessen und genaget haben, angeschwollen ift. Ein mehreres biebon lie fet man in ber Beschreibung, bie ich ber Königl. Schwedischen Afabemie ber Wiffenschaften vorgeleget babe. \*\*\*

Der

<sup>\*</sup> Culex pipiens.

<sup>\*\*</sup> Acari Americani.

<sup>\*\*\*</sup> Man sehe die Abhandlungen berfelben für bas Jahr 1754. auf der 19ten und den folgenden Seiten.

Der Wipperiwill ließ sich von allen Seiten, fast die ganze Nacht hören. Es flogen auch die Zeuerfliegen in Menge die Nacht über in den Bebuschen und dem Bebischen und dem Beb

Das Sort Unne, wo wir jest unfer lager geschlas gen hatten, ift nach der Konigin Unna in England fo genannt worden. Denn zu ihrer Zeit hat es zu einem Vertheibigungswerke gegen die Franzosen gebienet. Man fiehet ben Grundrif bavon in ber gelieferten Abbildung. \* Es liegt zur westlichen Seite bes Stroms Boodcreel, ber hier nur wie ein Bach von der Breite einer Rlafter, und diefe Sahrszeit fo feicht war, baß man, wo man gewollt, hatte burchwaben fonnen. Dieß ganze Festungswerk ift auf eben bie Beife, wie Saratoga und bas fort Nicholson gebaut gewesen; nehmlich, baß man in die Erde dicht an einander nach ben linien, welche ber Grundriß zeigt, bice Pfahle ober Pallisaben, Die wen Rlaftern lang, und an bem Ende jugesvißt gewes fen, eingeschlagen bat. Innerhalb biefen haben fich die Häuser ber Goldaten, und an den Ecken die Blockbauser, wo bie Officiere gewohnt haben, befunden. Es ift alles aus Holz bestanden. Denn man bat blos jur Micht gehabt, sich hiedurch gegen streifende Parthepen ju vertheibigen. Es ift auf einer fleinen Unbobe-geles gen, die etwas schrege gegen ben Bach Woodcreef julauft. Das land hier herum ist theils eben, theils bergig, theils Es besteht aber gang aus Erde, fo baß man norastia. bier keinen einzigen Stein antrift, wofern man ihn auch bejahen wollte. Dieses Fort Anne wurde zur Zeit der

<sup>&</sup>quot; In der vierten Figur.

Konigin Unna, im Jahr 1709, von bem Englische Aber ben bem Gi neral Micholfon, angelegt. bes Rriegs, ben fie mit ben Prangofen führte, ! eben bas Schickfal, als Saratoga und bas Kort N ' fon, erlitten; nehmlich bag es im Jahr 1711 mit von ben Englandern felbft verbrannt worben. bielt fich aber biemit folgenbergestalt. Im Jahr beschlossen die Englander, Canada ju lande und ju! fer jugleich anzugreifen. Eine ftarte Englische ! fubr ben Lorengfluß binguf, um Quebec zu belagem ber Beneral Dicholfon, ber bie Sache am fartite trieben, gieng mit einer gablreichen Armee ben lan bieber, um ju einer und berfelben Beit Montred Aber ein groffer Theil ber Dieser Seite anzufallen. lischen Flotte batte bas Unglud Schiffbruch in bei renzfluffe zu leiden, und mar baber genothigt um Ben ber Zuruckfunft nach Meu: England ren. bieß fogleich bem General Nicholfon bekannt gen mit bem Unrathen, fich wieber jurud zu gieben. Capitain Buttler, welcher mabrend meines Aufen in Amerika Commendant auf ber Bestung Mobat berichtete, bag er im Jahr 1711 fich mit bier be Fort Anne befunden batte, und bag ber Benera cholfon eben im Begriffe gewefen mare, bier bei Rort die Bote in den Woodcreek auslaufen an wie die Dadricht eingetroffen, bag die Englische ! verungluckt ware. Der Beneral Nicholfon ift bij fo ergurnt geworben, bag er querft verfucht bat, ichwarze Deruce in Studen zu reiffen. Derucke ju ftart gewesen, bag er mit ihr nicht tommen konnen, fo hat er fich auf die Erbe gemi

mit Ruffen getreten und ausgeruffen: Schelmftade, belmftude; Berratheren, Berratheren. Und barans t er bie Bestung in Brand steden laffen, und ift wieder mefebret. Die Ueberbleibfel von ben verbrannten Pallis En fabe man noch in ber Erbe. 3ch frug meine Begleiter, brum die Englander erft fo groffe Roften angewandt, ein thes Bestungemert aufzuführen, und bernach es ohne Bieres Bedenken verbrannt hatten? Gie antworteten brer Einfalt; baf es blos beswegen geschehe, bafiman ein anderes mabl Belegenheit fande, von ber Krone No zu erzwingen. Denn wenn ein foldes neues Bert jauet werden foll, schlägt bie Regierung eine groffe mme Geldes dazu an. Diefe befommen gewisse Leute ber Sanben, und burften vielleicht ben größten Thell on in ihren eigenen Beutel fteden, und blos ein ges bliches und elendes Bertheibigungswerk aufführen Sagten, baf in dem letten Rriege verschiebene von reichsten in Albany gewesen waren, welche aussers Bermandte gehabt batten, benen fie aufhelfen wol-Sie beforderten fie babero ju bem Amte, Brot ober etwas für die Kriegsmacht anzuschaffen; wodurch ich fo bereichert haben, daß diejenigen, die vorher ganz gewesen find, nun in Albany unter ben reichften Leus gerechnet werben.

Die Zitze war heute ungemein fark, vornehmlich Mittag, als es ganz still in der kuft wurde. Wis ken uns eben da, wo das Fort Anne gestanden, auf. Ort war klein und fren: aber rings herum überall Wald überwachsen. Die Sonne hatte daher hier gite Gelegenheit, die kuft zu erwärmen und zu brind

Ronigin Anna, im Jahr 1709, von bem Englischen Ge Aber ben bem Schluffe neral Micholfon, angelegt. bes Rriegs, ben fie mit ben Frangofen führte, bat es eben bas Schickfal, als Caratoga und bas Fort Dichol fon, erlitten; nehmlich bag es im Jahr 1711 mit fleiß von ben Englandern felbft verbrannt worden. Es ver: hielt fich aber hiemit folgendergestalt. Im Jahr 1711 beschlossen die Englander, Canada ju lande und ju Baf Eine ftarte Englische Flotte fer jugleich anzugreifen. fuhr ben forengfluß binguf, um Quebec ju belagern, und ber Beneral Micholfon, ber bie Sache am ftartften getrieben, gieng mit einer gablreichen Armee ben landmeg hieber, um ju einer und berfelben Zeit Montreal von Aber ein groffer Theil ber Eng-Diefer Seite anzufallen. lifchen flotte batte bas Unglud Schiffbruch in bem lo rengffuffe zu leiden, und mar baber genothigt umzuteh-Ben ber Zuruckfunft nach Mey-England wurde bieß fogleich bem General Dicholfon bekannt gemacht, mit bem Unrathen, fich wieber jurud zu zieben. Capitain Buttler, welcher mabrend meines Aufenthalts in Amerika Commendant auf ber Bestung Mohat war, berichtete, bag er im Jahr 1711 fich mit bier ben bem Fort Anne befunden batte, und bag ber Beneral Dicholfon eben im Begriffe gemefen mare, bier ben bem Fort die Bote in den Woodcreek auslaufen zu laffen, wie die Machricht eingetroffen, baß die Englische Flotte verungluckt mare. Der Beneral Nicholfon ist hierüber fo erzurnt geworden, daß er zuerst versucht bat, seine ichwarze Perude in Studen zu reiffen. Wie aber die Perute ju fart gewesen, bag er mit ihr nicht prechte kommen konnen, so bat er fich auf Die Erbe geworfen,

fo mit Ruffen getreten und ausgeruffen; Schelmfinge, Schelmflude; Berratheren, Berratheren. Und baranf hat er die Bestung in Brand fteden laffen, und ift wieden umgefehret. Die Lieberbleibfel von ben verbrannten Pallis faben fabe man noch in des Erbe. Ich frug meine Begleiten warum bie Englander erft fo groffe Roften angewandt, ein foldes Bestungewerk aufzuführen, und bernach es obne veiteres Bebenfen verbrannt hatten? Gie antworteten in ihrer Einfalt; bag as blos beswegen geschehe, basiman nich ein anderes mabl Belegenheit fande, von der Krone Geld zu erzwingen. Denn wenn ein foldes neues Werk erbauet werden foll, Schlägt bie Regierung, eine groffe Summe Beldes dagu an. Diese befommen gewisse kente unter Sanden, und burften vielleicht ben größten Theft davon in ihren eigenen Beutel flecken, und blos ein nes brechliches und elendes Bertheibigungswert aufführeti) Sie fagten, baf in bem letten Rriege verschiebens von ben reichsten in Albann gewesen, maren melche aufferst arme Bermandte gehabt batten, benen fie aufhelfen wollen. Gie befordenten fie babero zu bem Amte, Brot ober fonst etwas für die Kriegsmacht anzuschaffen; wodurch he fid so bereichert haben, baf diejenigen, die vorher gang arm gewefen find, nun in Albany unter den reichsten kens ten gerechnet werben.

Die Zieze war heute ungemein kark, vornehmlich nah Mittag, als es ganz still in der Luft wurde. Wied hielten uns eben da, wo das Fort Auss gestanden, auf. Ler Ort war klein und fren: aber rings herum Aberald mit Wald überwachsen. Die Sonne hatte daher hied sehr sute Geleganheit, die Luft zu erwärmen und zu brind

nen. Es wurde auch nach Mittag fo warm, als ware ich auf einer Schwisbant in ber Babftube gefessen. habe niemuble eine anliche Barme verfpuret. Das Athemboblen fieng mir an schwer ju werden. Es ichien, alls wenn ich nicht Wind ober luft genug mit ben langen emziehen konnee. Als ich mich in die Thaler hinab begub', und infonderheit neben bem Boffer in bem Bood: weet, tam es mir vor, bag es etwas erträglicher wurde. Denn oben an den erhabenen Orten in bem Schatten war es faft eben forwarm und erftickend, als in ber Gonnik Sige: Sth worfucte bie Luft mit bem Hute an mich zu mebeln: es wurde mir aber fast noch schwerer Achem ju bobien. Ich fant bie größte Linberung, wenn ich jum Bache hinab gieng, und von einer schattigen Stelle oft was Baffer bor mir in die Luft hinauf fprügete. Gefährten wurden auch febr entfraftet: boch fanden fie ben bem Athemboblen nicht vollig eben bie Befchwerbe, als ich. Gogen Abend ward es erwas fühler.

... Vom neun und zwanziesten. Nachbem wir endlich nach vieler Dube und Arbeit unfer Sahrzeug in Stand gebracht hatten; festen wir nur am Sonntage bes Morgens die: Deise foet. Unfer Effact erinnerte uns febr, eilfertig ju fenn. Denn weil wir burch biefe Bis stenepen bisher alles auf bem Rucken tragen musten: fo konnten wir nicht viel Effen mit und filbren; in Aufehung beffen, bag wir verschiebene anbere nothwendige Sachen fongubringen hatten... Richts befto weniger hielten wir fast alle ziemlich gute Mahlzeiten. Da nun in bem Stren fehri wenig. Baffer befindlich war "ind in und über temfolben bin und mirber:umgefallene Bagme lagen, welche Die

## · Zwischen den Forts Unnem. St. Frederic. 281

vie Kahrt des Bootes aufhielten: so ließ ich die Manner mit dem Borkboote sich den Strom hinunter arbeiten, und gieng selbst nehst Jungström zu Ausse an dem User daneben. Das Land war zu beiden Seiten des Stroms gunz niedrig, so, daß es im Herbste und Frühling unter Wasser stehen wird. Die verschiedenen Arten von Baumen, mit denen es überwachsen war, stunden doch ziemlich uns dicht, und hatten sehr viel Gras zwischen sich. Die Baume gaben einen Schatten, der diese heisse Jahresseit sehr nothig und angenehm gewesen ware, wosern nur nicht die Menge Mücken, die sich in demselben befanden, ziemlich unser Vergrüßen vereingert hätten. Das Erdereich war sehr fett.

Die Bieberbamme waren eine neue hinderung, als wir weiter himunter in bem Strom kamen. Die Bies ber hatten allerhand Zweige zusammen geschlevpet, von biefen ibre Damme quer über ben Strom gemacht, und Schlamm und Thon bargwifthen gestectt, bamit bas Baffer baburch gebammt murbe. Gie hatten bie Zweige fo nett abgebiffen, baf es völlig so aussahe, als waren fie mit einem Beile abgehauen worben. Das Gras ba berum war von ihnen niedergetreten worden. Wie fanben nun aufänglich einen Bieberbamm nach bem ans bern vor ums, wodurch wir febr aufgehalten murben. Denn wir famen nicht eber mit bem Boote burch, bis wir eine Deffnung in bem Damme gemacht batten. und um bie Damme berum batten bie Bieber groffe Wes ge in bem Grafe gebahnt. Ohne Zweifel werben fie ba ihre Baume fortgeschlepvet baben.

Bir fliegen bernach in bas Boot, als ber Strom etwas remer wurde, und feuten unfere Reife nach beffen laufe fore. Er war noch überall ganz schmahl, zu zwen, brep ober vier Rlaftern in ber Breite: 34 bisweilen war er nicht über eine Alafter breit, und an ben meisten Stellen fo feicht, bag unfer Boot fant fortflieffen tonnte. Berfchiphentlich vertiefete er fich boch fo febr, bag wir mit Steden, Die eine Rlafter lang waren, ben Boben nicht berühren konnten. Das Baffer floß an einigen Orten ziemlich geschwinde, an andern aber sehr langsam. Die Ufer waren anfänglich niebrig, aber bernach merflich bod und fleil. Sin und wieder ragte eine Klupe bervor. Wir nahmen febergeit mahr, baß ba, megeine Rlippe nes ben bem Strom fich befand, er bafelbft febr tief war. Die Berge ober Rlippen beftunben bier gus einem grauen Quary, mit bem fith ein grauer Raleftein bermifcht batte, und sie lagen mehrentheils schichtenweise. Das Wosser in bem Strom war febr flar. Die und ba liefen fleine Bege von bem Strom nach bem lande bin, melde theils bon Biebern theils von andern Thieren, welche ba binunter, um ju trinten, geben, follen gemacht fenn. bem wir ohngefahr eine balbe Schwebifche Meile gereis fet waren, tamen wir nach einem Orte bin, wo noch Seuer lag und brannte. Wir fonnten bamable nichts weni ger glauben, als bag uns, wie wir beute vernahmen, bet Tob diese Macht so nobe gemesen ware. Ab und zu lag es noch in bem Fluffe voll von umgefallenen Baumen, die uns febr, hinderlich waren. Dazu famen noch verfchie bene Bieberdamme.

Gegen Abend begegneten wir fecha Frangofen, nehm: lich einem Sergeanten und funf gemeinen, welche von dem Com:

#### Zwischen den Forts Unne u. St. Frederic. 283

Commenbanten im Fort St. Freberie abgefchickt waren, um bren Englander nach Saratoga zu begleiten, und fie allenfalls gegen fechs Französische Indianer zu vertheidis gen. Diefe waren ausgegangen, um fich an ben Englanbern gu cachen, weil ein Bruber von einem biefer Indias' ner in bem letten Rriege von ben Englandern, eben ba er fie anfalten wollte, erschaffen worden war. Der Friede war zwar schon geschlossen : Weil man ihn aber noch nicht in Canada ausgeruffen batte: fo meinten biefe Inbianer, baß fie mit allem Juge so verfahren fonnten. Sie fchlichen baher, gerabe gegen ben Befehl bes Buvernors in Montreal, weg, und begaben fich nach ben Englis Wir verfpurten in Unfehnug biefer iden Pflanzstädten. blutburftigen Barbaren die befondere hut der Borfehung Den gangen Zag faben wir gur Geite bes Strome, baf bas Gras niebergetreten War, und baf vor furjem Leute ba binuber gegangen waren. Wir wuften aber von keiner Gefahr, indem wir glanbten, bag alles friedfertig ware. Rachgebends erfuhren wir, daß biefe Indianer, welche bas Gras nieber getreten, in ber berwichenen Macht ihre Rubestätte an bem Orte gehabt batten, wo wir nun des Morgens die Brande noch brennen faben; daß ber gewöhnliche Weg, ben fie batten nehmen follen, eben berjenige neben bem Jort Anne vorben, wo= kibst wir lagen, gewesen ware: baf sie aber, um sich bie Rabe zu grleichtern, burch eine unwegfame Gegend offwarts abgewichen maren. Burben fie ben fonft immer gewährlichen Wog burch bas Rort Anne genommen haben p batten fie uns ohnfehlbar angetroffen. Und da sie uns alle bann für Englander, nach beren Blut es fie burflete, Wieben angefeben baben, fo batten fie uns leicht über.

stehen, Gefahr. Man ergablte an mehrern Orten in Amerika, baß die Sturme oder sehr starken Windstosse sich bisweilen nur über einen kleinen Strich des Waldes erstreckten, und baselbst die Baume umrissen; wovon wir in diesem Walde selbst die Richtigkeit einsehen konnten. Denn wir fanden Stellen, wo fast alle Baume von dem Winde umgeworfen waren, und wo alle nach einem Windstriche lagen.

Der Thee, ber in Menge von China ju uns fommt, wird von einigen boch gehalten, von andern aber verach-Ich bachte wir murben uns gleich gut, und unfer Beutel weit beffer befinden, wenn wir beides ohne Caffee und Thee maren. Doch muß ich unparthepisch fenn und bem Thee jum Ruhme fagen, bag, wofern er niglich ift, er gewiß bes Sommers auf ahnlichen Reifen burch groffe Einoben gut ju flatten fommt, wo man weber Wein noch anderes Betrante mit fich fubren fann, und mo bas Wasser fast überall unbrauchbar, voll von Insetten, oder fonft verdorben ift. Alsbann ift gut es aufzukochen, Thee hinein ju legen und es fo ju trinfen. Th fann nicht beschreiben, wie wohlschmeckend er bann fen. erfrischt einen matten Reisenden mehr, als jemand fich Dieses habe ich und mit mir viele an: porstellen fann. bere bier in Amerika in ben Ginoben erfahren. findet auf folden Reifen, baß ber Thee fast eben fo nothig und unentbehrlich als bas Effen felbft, ift.

Vom dreißigsten. Des Morgens überliessen wir unser Borkboot den Franzosen, um sich desselben ihre Spwaaren fortzubringen, zu bedienen. Denn wir konnten es wegen der vielen Baume, welche die Franzosen in

dem

### Zwischen den Forte Unne u. St. Frederic. 287

bem legten Kriege mit Pleiß in ben Woodcreel geworfen hatten, um ben Ginfall ber Englander in Canada gu verbinbern, weiter nicht gebrauchen. Bir erhielten bagegen von den Kranzosen die Erlaubnif eines von ihren Borkboten zu nehmen, bie fie ohngefahr eine Schwedis iche Meile von bem Orte, wo wir unfer Machtquartier gehabt, jurud gelaffen batten. Wir festen bergeffalt unfere Reife anfänglich ju Juffe an bem Ufer bes Stroms fort. Das land mar eben, und hatte bin und wiebet Ueberall mar es mit einem groffen und boben Thaler. laubwalde übermachfen, wovon bie Buche, der Ulmens baum, Die Amerifanische linde und ber Bucerabornbaum, bas meifte und ben nahe alles ausmachten. Die Baus me ftunden undicht, und ber Boben barunter mar fett.

Machdem wir fast eine Schwedische Meile gegangen waren, tamen mir gu bem Orte bin, wo die Frangofen ihre Borkbote gelassen batten; von benen wir auf ihre Einwilligung bas eine nahmen, mit bem wir weiter ben Strom, ber nun ohngefahr 8 bis 9 Rlaftern breit murbe, hinunter fuhren. Das land war zu beiden Geiten eben, und nicht fehr erhaben. Ab und ju tam uns ein Berg, bessen Steinart aus einem grauen Quarz, mit kleinen feinen Körnern eines grauen Spaths vermischt, bestund, Befichte. Aufferdem bemerkte man barin fchwarze Streifen, bie aber fo fein waren, bag ich nicht feben fonnte, ob fie aus Blimmer bestunden, ober mas fie fonft für eine Steinart enthielten. Die Berge maren oft in Schichten gertheilet, bavon bie eine über ber andern lag. Die senkrechte Dicke bieser felfigen Schichten betrug eine Die Schichten giengen von Morben nach Biertelelle. Suben:

Suben; fie lagen aber nicht borizontell, fonbern niedriger nordlich als submarts. Weiter weg sah ab und ju, jur Geite bes Klusses, bobe und feile! Die jum Theil mit Walb überwachsen waren. Un Orten machte eine schwankenbe Sumpferde \* bi aus, und diese hatten ziemliche Aehnlichkeit mit be tentheilen von unfern Moraften, welche man aus Da wo bas land niedrig un nen im Begriffe ift. mar, fand man nicht ben geringften Stein, web bem festen lande, noch an ben Ufern. Es war m Seiten bes Flusses, wo sich fei je Berge befanden einem boben laubwalde aus Ulmen, Amerikanisch ben, Buderabornbaumen, Buchen, Sidern und al gen Bafferbuchen und weiffen Ballnugbaumen, ubt

Bur linken nahmen wir ein altes Vestung von über einander gelegten Steinen, an einem Orte Es wuste aber niemand zu fagen, ob es von ben ! oder Europäern aufgeführet worden ware.

Wir waren nun ben ganzen Nachmittag fet gereifet, bamit wir besto geschwinder fortsomment Wir stunden auch fast alle in den Gedanken, daßt dem rechten Wege waren: wir hatten uns aber Denn gegen den Abend merkten wir, daß das dem Wasser sich gegen uns bog, zu einem Zeiche der Strom auch gegen uns floß, da er doch, wof recht gerudert hatten, mit uns hatte senn sollen. merkten wir aus den grossen quer über den Flist den Baumen, daß fürzlich keine Leute da durche

<sup>\*</sup> Gung bu.

## twischen den Forte Unne und St. Frederic. 289

aren; ba wir boch nach ben Frangofen, benen wir be: mneten, neben bem Ufer Susftapfen batten perfvuren Men; indem sie da nothwendig auf dem Ufer, um ihr wrtboot fortzubringen, musten gegangen senn. weigen, daß wir zulest deutlich faben, daß Holzstücke b andere Sachen langfam gegen uns zu floffen, welches überzeugete, daß der Strom wider, und nicht mit Wir fanden nachher gang beutlich, daß mir recht, und zwar wohl bis auf 12 Englische Meilen, fern nicht mehr, gerubert hatten. Daber wir mit Ber-B genothigt waren umzuwenden, und lange in die Nacht Bir glaubten bisweilen in unferer Rurcht. es wie abgemacht ware, baf bie Wilden, bie ausgengen wären, um die Engländer zu ermorden, uns tref. Mit allem unferm Rubern aber waren wir follten. nicht im Stande, diesen Tag balbwegs zu bem Orte d ju tommen, wo wir juerft von der rechten Sabrt iwichen waren.

Die Ufer gaben nun bisweilen gegen ben Abend nicht angenehmen Geruch von sich. Wir konntider nicht sagen, noch hatten wir Zeit zu untersuchen, welchen Blumen er herrührte. Doch wird er verslich, da die Sprische Schwalbenwurz, \* und das Geraut mit den Blättern des Mannsbluts \*\* daselbst Renge wuchsen, von einer derselben entstanden senn.

Die Biesemragen roch man auch den Abend sehr Gie hatten ihre köcher an vielen Orten zur Seite Stroms ben der Wassersläche.

Wir

Asclepias Syriaca.

Apocynum foliis androfaemi.

Reisen 11. Theil.

Wir lagen in der Nacht auf einem Eplande wir wegen der erstaunlichen Menge Mücken, die sie sanden, keine Ruhe hatten. Wir wagten nicht anzumachen, um sie zu vertreiben, indem wir sehr waren, daß die Indianer dadurch erfahren dürste wir wären, und uns dann unvermuthlich umbringen ten. Was unsere Kümmerniß in dieser Einde no mehrete, war dieß, daß wir in der Nacht die Hun Wilden hin und wieder in dem Walde, obgleich we uns weg, bellen höreten.

#### Im Julius.

Dom ersten. Ben bem Unbruche bes Tage ben wir auf, und muften eine gute Weile rubern, d ben Ort erreichten, wo wir gestern uns bom t Das land, wo wir heute Wege entfernet batten. fuhren, war bas magerfte und unangenehmfte, be Man erblickte nichts anders, als ein feben fann. faunt hoben Berg nach bem anbern. Bald übermachsen und steil und fothig zu ben fa fo, baß wir groffe Mube hatten, eine folde ausfindig zu machen, wo wir mit bem Boote and tommen fonnten, unfer Effen zu fochen. Ru beibe ten bes Kluffes flund bas Land, welches eben w febr vielen Stellen, unter Waffer, und fabe als ten ber Morafte ben uns, bie man auszutrochnen 4 Daber wird auch biefe gange Begenb # gen Meilen von ben Sollanbern in Albany be ve Bene Landen genannt. Ginige von ben Bebir fen von SSW. bis NND. Die Ufer ju ben wo die Berge an den Gluß fliessen, wurden fablie

Zwischen den Korts Unne u. St. Frederic, 291

maren voll von fleinern und groffern Steinen. Bu igen Meilen erstrectte fich ber Blug von Guben nach ieben.

Den gangen Tag mar uns ber Wind aus Morden au wieber, fo, bag wir nur mit ber größten Schwieeit uns forthelfen tonnten. Ein feber von uns rus te fo fart, als er nur vermochte. Denn bas Effen in so febr zu mangeln an, baf ber kleine Worrath, ben bavon übrig hatten, gang und gar verzehret murde, wir unfer Frühftuck affen. Der Bluß mar beute giems breit, oft ju einer Englischen Meile, wofern nicht ir: alsbenn wurde er wieder schmabler: und so giena pechfelsweise. Doch war er meistentheils fehr breit. beiben Seiten von fehr hoben Bergen umgeben.

Des Abends um fechs Uhr, gelangten wir enblich hier kandzunge, die zwen Schwedische Meilen von Rort St. Frederic abliegt. Binter biefer Landzunge pandelte sich der Fluß in einen beträchtlichen Bufen, ba noch ein ziemlich starker Nordwind gerade gegen wehete: fo war es ohnmöglich, mit geschwächten ften heute weiter burchzubringen. Wir waren baenothigt hier unfer Machtquartier zu nehmen, aller traftigen Erinnerungen ohngeachtet, bie ein bungriger ten machen konnte.

Es war als eine besondere Gute Gottes für uns leben, bag wir auf biefer Reise eben ben vorher erinten Frangofen begegneten, und von ihnen bie Erlauberbielten, bas eine von ihren Bortboten, um uns mbelfen , ju nehmen. Es geschiehet felten einmahl **T** 2

Suben; fie lagen aber nicht borigontell, fonbern etwas niedriger nördlich als siedwärts. Weiter weg fabe man ab und ju, jur Geife bes Fluffes, bobe und fteile Berge, Die jum Theil mit Walb übermachfen waren. In andem Orten machte eine schwankende Sumpferde \* bie Ufer aus, und biefe hatten gientliche Mebnlichfeit mit ben Git tentheilen von unfern Moraften, welche man auszutrod. nen im Begriffe ift. Da wo bas land niedrig und eben war, fand man nicht ben geringften Stein, weber auf bem feften lanbe, noch an ben Ufern. Es war zu beiben Seiten bes Fluffes, wo fich teine Berge befanden, mit einem boben Laubwalde aus Ulmen, Amerikanischen lin: ben, Buderabornbaumen, Buchen, Sickern und aus eine gen Bafferbuchen und weiffen Ballnufibaumen, überzogen.

Bur linken nahmen wir ein altes Vestungsweit von über einander gelegten Steinen, an einem Orte, wahr. Es wuste aber niemand zu fagen, ob es von den Wilden oder Europäern aufgeführet worden ware.

Wir waren nun ben ganzen Nachmittag sehr eifrig gereiset, damit wir besto geschwinder fortsommen möchten. Wir stunden auch fast alle in den Gedanken, daß wir auf dem rechten Wege wären: wir hatten uns aber betrogen. Denn gegen den Abend merkten wir, daß das Gras in dem Wasser sich gegen uns bog, zu einem Zeichen, daß der Strom auch gegen uns floß, da er doch, wosern wir recht gerudert hätten, mit uns hätte senn sollen. Weiter merkten wir aus den grossen quer über den Fluß liegen den Bäumen, daß fürzlich keine Leute da durchgefahren waren;

# Zwischen den Forts Anne und St. Frederic. 289

waren; ba wir boch nach ben Frangofen, benen wir be: gegneten, neben bem Ufer Rusftapfen batten perfouren follen; indem fie ba nothwendig auf bem Ufer, um ibr Bortboot fortaubringen, muften gegangen fenn. ichmeigen, baß wir zulest beutlich faben, baß Bolaftude und andere Sachen langfam gegen uns ju floffen, welches uns überzeugete, bag ber Strom wiber, und nicht mit Wir fanden nachher ganz beutlich, bag wir uns floß. unrecht, und zwar wohl bis auf 12 Englische Meilen. wofern nicht mehr, gerubert hatten. Daber wir mit Berbruß genothigt waren umzuwenden, und lange in die Dache Wir glaubten bisweilen in unferer Rurcht, daß es wie abgemacht ware, bag die Wilden, bie ausgegangen maren, um die Englander ju ermorden, uns tref. Mit allem unserm Rubern aber maren wie boch nicht im Stande, biefen Tag halbwegs ju bem Orte jurud ju fommen, wo wir zuerst von der rechten Kabrt abgewichen waren.

Die Ufer gaben nun bisweilen gegen den Abend einen sehr angenehmen Geruch von sich. Wir konnten aber nicht sagen, noch hatten wir Zeit zu untersuchen, von welchen Blumen er herrührte. Doch wird er vermuthlich, da die Sprische Schwalbenwurz, \* und das Milchkraut mit den Blättern des Mannsbluts \*\* daselbst in Menge wuchsen, von einer derfelben entstanden senn.

Die Biesemragen roch man auch den Abend sehr fart. Sie hatten ihre Löcher an vielen Orten zur Seite des Stroms ben ber Wassersläche.

Wit

<sup>\*</sup> Asclepias Syriaca.

<sup>\*\*</sup> Apocynum foliis androssemi.

Wir lagen in der Nacht auf einem Eplande, wo wir wegen der erstaunlichen Menge Mücken, die sich hier fanden, keine Ruhe hatten. Wir wagten nicht Feuer anzumachen, um sie zu vertreiben, indem wir sehr bange waren, daß die Indianer dadurch erfahren dürsten, wo wir wären, und uns dann unvermuthlich umbringen möchten. Was unsere Kümmerniß in dieser Einöde noch vermehrete, war dieß, daß wir in der Nacht die Hunde der Wilden hin und wieder in dem Walde, obgleich weit von uns weg, bellen höreten.

#### Im Julius.

Ben bem Unbruche bes Tages fun-Dom ersten. ben wir auf, und muften eine gute Beile rubern, ehe wir ben Ort erreichten, wo wir gestern uns vom rechten Wege entfernet batten. Das land, wo wir heute burch fuhren, war bas magerfte und unangenehmfte, bas man Man erblickte nichts anders, als einen er feben fann. faunt boben Berg nach bem anbern. Sie waren mit Bald übermachsen und fleil und fothig zu ben Geiten, ja fo, baf wir groffe Dube batten, eine folche Stelle ausfindig zu machen, wo wir mit bem Boote ans land tommen fonnten, unfer Effen ju fochen. Bu beiben Gei: ten bes Rluffes ftund bas land, welches eben mar, an fehr vielen Stellen, unter Baffer, und fahe als Die Geb ten ber Morafte ben uns, die man auszutrochnen millens Daber wird auch biefe gange Begend ju einis ift, aus. gen Meilen von den Hollandern in Albann de verdrons Bene Landen genannt. Ginige von den Gebirgen lie fen von SSW. bis MND. Die Ufer au ben Seiten, wo die Berge an den Glus freffen, wurden iablina tief, und

Zwischen den Forte Unne u. St. Frederic. 291

und waren voll von kleinern und gröffern Steinen. Zu einigen Meilen erstreckte sich der Fluß von Süden nach Norden.

Den ganzen Tag war uns ber Wind aus Norden sehr zu wieder, so, daß wir nur mit der größten Schwiestigkeit uns forthelfen konnten. Ein seber von uns rus derte so stark, als er nur vermochte. Denn das Essen sieng so sehr zu mangeln an, daß der kleine Vorrath, den wir davon übrig hatten, ganz und gar verzehret wurde, als wir unser Frühstück assen. Der Fluß war heute ziemslich breit, oft zu einer Englischen Meile, wosern nicht mehr; alsbenn wurde er wieder schmähler: und so gieng es wechselsweise. Doch war er meistentheils sehr breit, und zu beiden Seiten von sehr hohen Bergen umgeben,

Des Abends um sechs Uhr, gelangten wir endlich ju einer kandzunge, die zwen Schwedische Meilen von dem Fort St. Frederic abliegt. Hinter dieser kandzunge verwandelte sich der Fluß in einen beträchtlichen Busen, Und da noch ein ziemlich starker Nordwind gerade gegen uns wehete: so war es ohnmöglich, mit geschwächten Krästen heute weiter durchzudringen. Wir waren dabet genöthigt hier unser Nachtquartier zu nehmen, aller der frästigen Erinnerungen ohngeachtet, die ein hungriger Magen machen konnte.

Es war als eine besondere Gute Gottes für uns anzusehen, daß wir auf dieser Reise eben den vorher erswähnten Franzosen begegneten, und von ihnen die Erlaubsniß erhielten, das eine von ihren Borkboten, um uns sortzubelfen, zu nehmen. Es geschiehet selten einmahl

in bren Jahren, bag bie Frangofen biefen Weg nehmen, wenn fie nach Albany reifen wollen: fonbern fie richten gemeiniglich ihre Sahrt über Die Gee St. Sacrement, wo ber Weg beibes naber und vielmahl beffer ift. Daber wunderten fich alle, was fie jest veranlaffet batte, biefen beschwerlichen Beg zu nehmen. Burben wir nicht ihr groffes und fartes Bortboot erhalten haben, fendem uns mit bemfenigen, bas wir gemacht hatten, behelfen muffen; fo burfte es nach allen Umftanden febr miglich um uns geftanben feyn. Denn mit einem fo elenben Rabrzeuge ben bem geringften Winde fich auf eine fo groffe Gee au begeben, murbe bie aufferfte Bermegenheit gemei Satten wir wieberum auf ftille Luft marten fen fenn. wollen, fo burften wir ju Tobe gehungert fepn. ba wir ohne alles Schiefgewehr maren, und fich auser bem in biefen wilden Ginoben febr wenige Thiere finden, bie man batte fangen tonnen: fo wurden wir ju unferer Mahrung blos zu Froschen und Schlangen haben unfen Buflucht nehmen konnen; von welchen, insonderheit von ben lettern es bier in diefen Buftenenen einen groffen Bon rath gab. Ich tan noch niemable an biefe Reife gebenten, bag ich nicht zugleich mit ber größten Chrfurchtbie besondere Borforge und leitung des anadigen Gottes er tennen follte.

Dom Zweyten. Des Morgens ganz frühe begaben wir uns wieder auf die Reise; indem es Mondschein und still war, und wir befürchteten, daß der Wind, wosern wir verzögen, gegen uns weben dürste. Ein jeder von uns ruderte daher so stark, als er konnte; und wir kamen um acht. Uhr Vormittage glücklich zum Sort St. Frederic, welches von den Englandern Crownpoint genannt wird. Wir wurden mit aller Gunft von dem Commendanten, dem Herrn kouisignan empfangen. Dieser Herr war nun ein Mann von funfzig Jahren, überaus gefällig, und in den Wissenschaften gut bewans dert. Er hatte viele Reisen hier in dem kande angestellet, und besaß also eine genane Kenntniß in verschiedes nen Stücken, die den Zustand desselben betrafen.

Man berichtete, baß biefen gangen Sommer über an biefem Orte eine farte Durre geherrichet habe, fo, daß fie feit dem Prublinge vorher feinen Regen erhalten Durch die heftige Bige murben bie Bewachse febr in ihrem Bachsthum gehindert. Auf allen burren Anhohen war bas Gras und eine groffe Menge Pflanzen Rleine Baume, bie neben Relfen ftunganz vertrocknet. ben, welche bie Sonne febr ethigete, trugen ein ver-Auf ben Aeckern fabe bas Betraibe febr welftes Laub. Der Weigen batte noch feine Mehren gefehet, und die Erbsen waren noch nicht in Bluthe gefom. Raft überall fabe man in ber Erbe fo groffe und tiefe Spalten, bag, wenn man bisweilen auf fleine Schlangen gerieth, fie bafelbft hinein frochen, und fich in benfelben so versteckten, bag teiner fie weiter erhaschen fonnte.

Es sollen sich hier im kande fehr groffe Gehölze von Jöhrenbaumen, sowahl von der weissen und schwarzen, als der rothen Are besinden. Sie sind aber noch grösser in vorigen Zeiten gewesen. Eine von den vornehmsten Ursachen ihrer Abnahme sind, wie man erzählete, die vieslen Feuersbrünste, die jährlich, insonderheit durch die Wille.

Wilben, hier im Walde entstehen. Denn sie machen sfters, wo sie ihre Jagd halten, grosse Feuer an, welche ben einer karken Durre sich über ben Wald verbreiten. Und diese sind es, welche die Fohrenbaume in den Gehölzen so sehr ausgerottet haben, und noch jährlich vertilgen.

Man mar nun bier ju lande fehr bemuhet, bie Maturaeschichte empor zu bringen, und wird man wenige Derter in ber Belt finden, wo man gur Beforberung biefer fo nuslichen Biffenschaft fo gute Anstalten, als hier verfüget bat. Go mar aber auch fast nur eine einzige Person, ber man vornehmlich es zuzuschreiben Man tan hieraus feben, mas für einen Blang und eine Aufnahme nugliche Wiffenschaften erhalten, wenn Die vornehmsten Manner in einem Lande Geschmad und Liebe für bieselben fassen. Der Commendant ber Bestung geigte mir beute eine lange Schrift, bit ibm von bem bas mahligen Generalguvernor über Canada, bem Marquis la Galiffoniere jugeschickt worden war. Dieset mar eben berfelbe, ber einige Jahre nachher, als Frangofifcher Abmiral, zur Chre von Krankreich, die Englische Klotte unter bem Abmiral Byng folug, und so glucklich bie Eroberung von Minorka beförderte. In der angeführt ten Schrift wird eine Menge von ben Baumen und Pflanzen, bie in bem nordlichen Amerika machfen, und welche ihres Rugens wegen gebaut und gefammlet ju wetben verbienen, hergerechnet. Bon einigen, jum Beifviel von der Rreugblume, \* die von-ben Englandern Rattle = fnate = root genannt wird, werben Beschreibun:

gen geliefert. Ben verschiebenen wird ber Ort bestimmt, wo fie wild machsen. Beiter forbert man, baf man hier überall allerhand Arten Samen und Wurzeln samm len möchte. Und um diefe Sache ju beforbern, wird eine Anleitung gegeben, wie bieß alles am besten zu bewerkstelligen fen, und wie die gesammleten Samen und Wurseln verwahret und gewartet werden follen, damit fie machfen, und nach Paris gefandt werden tonnten. Es werden Proben von allerhand Berg: und Erbarten oder Mineralien verlangt, und man nennt verschiedene Stellen in ben Frangofischen Pflanzörtern, wo man einen nublichen ober merkwürdigen Stein, und Erdeober Erge art gefunden bat. Eben fo wird hier gezeiget, wie verschiedene Ummerkungen und Sammbungen aus bem Thierreiche ju machen senn. - Zugleich mit biesen Aufgaben wird begehrt, daß man auf alle mögliche Ert erforschen folle, wozu und auf was Weise bie Indianer fich entwes ber gewisser Krauter ober anderer Maturalien, es mag in ber Beilungstunft ober fonft einem Stude fenn, be-Diese nütliche Schrift war zuerst, auf Befehl des Generalauvernors, des Marquis la Galissoniere, von bem Roniglichen Arste in Quebec, herrn Gauleier, aufgesetet, hernach aber von bein Generalauvernor felbit mit eigner Hand an vielen Orten geandert, verbeffert und Er ließ nachbem viele Abschriften bermehret worden. bavon machen, die er fowohl allen in der Bestung liegens ben Officieren, als andern Gelehrten, insonderheit benfrigen, bie etwas bier im Lande berum zu reifen haben, Bu Enbe biefer Schrift tragt man ben Offis duchickte. tieren und andern auf, bag fie in ihren Berichten an den Generalguvernor vornehmlich diejenigen von den Sol2

Solbuten und anbern gemeinen anzeigen follten, die einen besondern Fleiß in ber Entbedung und Sammlung ber Rrauter und anderer natürlichen Dinge bargelegt batten; damit er bep ledig gewordenen Stellen und andern Belegenheiten, fie entweber zu folchen Dienften, wozu fie gefthickt maren, beforbern, ober auch auf andere Beife fie Ich bemerkte auch bier überall ben belohnen fonnte. ben Bornehmen einen weit groffern Befchmad fur bie Raturgeschichte und andere Stude der Gelehrfamteit, als in ben Englischen Pflangortern, mo man mehrentheils bornehmlich barauf ftubierte, wie man reich werben und ben Beutel anfüllen möchte, und wo man aus andern Wissenschaften oft nur Spaß machte. Ubrigens flagte man bech bier, bag biefenigen, bie fich auf bie Daturgeschichte gelegt batten, ziemlich faumfelig gewesen waren, won ben Indianern ben Gebrauch ber Canadischen Pflangen in ber Argeneifunde au erlernen.

Von den Franzosen, die in Frankreich gebohren, aber nachher nach Canada hinüber gekommen waren, glaubte man, daß sie hier gemeiniglich eine bessere Bessandheit; als in ihrem Vaterlande hätten, und sogar mehrentheils ein höheres Alter, als die einheimischen, erreichten. Man versicherte ebenfalls, daß die Europäischen Franzosen gemeiniglich mehr Arbeit aushalten, und mehrere Reisen im Winter hier zu kande, ohne Rachtheil ihrer Gesundheit, als die hier gebohrnen, amstellen könnten. Die Ungelegenheit, welche die Europäer zu verspären pslegen, wenn sie zueist nach Pensplvvanien kommen, nehmlich daß sie von einer Art Wechselsseicher befallen werden, welches sie gleichsam an das Eliseber befallen werden, welches sie gleichsam an das Elismat

mat gemobnet, \* foll man biet gar nicht kennen, fonbern bie Leute follen anfänglich fich eben fo gut wie nadhber, befinden. Die Englander haben verschiebenta lich die Anmerkung gemacht, daß die Leute, die in Ames rita von Europaischen Eltern gebobren find, fast nies mable bie Geereisen so vertragen und nach ben süblichen Dertern von Amerika fo gut geschickt werben konnen, als einer, ber in Europa jur Welt gefommen ift. dieß foll, wie man in Canada bezeugte, auch ben ben bier im Lande gebohrnen Franzofen eintreffen. die Canadier ju ben Infeln in bem fleinern Theile bon Amerita, jum Exempel nach Martinique, Domingo, u. f. w. kommen, und ba eine kleine Beit gemesen find, werden fie gemeiniglich frant, und sterben balb barauf Diefenigen, welche ba frant werben, erhoblen weg. sich nicht leicht wieder, wofern sie sich nicht von da nach Canada wieder jurid führen laffen. . 3m Begentheil. fonnen bie, welche von Reanfreich ju ben erwähnten Inseln kommen, weit eher die bafige kuft vertragen und ba alt werden; welches viele bier in Canada befraftigen.

Pom fünften. Indem wir eben zu Mittag peiseten, hörte man einige mahl nach einander ein heßliches und unangenehmes Geschrey in einiger Entsermung aberhalb der Veskung in dem Flusse. Der Commandant Louisignan sagte gleich, daß dieß Geschren ihm sehr schlecht gesiele. Denn er könnte aus vemselben versnehmen, daß die Indianer, die uns den dem Fort Anne nicht ertappet hatten, und die, um sich an den Englandern, wegen des verniemten Unrechts, zu rächen, wos

<sup>&</sup>quot; Man febe ben aten Theil auf ber 306ten u. d. folg. S.

von ich borber gerebet, ausgegangen waren, auf ihre Weise in ihrer Absicht gludlich gewesen waren; und bag thr Befebren zu erkennen gabe, bag fie femand von ben Englandern erfchlagen batten. Go balb ich mich bem Renfter naberte, murbe ich ihr Boot mit einer langen Stange vorne an bein Schnabel gewahr, an ber ju aufferft ein Mutiger Hirnschabel eines Menschen bieng. Ben-beren Unfunft mit bem Boote aum Ufer, erfuhren wir, bag biefe Bilben, bie fechs an ber Babl maren, ibre Wanberung von dem Orte etwas von dem Fort Anne, wo wir faben, baf fie übernachtet fratten, fortget, bis fie innerhalb ber Englischen Brange getommen waren, wofelbst sie auf bem Ucker einen Mann mit feinem Gohn, welche fich oben mit bem Maben beschäftigten, angetroffen haben. Auf Diesen Mann schlichen fie so nabe, baß er fich nicht besinnen konnte, ebe fie mit einer Rugel fo auf ihn bingisten, bag er auf ber Stelle tobt gu Boben Dief gofdrahe ben eben bem Dorfe, mo die Eng-Kinder ein paar Sabre guvor ben Bruber von einem bie fer Bilben, welche bajumahl gegen bie Englanber aus gejogen waren, erschossen hatten. Gie schnitten nun nach ihrer Gewohnheit von dem ermerbeten Manne den Birnschadel ab, welchen fie benehlt ben Rleibern, bie er an gehabt hatte, und feinem Gahne, ber ein Rnabe von neun Jahren war, mit fich nahmen, und fo nach Canada juruckehreten. Go balb fie auf eine Englische Meile dem Fort St. Frederic nabe tamen, biengen fie bes Ermordeten hirnschabel an bas Ende einer Stange borne im Boote auf, und riefen ben gangen Beg, w fie burchzogen, ju einem Beichen, baf fie ben Gieg gewonnen und nach ihrem Wunsche die Reise verrichtet batten.

Sie waren, wie gewöhnlich, blos in einem Dembe Best aber batten einige bes Umgebrachten Kleider, ber eine feinen Rock, ber andere feine Sofen; ber dritte feinen Sut, und fo ferner, angezogen. Besicht hatten fast alle mit Zinnober roth bemablt; wos mit auch ihre Sembe über ben Schiltern bestrichen mas In ben Ohren trugen bie meiften febr groffe Ringe, welche ihnen ziemlich hinderlich zu fenn schienen; indem fie wegen ber Groffe ber Ringe oft genothigt waren, fie ju balten, wenn fie fprungen, ober etwas, fo eine ftarfe Bewegung erforberte, vornahmen. Einige hatten Gurtel, von ber Saut ber Klapperschlangen mit ben Rlaps pern an ben Enden, um ben Leib herum. Der Gobn bes Getobteten, ber ihnen fest folgte, hatte nichts mehr, als ein Semb, Hofen und eine Müge an. Gein Demb war gleichfalls über bie Schultern mit Zinnober von ihnen beschmieret worben. Als sie and kand kamen, hiels ten fie ble Stange, un bie ber hirnschabel gestedt mar, in ber Sand, und tangeten, ben bem Austreten aus bem Boote, bamit um das Ufer berum, und fungen zugleich. Ihre Absicht mit bem Rnaben war, ihn mit fich nach dem Orte, wo fie wohneten, ju führen, baselbst ju er siehen, in die Stelle ihres erschlagenen Bruders ju nehmen, und ihn hinkunftig mit einer von ihren Angehöris gen ju verheprathen, damit er ein flufch und Bein mit ihnen wurde. Die fie nun gleich biefe Bewaltthatigkeit im Frieden an ben Englanbern, getabe gegen bas ftrenge Berbot bes. Gouverneurs in Montreal, verübet, und obgleich der Commendant hier in der Bestung auf alle Beise fie havon abgerathen batte: so durfte boch ber Commendant fest nichts anders, als ihnen Effen, und mas

ver Sonne, dem Baffer oder der Euft verändert. Die Französischen Frauensleute in Canada sollen auch ihre Kleider mit diesen Burzeln, welche klein, als ben dem gelben Wenerkraute \* find, roth farben.

Die Pferde gehen an diesem Orte ben ganzen Winter auffen, und suchen ihr Futter in ben Wäldern, und nahren sich von den durren Kräutern, welche in Menge zurückgeblieben sind. Demohngeachtet sollen sie doch im Frühling berbe feist sepn.

Vom neunten. Ein Gerippe eines Wallstifches war fast ganz, einige Französische Meilen von Quebec, und eine Französische Meile von bem St. letenzischiffe, wohin kein sliessend Wasser diese Zeit kömmt, gefunden worden. Dieses Berippe ist sehr groß gewesen. Der Commendant sagte, er hatte mit vielen geredet, die des gesehen.

Vom zehnten. Die Bote, welche man hier gebrauchte, waren von drenerlen Art: I. Borkbote, die fast aus lauter Baumeinde, doch so, daß die Nispen der selben aus Holz bestunden, gemacht waren; L. Canoen, die man aus einem einzigen Stücke Holz ausgehöhlet hatte. Diese habe ich schon in diesem Theils \*\* beschrieben. Hier versertigte man dieselben aus der weissen Tanne, größer und kleiner. Sie pslegten nicht diese vor hergenannten, auf die Weise, wie wir es mit unsern Bleten thun, zu eudern, nehmlich, daß man siet und den Rücken

<sup>&</sup>quot; Galium luceum.

<sup>\*\*</sup> Auf ber 211. u. f. Seite.

Rucken bem Borbertheile bes Bootes gufehret, und bas Ruber an fich zieht. Sonbern fie hatten ein kurzes Ruber ober eine Spathel, mit welcher fie burch oftmablis ges hin : und herrubten \* fich forthalfen; fo wie es ben uns geschieht, wenn man einen Geebund erblicht, und ibn facte befchleichen will. Das Geficht wendet man also gegen ben Borbertheil, und ber Rerl hat blos ein Ruber, welches er mit beiben Banben balt. Er fan aber ben weiten nicht ben bem Rubern bie Starte gebrauden, als wenn man nach unferer Art rubert. glaube, daß ein Rerl nach unferer Art fast eben so geschwind allein, als zwen nach ber ihrigen, rubern konnen. 3. Die britte Art von Boten, Die hier im Gebrauche find, werden Battoes aber Battues \*\* genannt. Sie find bier allezeit groß, und bedienet man fich berfelben, wenn viel fortauführen ift. Der Boden, ber allezeit borigon. tell und platt ift, besteht aus rothem ober meistentheils weissem Gichenholze, damit er besto beffer Widerstand leiften tonne, wenn er gegen Steine ober fonft etwas ans Die Seitentheile machen Bretter von ber weife fen Robre aus. Man nimmt nicht Gichenholz zu ben Seiten, weil bas Battoe alsbann ju ichwer werben murbe.

Theer und Pech wird hier zu kande zu Genüge gemacht.

Die Soldaren genossen bier eines und des audern Borangs, dessen solche Leute sonft eben nicht überall in ben

<sup>.</sup> Der Englander bruckt bieg mit bem Borte paddle aus.

<sup>\*\*</sup> Man sehe die Beschreibung von benselben auf der 21sten Seite.

Reisen II. Theil.

ber Belt fich erfreuen tonnen. Diejenigen, welche bier in Befagung lagen, hatten von ihrem Ronige einen ziem Es murbe ihnen lich reichlichen Gehalt befommen. taglich anberthalb Pfund Beigenbrot fur die Perfon ge reichet, fo baf fie balb mehr Brot hatten, als fie ju verzehren vermochten. Dan gab' ihnen gleichfalls Erbfen, Spect, gedurret ober gefalgenes Fleifch, ohne baben fnapp ju fenn. Dann und wann schlachtete man einen Ochfen ober anderes Bieb, wovon bas frische Fleisch unter ben Solbaten ausgetheilet wurde. Die Officiere befaffen insgesamt, auf Rechnung bes Ronigs, Rube, wovon fie faft mehr Milch, als fie nothig batten-, erhielten. feber von ben gemeinen Golbaten batte bier fein fleines Bartgen auffen vor ber Beftung, bas er ju marten, und worin er, was er wollte, ju pflanzen Frenheit batte. Einige hatten fich fleine Lufthaufer in ihren Gartgen er Diese fleinen Rudengarten waren mit allerhand Arten von Rüchenfrautern voll gepflanzt. Der Commen bant fagte, bag biefer Bebrauch mit bergleichen fleinen · Ruchengarten für die Goldaten überall ben den Frangififchen Bestungen bier im lande eingeführt worden fen, wo feine groffe Stabt, von ber man was Brunes erhab ten fann, nahe liegt. In Friedenszeiten hatten fie faft gar feine laft ben ber Beftung, Bache ju halten. ba die Gee neben ben voll von Fischen, und ber Walb boll von Thieren und Bogeln mar: fo konnte ber, welcher Reißig fenn wollte, fich ziemlich gut hier ernabren, ja in Jeber Goldat foll alle Effen nach Herrenweise leben. zwen Jahre einen neuen Rock, aber jahrlich eine Befte, zine Mute, einen Sut, ein Paar Hofen, ein Halstud, zwen Paar Strimpfe, und zwen Daar Schuhe, und im Win

Winter Holz genug befommen. Un Gelbe hatte feber Goldate aufferdem 5 Gols bes Lages. Wenn fie aber eine Arbeit, die ben Ronig betraf, ju unternehmen hatten, so wurde ihnen dieß befonders bezahlt, und alsdenn erhielt ein Soldate 30 Sols taglich. Man konnte sich baber nicht verwundern, daß die Mannschaft bier frisch, fett und fart, lebhaft und munter aussahe. Wenn femand von ben Goldaten frank wird, fo mirb er in bas Rranfenhaus, ober in bas so genannte Hospital geführer, moklbft ibm Betten, Effen, Arstneien , Pflege und Aufwartung von bem Ronige frepgestanden werben. jemand von ihnen fich die Erlaubniß ausbat, auf ein ober mehr Tage anderwarts hinzugehen: so willigte man zwar barein, wenn bie Umstande es julieffen, und fie genoffen bem ohngeachtet fur bie Zeit ihren volligen Behalt in Beld : und Proviant; sie musten aber boch einen von ben jurudgelaffenen Goldaten nehmen, ber mabrent ber ganjen Zeit, die Wache, so oft dieselbe auf sie fiel, an ihrer fatt verrichtete, und ihn bafur bezahlen. Der Com= mendant wie auch die Officiere erhielten bier zwar immer ihre Ehrensbezeugung: bennoch aber giengen bie Gol baten und Officiere ohne alle Umftande und mit aller ankanbigen Frenheit mit einander um. Sie faffen oft jusammen und unterredeten fich als Cammeraben. Solbaten, welche von Frankreich hieher geschickt werben, mussen gemeiniglich, bis sie 40 ober 50 Jahr alt sind, Alsbenn giebt man ihnen ihren Abschied und bie bienen. Freyheit fich nieder zu lassen und ein Stuck Landes anzubauen. Benn fie sich aber ben ihrer Ankunft vorbehalten haben, nur gewiffe Jahre zu bienen: fo lagt man fie, wofern fie bamit zufrieden find, geben. Diejenigen, Die bier

hier gebohren find, geben gemeiniglich bie Zusage ein, ber Rrone in 6, 8 bis 10 Jahren ju bienen, nach welcher Zeit fie abgebankt werben, und fich in bem lanbe nieberlaffen und Bauerarbeit treiben. Wenn ein Goldat feinen Abfchied erhalten bat, wird ibm vom Ronige ein Stud Landes geschenkt, wo er wohnen, und bas er jum Ader und zur Biefe anlegen fann. Die Lange eines folden Landes beträgt 40 Arpens und die Breite nur 3 Arpens, wofern ber Boben überall gut ift. Es wird aber etwas mehr zugelegt, wofern bas land von schlechterer Urt ift. Man berechnete bie lange eines Arpens bergeftalt, baß 84 Arpens eine Rrangofische Lieue ober Meile ausmachten. Go bald fich nun ein Golbat nieberläßt, ein kand angu bauen, bas niemable vorher ift aufgenommen gewesen, fo unterflut ibn ber Ronig anfanglich. Er erhalt baber Die erften bren ober vier Jahre Effen vom Ronige für fich und feine Frau, und wofern er Rinder bat, wird ihnen gleichfalls Essen in der Zeit von der Krone gegeben. Daben schenkt ihm ber Ronig eine Rub, und bie noth Es werben auch andere Gol wendiaften Actergerathe. baten geschickt, Die ibm belfen follen, feine Wohnungauf: auzimmern, welche der Ronig besonders deswegen bezahlt. Dieß alles ift fur einen Armen, ber fich einrichten will, eine groffe Beibulfe. In einem lande, wo man fur ben Soldaten eine folche Sorge tragt, scheint es, bag ein Ronig es leichter nach fremwilligen Goldaten, als ein Bauer nach Knechten haben muß. Bur Anbanung biefes Landes hatte man in ben spatern Zeiten in Borfchlag gebracht, ob es nicht moglich mare, bag von Franfreid fahrlich 300 Mann hieher überschieft murben, ba benn bie alten immer Abschied und bie Frenheit erhalten konnten,

fich'

sich nicht allein zu verhenrathen, sondern auch ungebrauchtes land zur Anbauung und Bewohnung sich zuzueignen. Das land, welches man den hier abgedankten Soldaten angewiesen hatte, war sehr gut, und bestund fast durchzgängig aus einer mit Thon vermischten dicken Gartenerbe.

Die Ginrichtung, welche bie Standspersonen unter ben Franzosen ben dem Effen bier gemeiniglich beobach= teten, war fo beschaffen, baß fie bes Mittags erf eine Suppe ohne Rleisch affen, Die aus ber Brube, worin man das Fleisch gekocht hatte, mit Weigenbrot in Scheiben geschnitten und verschiedenen Arten grunen Rrautern gemacht mar. Darauf folgte ein Gericht von gebratenem ober gefochtem Rleische. Sie brateten bis weilen bas Kleisch, welches man vorher in ber Brube Der Braten bestund bisweilen aus gefocht hatte. Ochsen : ober Hammelfleisch, bisweilen auch aus Lauben ober Buhnern. Es war bas Rleisch fast allezeit frisch. Dann und mann machten grune Erbfen bas britte Be-Ein und anderes mahl wurden gebratene ticht aus. Fische aufgetragen. Laibbrote von Weizen waren bas gewöhnliche Brot, und fie fcmedten ziemlich gut: fie waren aber nach meinem Geschmacke etwas ju febr gefal. jen. Das Galz war grau und fein zerftoffen. hatte keinen Ras. Die Butter, welche fast allezeit nur benig gefalzen mar, murbe fehr felten aufgefetet. Mildgerichte bediente man sich gar felten; und bestund has Gericht alsbann aus aufgekochter Milch mit Scheiben von Beizenbrot oder aus suffer Milch, worin man Catlinets \* gelegt batte. Bur Abwechselung af man Dfann-

Diefe find Beere von einer Art Rubus, Die unfern Arome beeren febr nabe kommen,

Pfannkuchen. Zum Trinken gebrauchte man entweber Wein allein, aber gemeiniglich rothen Wein, mir Wasser vermtscht, ober blosses Wasser, ober auch Fichtenbier. \*\* Dieß war meistentheils die Mittagsmahlzeit. Des Abends aß man gewöhnlich zwen Gerichte von Fleisch, die beibe gebraten waren, entweder daß das eine Priccase, oder gebratene Tauben war; disweilen setzte man gebratene Fische auf, und ab und zu Milch mit Veeren. Das dritte Gericht des Abends war fast allezeit Sallat, den man auf die gewöhnliche Art zugerichtet hatte.

Dom eilften. Die Eggen, die man hier ges brauchte, waren ganz und gar von Holz, und insgesamt nicht vier sondern breveckig, wie ein Triangel.

Der Pflug schien weniger bequem zu senn. Die Raber, worauf das Pflugholz lag, waren plump und dich, wie Karrenraber. Alles Holzwerk war dick und grobges macht, so daß man eines Pferdes allein dazu nothig hatte, um den Pflug auf einem ebenen Felde fortzuschleppen.

Es lagen Felsensteine von verschiedener Art hin und wieder auf den Felsen. Sinige waren ziemlich groß von zwen die den Ellen in der Höhe und anderthald Ellen in der Breite; andere aber etwas kleiner. Sie kamen sast alle, in Ansehung der Steinart, mit einander überein. Ich bemerkte aber doch dren Ahanderungen davon.

- 1. Einige bestunden aus einem Quarz, welcher, der Farbe nach, mit dem braunen Candiguder Aefinlichkeit hatte,
  - \* Wie bieses zugerichtet wird, kann man aus meinem Ber richte, in ben Abhanblungen der Königl. Akademie der Wissenschaften vom Jahr 1751, auf der 190sten Seite, ers keben.

hatte, und aus einem schwarzen kleinkörnigen Glimmer; ber mit schwarzem Hornstein, und einigen wenigen gang kleinen Körnern eines braunen Spaths vermischt war. Der Quarz machte bas meiste aus, es war auch ziemlich viel Glimmer, aber sehr wenig Spath darunter. Die verschiedenen Steinarten waren sehr gut mit einander vermengt, so daß sie zwar mit den Augen, vhnmöglich aber mit einem Werkzeuge, von einander getrennt werden konnten. Der Stein war fest und sehr hart, und die Quarzkörner sahen fein aus.

- 2. Andere waren aus einem grauen Quarz, schwars zen Glimmer und Hornstein, wie auch einigen wenigen kleinen Spathkörnern zusammengesetzt. Der Quarz hatte hier auch die Ueberhand, von dem Glimmer mar gleichfalls viel, aber wenig Spath. Dieß gab eine sehr genaue, seste, dichte und harte Mischung. Die Farbe allein unterschied diese beiden Steine von einander.
- 3. Einige wenige bestunden aus einer Mischung von einem hellen Quarz und schwarzen Glimmer, wozu noch etliche rothe Quarzkörner kamen. Der Spath betrug den größten Theil, und der Glimmer hatte groffe Blätter. Dieser Stein war nicht so eben gemischt, wie die vorigen. Er war auch ben weiten nicht so hart und sesse wie dieselben, sondern ließ sich leicht zerstossen.

Die Berge, auf benen bie Bestung St. Freberic steht, als auch diesenigen hier rund herum, auf benen bie erwähnten Steinarten zu finden sind, bestehen fast burch-gangig aus einem kohlschwarzen Ralkstein, der wie ein Schiefer in Schichten lieget, ober so, daß die eine Schiebe

bie andere bedeckt. Man konnte ibn eine Art Schiefer nennen, bie burch bas Reuer in Rale übergebt. Ralfstein ift inmendig vechschwarz. Der Bruch ift faft wie ben einer gerbrochenen fteinernen Safel, nehmlich febr fein. Die und ba zeigen fich in biesem Steine kleine dunkle Spathkorner, und andere Unebenheiten, welche machen, bag er an einigen Stellen wie Magholber in Abern Bebet, ober bag fich feine Theile fo um einander fchlingen. Die Schichten, Die ju oberft auf ben Bergen lie: gen, find von einem grauen bichten Ralkfiein, ber boch nur eine Abanderung von bem vorhergebenden fenn burfte. In dem schwarzen Kalkstein trift man fast überall eine Menge von allerhand Berfteinerungen, von Muscheln, Schnecken und bergleichen an. Die Berfteinerungen, bie man vornehmlich hierin findet, find folgende.

Rammuscheln. \* Bon biefer Art find bie meiften, welche man bier bemertt. Bisweilen gerath man auf groffe Schichten, welche nichts anders als an einander gewachsene Muscheln von biefer Gattung find. Gie find groffentheils nur flein, und felten nimmt man eine wahr, welche über anderthalb Boll lang ware. meisten betragen nur einen Boll in ber Lange. Es giebt amenerlen Arten Berfteinerungen. Die eine zeigt überall auf und in bem Steine Gindrucke von ber erhabenen und boblen Rlache ber Muscheln, aber nicht bas geringste Merkmahl einer Schale, sondern blos Eindrucke. der andern erkemet man bie Schale felbst,-wie sie noch in bem Stein Rectt, fo bag fie, indem fie bell ift, von bem Ber nia 🦠

<sup>\*</sup> Petrefactum conchae striatae, Pectinites.

Berge selbst, der schwarz aussiehet, leicht zu unterscheiden ist. Von beiden Arten sindet man sehr viel in dem Stein, doch scheinen detsenigen mit den Eindrücken mehr zu senn. Einige sind überaus erhaben, infonderheit in der Mitte, so daß gleichsam eine Beule herausstehet. Andere hingegen sind in der Mitte wie eingedruckt. Ben den meissim ist die dusserliche Fläche gewöhnlicher massen erhaben. Die Streifen laufen allezeit nach der känge, nehmlich von dem Boden ader dem Mittelpuncke zur Spise oder zum Rande.

Versteinte Ammonshörner. \* Deren gab es verschiedene, die aber doch in Ansehung der Menge mit den vorhergehenden nicht in Vergleich kommen konnten. Man traf diese auch beides mit und ohne Schalen an. Demohngeachtet waren nicht alle diese Ammonshörner, sondern es befanden sich verschiedene andere versteinte Schnecken mit darunter. Verschiedene dieser Ammonsshörner waren beträchtlich groß, so daß ich mich nicht ers innere, dergleichen gesehen zu haben. Der Durchschnitt war ben einigen über eine Schwedische Elle groß.

Man konnte Corallen von verschiedenen Urten, die in den Steinen eingewachsen lagen, ganz deutlich seben, und von dem Steine absondern. Einige waren pflanzenahnlich; \*\* oder aftige weisse Corallen, andere aber, die man seltener erblickte, waren Sterncorallen. \*\*\*

Steinballe werde ich eine Art eines fremden Steis nes nennen können, wovon es in den Felssteinen an ver-U 5

<sup>\*</sup> Petrefactum Cochleae Cornu Ammonis dictae.

<sup>\*\*</sup> Lithophyton, Linn,

<sup>\*\*\*</sup> Madrepora. Linn,

schiedenen Stellen voll war. Sie waren wie eine halbe Rugel gestaltet, so daß der ganze erhabene Theil mehrentheils über dem Felsen hervorragte, der untere Pheil aber in demselben sest eingedrückt saß. Sie bestehen aus lauter parallel laufenden Fasern, welche von dem Boden und gleichsam aus einem Mittelpuncte entspringen, und sich nach der Fläche des Balles verbreiten. Die Farbe der Fasern ist gran. Aeusserlich sind diese Steinballe glatt, haben aber doch eine Menge kleiner löcher, so daß sie, dem äussern nach, das Ansehen haben, als wären sie mit einer hellgrauen Eruste überzogen. Der Durchschnitt von diesen ist einen bis anderthalb Boll groß.

Unter andern Arten von Sand, welche man hin und wieder auf den Ufern der See Champlain fand, waren vornehmlich zwey sehr besonders, welche man sast immer an einem und demselben Orte bensammen antras, nehmlich ein schwarzer und ein rothbrauner oder Branatfarbener.

Der schwarze Sand lag allezeit öberst, und bestund aus sehr feinen Körnern. Beschaut man sie mit einem Vergrösserungsglase, so sindet man, daß sie eine dunkelblaue Farbe, oder fast eine solche, die ben einem etwas glatten und nicht rostigen Sisen ist, haben. Sinige Körner sind ründlich, die meisten aber eckig, mit glänzenden Flächen. Gegen die Sonne glimmern sie stark. Sie werden alle vom Magneten gezogen, kein einziges Korn ausgenommen. Unter diesen schwarzen oder dunkelblauen Körnern, sindet man einige wenige rothe oder granatfarbene Sandkörner, welche von eben der Art sind, als der gleich darunter liegende rothe Sand,

ben ich nun beschreiben will. Diefet rothe ober granat= farbene Sand ift auch febr fein, boch nicht wie bet Seine Korner haben nicht allein eben bie Farbe wie bie Granaten , sonbern fie find auch in ber That nichts anders als zermalmete Granaten. Rorner find rund, andere etwas edig, fie glangen aber alle, und find halb burchfichtig. Der Magnet zeigt ben biefen nicht die geringste Wirkung. Diefer glimmere nicht sehr an ber Sonne. Diesen Granatsand erhalt man felten gang rein, sonbern er ift gemeiniglich mit bem junachft barunter liegenben weisen Sande von Quarg vermischt. Diese beiben Arten von Sand, nehmlich ber bunkelblaue und ber granatfarbene, find nicht überall auf ben Ufern, fondern blos an gewissen Orten, ju finden, und alsbann in der vorher beschriebenen Ordnung. oberft lag nehmlich ber bunkelblaue ober fcwarze Sand, ohngefahr zur Dicke eines Biertelzolles, mehr ober me-Als man biefen behutsam wegnahm, wurde ber barunter liegende mehr und mehr roth, bis er endlich fast gang roth oder granatfarben murde. Die Dicke bes selben war gemeiniglich etwas beträchtlicher als ben bem Nachbem man biefen mit Borfichtigfeit meggestrichen batte, fam ber Sand aus ben weisen Quarifornern in die Stelle jum Borfchein, welcher ju oberft febr mit bem rothen vermengt war, tiefer binunter aber Dieser war eine Querhand, ober gang weiß wurde. mehr, bick, batte runbe Rorner, so baf er vollig eis nem Perlfande glich. Unter diesem war noch ein lichtgrauer ediger Quarifand verborgen. In einem und bem andern Orte lag ber granatfarbene Sand oben, und aleich barunter ber lichtgraue ectige, ohne baß man ein

ein einziges Rorn, weber von bem schwarzen noch bem Perlfande, hatte bemerken konnen.

Von wo biefer schwarze ober bunkelblaue Sand entspringt, kann ich nicht fagen. Denn man wuste nicht, ob bier in ber Dachbarschaft Gifenerze vorhanden waren. Doch durften fie mobl bier befindlich fenn, in bem bas Gisener, an andern Orten in Canada ziemlich und biefer schwarze ober bunkelblaue feine gemein ift, Sand ebenfalls faft auf allen Ufern ber Geen ober Gluffe in Canada, obgleich nicht in ber Menge, angetroffen Der rothe ober aranatfarbene Sand hatte seine mirb. Mutter ober Verwandte bier in ber Nachbarfchaft. Denn obgleich die festen Berge ober Klippen bier ben bem Kort St. Rrederic feine Granaten enthielten: fo fand man boch an ben Ufern groffere und fleinere Steine von einer fremden, und von ber Steinart in ben Ber: gen und Rlippen ganglich verschiedenen Battung, welche von Granatfornern fehr voll maren. Wenn man sie baber ein wenig zerstieß, und neben biefen Sand binlegte, bemerkte man so gut als feinen Unterschied. Und weiter nach Morben in Canada, ober unter Quebec, ent, halten selbst die festen Berge eine febr groffe Menge von Diefer granatfarbene Sand ift ebenfalls Granaten. baselbst an ben Ufern bes korengfusses febr gemein. Die verschiebenen andern Wahrnehmungen und Unmerkungen, Die ich bier ben verschiedenen Bergarten machte, laft biefes Werk nicht ju, einzuruden, indem wenige lefer baran Beschmad finben burften.

Das Milchtraut mit den Blattern des Mannsblute \* wuchs in Menge auf ben Anhöhen in

<sup>\*</sup> Apocynum foliis androsaemi. Man sehe Linn. Spec. pl. 213.

en Balbern, und batte jest die gange Zeit fart geblis Die Franzosen nannten es Zerbe a Lapuce. Benn man in ben Stengel Schneibet ober etwas von ibm abreiffet, fo lauft ein weiffer milchartiger Gaft beraus. Die Kranzosen eigneten bieser Pflanze alle bie Gigenschaf ten ju, welche ber fo genannte giftige Baum, ober Abus Bernir, beffen ich oben fcon ausführlich ermabnet, \* in ben Englischen Pflanzörtern bat: nehmlich baß biefe Pflanze gleichfalls einigen ein Bift, anbern aber unschadlich fen; ober bag einige fie, wie fie wollen, angreifen und mit ber Milch bie Sanbe und ben leib bestreichen konnen, ohne bavon ben geringften Scha-Andere hingegen barfen berfelben ben zu empfinden. nicht nabe kommen, ehe fich an dem Orte eine Menae Blasen erhebt. Sich fabe bier und eigenen Augen einen von ben Goldaten, beffen Bande gang voll von Blafen wurden, blos bavon, baf er die Pflanze mit ber Sand abrif, um fie mir ju zeigen. Bewissen Personen soll fie fo giftig fenn, bag wenn auch nur ihre Ausbunftungen dem Gesichte oder ben Sanden jugeführt werben, beis de Theile davon ungemein aufschwellen, so baß fie fich berfelben nicht gerne ju nabern magen. Es famen bier alle barin überein, baf die Milch, die aus ihr hervorquillet, wenn fie auf die Hande oder andere Theile des Rorpers gestrichen wird, fast ben allen und jeben nicht allein ein Aufschwellen bes Theils verurfacht, fondern and oft bie haut ba wegfrift, so bag man gang fragig aussiehet. Wenigftens glaubte man, bag nur wenige maren,

<sup>\*</sup> In dem aten Theile, auf der 228sten Seite, und den folgenden.

waren, an welchen diese Milch eine abnliche Wirfung nicht spüren liese. Doch ist sie mir niemahls nachtheilig gewesen. Denn ich habe nicht ein, sondern mehrmahl, und zwar in Gegenwart vieler Personen, die darüber erstaunt sind, und mir alles Unglück prophezeihet haben, nicht allein die ganze Pflanze angegriffen, sondern mich auch mit dem milchichten Safte über beide Hände, so daß sie ganz weiß davon geworden sind, bestrichen. Ja ich habe bisweisen die Pflanze so lange über beide Hände gerieben, die gänzlich zerquetscht worden ist. Und demohngeachtet habe ich, nach allen diesen Versuchen nicht das geringsse Merkmahl oder eine Uenderung auf meiner Hand wahrgenommen. Das Vieh läßt sie underzehrt.

Dom zwölften. Die Rletten wuchsen an verschiedenen Orten um die Bestung. Der Commendant berichtete, daß man im Frühling die ersten zarten Sprößlinge, welche der Stengel alsbann hat, reinigt, und die aussere Haut abzieht, und sie als Rettich ist, nehmlich so, daß man sie erst in fein Salz steckt.

Das Canadische Sisen \*\* wächst ziemlich häusig in den Wäldern des ganzen nördlichen Amerika. Die Franzosen nannten es Cerfeuil sauvage und bedienten sich desselben überall im Frühling zum Grünkohl, auf eben die Weise, wie eines andern Kerbels. Es wirde von allen ungemein gepriesen, und für sehr gesund, blut reinigend, ja für eines von den besten Kräutern, die man im Frühling an diesem Orte hat, gehalten.

Det

<sup>\*</sup> Arctium Lappa.

<sup>\*\*</sup> Sison (Canadense) foliis ternatis, Linu. Spec. pl. p. 252

Der von den Franzosen so genannte Cottonier \* wuchs hier im kanbe ziemlich baufig an ben Seiten ber Anboben, bie neben Rluffen, wie auch an andern Orten. lagen, und nicht weniger an burren und offenen Stellen in ben Balbern, in einem guten, lofen und fetten Erds Wenn man ben Stengel abschneibet, ober bricht, quillt ein weisser mildabnlicher Saft in Menge bervor; wesmegen bie Pflange fur etwas giftig gehalten wird. Richts besto weniger sammlen bie Frangofen bier in Canaba weitig im Rrubling ihre garten Stengel, wenn fie werft aufkommen, Die fie als Spargel zurichten. und auf eben bie Weise geniessen, ohne baß sie ihnen übel betamen: indem biefe garten Sproßlinge fo zeitig noch nicht etwas giftiges haben einfaugen konnen. Die Blumen geben in ber Blubezeit einen fehr angenehmen Beruch bon fich, fo bag man ju ber Zeit mit bem größten Beranugen in ben Amerikanischen Balbern reifet, vornehmlich bes Abends, wenn ber Geruch noch starker ift. Die Franzosen in Canada machen aus diesen Blumen auf folgenbe Beife einen Bucker. Man pfluckt bes Morgens frühe bie Blumen, wenn fie mit bem Thau bebeckt find, Diefen Thau bruckt man aus, von bem man bernach Zucker kocht, ber braun, wohlschmeckend und sehr In ben volltommen reifen Schoten ftedt um gut ift. den Samen eine Art Wolle, die ber Baumwolle abnlich fiehet, von ber auch bas Rraut feinen Frangofischen Das men erhalten bat. Gie wird von den Armen gefammlet, welche bamit, anstatt ber Federn, ihre Betten anfüllen. Insonderheit fooft man biesenigen Betten, die für die Rinder .

<sup>\*</sup> Asclepias Syriaca, Linn. Spec. pl. p. 214.

Kinder gebraucht werben, damit aus. Die Pflanze blubet in Canada zu Ende des Junius, und zu Anfange des Julius, und die Samen berfelben werden in der Mitte des Septembers, überhaupt nach der neuen Zeitrechnung zu zählen, reif. Diese Pflanze wird allezeit von den Pferden ungegessen gelassen.

Dom sechszehnten. Des Morgens reisete ich über bie Gee Champlain ju ben boben Bergen, welche an ber weftlichen Geite berfelben liegen, um ju feben, was fur Merkwurdigfeiten an feltenen Rrautern und andern Dingen bafelbit fich finden burften. auf ben Kelfen in einiger Entfernung von ber Beftung febet, und fich umfiehet: fo wird man gewahr, baf an ber meftlichen Geite ber Gee Champlain eine Reihe von febr boben Bergen, von Guden nach Morben forb Und wenn man seine Augen nach Often mirft, so kommt einem ba eine andere Reibe von febr boben Bergen zu Befichte, welche fich gleichfalls von Guben nach Morben erstrecken. Doch find bie an ber öftlichen Seite nicht bicht an ber See, sonbern wohl 6 ober 8 Schwedische Biertelmeilen von berfelben entfernet. Aber ein niedriges ebenes kand liegt zwischen ben ermabnten Bergen und ber Gee, welches gang mit Balbung über wachsen ift. Die Berge selbst find auch fast überall mit einem boben Bebolge überzogen, ausgenommen ba, mo bas Balbfeuer bat burchfahren tonnen. Bu ben Geiten find biefe Berge vielfaltig febr fteil, an andern Do ten aber etwas abhangig. Wir fuhren über bie See mit einem fleinen Canoe, ber nur brep Personen tragen konnte, und ben der Ankunft ans land, wanderten wir

win bem Ufer bie Berge binauf. Ihre Seitentheile paren ziemlich fleit, und mit Erbe bebeckt, obaleich ab md zu groffe Reissteine lagen. Es war alles mit Balb Aber an einigen Orten war bas Reuer bermadsfen. welches einen Theil bes Waldes verausgekommen. Mach vieler Arbeit erstiegen wir einen brannt batte. bon biefen Bergen, ber an bem oberften Gipfel mit Staube erbe bebeckt mar. Diefer mar boch nicht einer von ben bochften, sondern es lagen andere weit bobere noch weiter weg, wohin wir boch nicht Zeit ju manbern hatten; inbem ber Wind zuzunehmen anfteng, und wir ein fo fleis nes Boot hatten. Bir trafen bier weber feltene Rrauter noch fonft mas merkwurdiges an.

Ben ber Zuruffunft ju bem Ufer hatte ber Wind bergeftalt jugenommen, bag wir nicht wagten, mit unferm fleinen Boote über bie Gee ju fahren. ich lieft baber . ben Mann jurud, um ben Canoe nach Saufe ju fubren, wenn ber Wind fich legte, und wanderte felbst zugleich mit meinem Bebienten ben kandweg rings um ben Bufen. welches eine gute Schwedische Meile ausmachte. bielten uns an das Ufer, wo niemable ein Weg gemefen war, und tamen bald aber fteile Berge, bald über fcharfe Steine, bald burch bide Walber, bald burch tiefe Dotake. Diese Gegend war vorber als ein Aufenthalt und die rechte Wohnftatte für taufend Klapperschlangen be-Bir wurden aber ju unferer Freude keiner ges wahr. Das Lifer war bismeilen fehr fteinig, mofelbit wer ziemlich groffe edige Felssteine lagen. Diese maren bisweilen rundlich und gleichfam abgenunt. Bisweilen fellte fich eine fleine Stelle mit Sand bar, ber theils von Reisen 11. Theil. ber

ber grauen, theils auch, und zwar vornehmlich von der feinen hellrothen Art, der ich vorher gedacht habe, war. Ab und zu traf man auch schwarzen. Sisensand an. Auf den Bergen fand man Steine von einem feinkörnigen rothen Blimmer. An einigen Orten stunden die Baume senkrecht mit dem Berge neben dem Ufer, an andern aber war das Ufer mit Morast umgeben.

Versteinte Ammonsborner erblickte man an einem Orte in Menge in ben Steinen und Relfen, welche neben bem Ufer lagen. Diefe Felfen bestunden aus eis nem grauen Kalkstein, ber nur eine Abanderung von dem fcmargen ift. Gie liegen eben fo in Schichten. einigen war es gang voll von folden Berfteinerungen, beibes mit und ohne Schalen. In einem Orte bemerften wir erstaunt groffe Ammonshörner. Die gange Breite berfelben machte über eine Schwedische Elle aus, welches wir mit bem Ellenmaaffe genau untersuchten. Das Baffer hatte an einigen Stellen den Stein oben abgenutet. hatte aber nicht diefelbe Wirkung ben biefen ausüben tonnen; fondern fie lagen auf bem Steine erhaben, gleich als wenn femand fie an benfelben oben angeleimet batte.

Die Verge an dem Ufer waren erstaunt hoch und groß. Sie bestunden blos aus einem dichten grauen Felsstein, der so fest, wie die unfrigen, war, und nicht in Schichten, wie der Kalkstein lag. Sin grauer Quarz und ein dunkler Glimmer machte eigentlich ihre Bestandtheile aus. Da wo sie neben dem Ufer standen, trat der graue Felsstein ganz die zu der Wassersläche hin. An den Orten aber, wo sie etwas von dem Ufer entsernt waren, lagen die grauen oder schwarzen Kalksteinsschich

ten dem Baffer am nächsten. Ich fand aber nirgends die groffe graue Felfen diefe Kalksteinsgebirge bedeckten.

Die Zizania \* wuchs in bem Schlamm ber Wafs ferwirbel und Bache, und ftund jest in voller Bluthe.

Dom siebenzehnten. Die Krankbeiten, welde ben ben Wilben vor andern herrschen follen, find ber theumatische Schmerz und bas Seitenstechen. ftehen theils bavon, daß fie oft genothigt find zur Dlachtgit im Balbe und an feuchten Orten ju liegen; theils auch von ben schleunigen Abwechselungen ber Barme und Ralte, benen bie Luft bier jum oftern unterworfen ift; theils auch bavon, daß die Wilben fich oft mit Brandwein befaufen, und fich fo fast nackend unter frenen Simmel legen, es mag Winter ober Sommer ober was es für eine Witterung will, fenn. Die Frangofen, welche bier wohnen, find auch vornehmlich mit biefen Rrant-Infonderheit ift bas Geitenftechen bier beiten geplagt. febr gangbar. Der Commendant fagte, bag er mit bem lettern Uebel einmahl heftig befallen gewesen. Doctor Sarrafin beilete ibn aber auf die folgende Beife. bie man bier die beste ju fenn befunden bat. ihm schweißtreibende Mittel ein, und ließ ihn fo in einer Beit von acht ober gehn Stunden ichwigen. ösnete er ihm bie Aber, und ließ ihn aufs neue schwißen. Nachbem rieth er ibm eine zwente Aberlaffe an. burch er wieder hergestellt murbe.

Doctor Sarrafin war Königlicher Arst in Quebec, und Correspondent von der Akademie der Wissenschaften

Fol. Avoine.

fo fit er verbunden, wenn er fich einigermaffen eingerich, tet hat, hinkunftig bem Eigner des Landes 6 Francs jähelich zu bezahlen.

Die See wurde jest verschiedentlich so. seicht, daß man mit laubichten Zweigen genothigt war, den Weg, wo die Jacht geben sollte, zu erforschen. Sie war aber an andern Orten etwas tiefer, ohngefähr zu zwenen Klaftern.

Des Abends kamen wir endlich ben Untergang ber Sonne glücklich jum Fort St. Jean hin, nachdem wir ben ganzen Nachmittag beständig eine Abwechselung von Regen, Sonnenschein, Wind und Stille gehabt hatten.

Vom ein und zwanzinsten. ift eine Bestung von Bolg, welche bie Frangofen im Jahr 1748 an ber westlichen Seite bes Ausfluffes ber Su Champlain, dicht an derfelben, angelegt und erbauet hatten. Die Urfache, warum fie biefelbe aufführten, war, theils um bas kand baberum, bas nun mit Be wohnern follte befest werden, ju bebecfen; theils aud um einen Ort zur Diederlage fur bie Nahrungsmittel und Rriegsgerathichaft ju haben, welche jabrlich von Montreal nach bem Fort St. Freberic gefchieft werben Denn fie konnten gang bon bier ju bem legt genannten Orte mit Nachten fahren. Aber weiter hinnunter fonnen fie nicht diefelben forebringen; indem ein paar Buchfen fchiffe weiter hinunter in dem Aluffe ftommend Baffer und eine Menge von Steinen befindlich ift; fo baf f fich nur mit Battven forthelfen tonnen. Borber me bas Lort Chamblan, welches 4 Krangoniche: Meilen wo

vovon mein Bericht an bie Königl. Akademie der Wiffenhaften \* weitläuftig handelt.

Die Plagen, welche ber Bandwurm verursacht, sind uns in Schweden sehr bekannt. In den Englischen Provinzen im nördlichen Amerika war er etwas sekrener. hier in Canada sollen einige mit demselben geplagt senn. Man beschrieb ihn mir so genau, als hatte man die Absandlungen der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften gelesen. Er geht hier den keuten oft zur känge einiger Klastern ab. Sie wusten nicht, ob die Wilden hin auch hatten oder nicht. Es waren keine gewisse Heiselungsmittel wider ihn bekannt; noch konnte semand die Ursache, von der er käme, angeben: sondern man muthmasset, daß er von dem Genusse gewisser Früchte entsklade.

Das Kort St. Kréderie Dom neunzehnten. ift eine Beffung an bem fühlichen Ende ber Gee Champlain, und liegt auf einem hervortretenden Sandfriche, welcher bafelbit von ber erwähnten Gee und bem Rluffe, der von dem Woodcreek und der Gee St. Sacrement Diefer Bluf ift bier einen gus mtstehet, fich berleitet. m Bichfenschuß breit. Ben ben Englandern wird bie Bestung Crownpoint genannt. Den Frangofischen Namen trägt fie aber nach bem Staatsfecretar in Frant. rich, Frederic Maurepas, ber ben ihrer Erbauung bas neift ben dem Geewesen in Frankreich anzuerdnen hatte. denn es ift zu merken, bag bie bochfte Gewalt, von Calada bem Seeftaate in Frankreich jugehort. æ mirb

<sup>&</sup>quot; Im Jahr 1750 auf der 284sten Seite.

wird auch ber Generalguvernor bier von eben bem Staate bergenommen. Da bie meiften Derter in Canaba nach einem Dabstlichen Beiligen ben Mamen führen: so hat bie Bewohnheit gemacht, baf man bier bas Wort beilig \* bem Ramen ber Beftung gleichfalls angefüget Die Bestung ist auf einer Klippe aufgeführet worben, welche aus bem ichwargen Ralt: ober Schieferfteine, wie vorber gemeldet worden, bestebet. Gie ift fast vieredig, bat bobe und bice Mauern, bie aus bem ebengenannten fcmargen Ralffteine gebauet finb, welchen man einen ober ein Paar Buchfenschuffe von ber Bestung ge-An ber öftlichen Geite in ber Bestung ift brochen bat. ein etwas hober bombenfreper Thurm, mit febr biden und festen Mauern, ber von allen Geiten fast bis zu bem bochften Gipfel mit einer Menge Canonen verfeben ift. In biefem Thurm refibiret ber Commenbant felbft. bem Hofe ber Bestung sind an ber einen Seite eine kleine bubiche Rirche, und an ben anbern Seiten Bobnbaufer von Stein für die Officiere und Soldaten. Bu allen Seiten gegen bas feste land liegen scharfe gelfen, zu mehr als einem Canonenschuffe von ber Bestung. Doch find einige barunter, die an der Hohe den Mauern berfelben nichts nachgeben, und welche baben ber Beftung febr nabe find.

Die Englander behaupten, daß diese Bestung auf ihrem Grunde gebauet worden, und daß die Granze zwischen den Französischen und Englischen Pflanzörtern in dieser Begend, zwischen dem Fort St. Jean und den Prais

<sup>\*</sup> Saint

Prairie be la Magbelene befindlich ware. Da hingegen wollen die Rrangofen, daß die Grange an bem Walbe, mitten zwischen ber Gee Saint Sacrement und bem Rort Richolson seyn soll. Das kand um bas Kort St. Rreberic foll zu beiben Seiten bes Rluffes febr gut und frucht-Und bat fich schon vor bem letten Rriege eine Menge von Krandfischen Kamilien, vornehmlich Golbaten, die Abschied genommen, niedergelaffen, um ba gu mohnen. Der Krieg nothigte fie aber, theils fich nach Canada au begeben, theils auch bicht an ber Beffung gu wohnen, und in der Dacht in berfelben zu ichlafen. Dant kam ein groffer Theil purud, und man meinte, bag noch biesen Berbst gegen 40 ober 50 Kamilien hieber zieben wurden, um fich bier zu fegen, benen baber land angewiesen werben mufte. Ginen, ober ein Daar gute Buchfenschiffe von ber Bestung oftmarts ift eine Binbmuble, bie von Stein erbauet und mit biden Mauern verfeben ift, in ber bas meifte von bem Mehl, bas bie Beffung erforbert, gemablen wirb. Man bat biefe Windmuble fo eingerichtet, bag fie gewisser massen bie Stelle einer Schanze bertreten kann; benn oben in berfelben liegen In bem legten Rriege war 4 ober 5 fleine Canonen. da beständig eine Menge Golbaten einquartiert, indem man von da ben Kluß weit überseben konnte, und bemers ten, ob fich etwa Bote von ber Englischen Seite naberten; welches nicht von ber Bestung geschehen kann. wofern man nicht bier Bache hielte, tonnte ber Beind mit Heinen Boten bicht unter bie westliche Geite bes Alusses kommen; und alsbann würden die Anböhen des Ufers verhindern, ihn von der Bestung zu erblicken. Man bat baber ben ber Anlage biefer Bestung einen X 4 Feb=

Athler begangen, ber einem jedweben; ber babin kommt, gleich in bie Augen fällt. Er besteht barin, bag bie Bestung an eben bem Orte batte angelegt werben follen, wo die vorermante Bindmuble fieht. Alsbann wurde man nicht allein ven der Beftung felbft ben Rlug weit baben überfeben, und ben Reind bindern tonnen, auf bemfelben naber ju tommen, fondern man hatte auch mit einem fleinen Graben, wenn man ihn in bem lofen fchwargen Ralfftein ausgehauen, und bon bem Rluffe, ber von ber Gee Gacrement tommt, ju ber Gee Chumplain gesogen batte, die Beftung mit einem beständig flieffenden Baffer umgeben konnen, indem die Bestung auf dem auf fenften kandftriche murbe ju fteben gefommen fepn. bem Salle wurde man allezeit in ber Weftung genug frifd Baffer gehabt haben, und alsbann murbe auch nicht biefelbe ben boben Relfen fo nabe gemefen fenn. bauerten jest febr., baß bie Bestung nicht gleich anfangs an bem rechten Orte angelegt worben war.

Nachbem wir einige Tage auf die Jatht, welche ben ganzen Sommer über, zwischen bem Fort St. Jean und bem Fort St. Frederic, zu gehen pfleget, und nach beren Unfunft, in einigen Tagen auf guten Wind gewartet hatten: so wurden wir heute endlich fertig, uns von hier wegzubegeben. Wir hatten während, unsers ganzen Uufenshalts hieselbst mannigsaltige Gunst genoffen. Der gegenwärtige Commendant der Bestung, der Herr kolusignan, ein Mann von Gelehrsamkeit, und daben von vieler lebensart, überhäufte und mit aller Hösslichseit und Büte, nicht allein als waren wir unter seinen Leuten zu rechnen gewesen, sondern als hatte er uns zu seinen Angehö-

gehörigen gehabt. Ich hatte die Shre, während der ganzen Zeit an feiner eigenen Tafel zu speisen, und mein Bedienter aß mit seinem Auswärter. Wir hatten ausserzbem unfer besonderes Zimmer und Kammer, mit Bett und Auswartung. Bey der Abreise versahe uns der Hert Lommendant reichlich mit Reisekost und andern Sachen dis auf das Fort St. Jean. Kurz er etzelgte uns mehr Bunft, als wir von unsern eignen Landsleuten hatten erwarten und vorlängen können. Die Herren Officiere und andere bewiesen sich uns ebenfalls auf alle ersinnliche Art gefällig.

Wir festen alfd um eilf Uhr Wormittags unfere Der Wind war gut, ju beiben Geis Reife von bier fott. ten ber Gee lagen bobe Bebirge, wie eine Rette an einander; boch mit bem Linterscheit, ben ich vooher angezeigt habe, baff auf ber oftlichen Geite ber Gee erft ein nies briges mit Balb bewachsenes land ber Ger am hachsten war, und bag binter biefem gu anderthalb bis zwen Schwebischen Dieilen bie boben Worge lagen. Sinter benfelben foll bernatte alles land bem neuen Emgland jugehoren. Diefes Bebirge beftund aus boben Bergen', welthe als eine Gronge zwifchen ben Relingiffchen und Englischen Lanbern in dinfent Theil Des mirblichen Umontavithjufe-Muf der westlichen Geize der Ger Meften bie Berge faft biche an bas. Baffer: Die Gee wont unfding lich mir dine Frangofifche Deileibreit, fle erheteete fich aber hernach immer mehr nab thebr. Bisnauf dine Frangofische Meile von ber Bestwick war bas land an bet öftlichen Seite ber Ger bewohnt, hernach mar 'es' aber überall mie einem groffen Gehölze befegt. In eineb Enti X 5 fet:

fernung von 10 Französischen Meilen von dem Kort St. Frederic murbe ba die Gee 4 folder Meilen breit. und zu erblickte man Eplander in berfelben. Der Capi: tain ber Jacht fagte, bag fich in biefer Gee gufammen 60 Enlander, unter benen einige fehr groß maren, befanden. Er verficherte auch, bag bie Gee an ben meiften Stellen fo tief mare, bag man mit einer Leine von 100 Maftern ben Grund nicht erreichen konnte: und bicht an dem Lande, vornehmlich wo quer laufende Berge lie gen, foll fie ofters 80 Rlaftern tief fenn, fo, bag man an einigen Orten feinen Ankergrund antreffen fann. lagen vierzehn Französische Meilen von dem Fort St. Freberie vier groffe Eplander in ber Gee, welche bier sechs Brandfische Meilen breit senn foll. Diefer gange Lag war tribe und schienen die Wolfen, die sehr niebrig fdwebten, an verschiedenen Stellen gegen biefe boben Bebirge, welche an ber Gee lagen, anzustoffen, so daß fie wie bon einem Mebel umballer waren. Bon vielen Dieser Berge flieg der Nebel als ber Rauch von einem Roblmeiler in die Höhe. Din und wieber warf fich ein fleiner Strom in die See. hinter ben hohen Bergen an ber weftlichen Geite, ift, wie man berichtete, bas lanb, auf einige Schwedische Meilen gang eben mit einem boben Gebolge: abermachfen, von vielen Stromen und Bachen burchschnitten, mit verschiebenen Moraften und fleinen Geen verfeben und febr bequem bewohnt zu werben. Das Ufer war hier bisweilen felfig, und bisweilen bestund es aus Sand. Gegen Abend fiengen bie Berge allmählig an, abrunehmen. Die See war sonft febr rein, und bemerkte man weber Klippen noch feichtes Gewässer in berfelben. Des Abends fpat legte fich ber Sturm. Darauf

Darauf warfen wir neben bem kande Anker und blieben bie Nacht fiber fille liegen.

Dom zwanzigsten. Des Morgens suhren wir mit einem günstigen Winde weiter. Der Ort, wo wir ibernachteten, machte etwas mehr als den halben Weg jum Fort St. Jean aus. Von dem Fort St. Frederic dis jum Fort St. Jean, rechnete man über die Set Champlain 41 Französische Meilen. Die See war hier ohngefähr eine Schwedische Meile breit. Die Gebirge waren uns nun aus dem Besichte gekommen, und sahen wir sie nirgends an der Seeseite. Im Gegentheil war das land da niedrig, eben und überall mit Wald überz wachsen. Das Ufer bestund verschiedentlich aus Sand. Die See war sast überall dren die Schwedische Vierzeitmeilen breit. Sie war zwar beiter; die Inseln aber, die zur Seite lagen, machten sie an der Seite, wo wir ihnen verbensegelten, schmähler.

Man sabe an einem und dem andern Orte Wilde oder Indianen an dem User in ihren Borkboten. Es wohnte aber niemand von ihnen hier an der See: sond dern sie befanden sich nur sier, um Sohne zu sichen, deren es auch in dieser See eine beträcheliche Menge giebt, Wirmerkten bisweilen, wie sie aus dem Wasser in die Johe sprungen. Diese Indianer führen eine besondere Lebensart. Zu der einen Zeit im Jahr leben sie vorriehmlich von dem kleinen Borrache von Mans, Bohnenund Kürdissen, welche sie gepflanzt haben; zu einer andern, oder der seigen Zeit, sind Jische, ohne Brot und Zugemüß, ihre Nahrung; noch zu einer and dern besteht ihr Essen aus lauter Wildbrett, als Hire schen

ben baburch alle bie Gerathe, ber man fich ben ber Rreudigung unfere theuren Erlofere bebiente, und vielleicht noch überbem weit mehrere abgebilbet. Der Rlecken war mit Pallisaben umgeben, welche zwen bis brittebalb Rlaftern boch und in vorigen Zeiten gegen die Streiferenen ber Inbianer gefest maren. Auffen vor bemfelben befanden fich fleine Ruchen : und andere Barten, es waren aber wenige Bruchtbaume barinn. Die Unboben neben bem Strom waren bier nicht fonderlich boch. Es hielt fich bier ein Driefter und ein Capitain auf, ber ben Das men eines Commendanten führte. Die umliegenden Aecker maren groß und eben und mit den vorher ermabnten Getraibearten befået. Bon bem Rocken aber, Ger-Ken und Mans, fabe man nichts. In dem Lorengfluffe ift in OB. von bier ein groffer Bafferfall, beffen Berau: fche gang beutlich bier vernommen werben konnte. Benn das Wasser des Flusses im Frühling, da fich bas Eis loset, ju machsen anfängt, steigt es bismeilen so boch, daß es einen groffen Theil der Meder und Wiefen überfchwem: met. Und anftatt, bag ber Dilftrom burch feine Ueberschwemmung bas kand fruchtbar macht, so verursacht Dieser Fluß mehr Schaben. Denn er führt eine Menge Grafer und Pflangen, beren Samen bas argfte Untraut giebt, auf die Aeder mit fich, die badurch folglich febr verborben merben. Ben biefer Belegenheit find fie gene thiet, ihr Bieh weit weg ju treiben, indem das Baffer m ber Reit alles bedeckt. Es bleibt aber nur zwen ober brey Tage fteben, worauf es wieber abfließt. Diese Ueberschmenmung wird insonderheit von der Stodung bes Gifes an einem Orte veranlaffet.

Eine von Steinen erbaute Windemiste flund an ber östlichen Seite der See auf einem hervortretenden kandstrucke. Es haben da Franzosen vor dem Ariege gewohnetz sie sind aber von da weggestücker, und noch nicht zurückgekommen. Man zählte 8 Französische Mollen von bier nach dem Fart St. Jean. Die Eitglander hacten bier mit ihren Indianem versthiedentlich die Häufer verstrannt. Die Windmühle war aber siehen geblieben.

Die Jacht, auf ber wir reiseten, war die erste, die man hier gebauet, und in der See Champlain gestraucht hatte. Vorher bediente man sich blos grosser Battoen, um darauf Proviant zu verschicken. Der Capitain, der nun die Jacht sührte, und sier in dem kande gebohren war, hatte sie selbst erbauet, und ist der geswesen, welcher zuerst den Weg aussindig gemacht, und die Liese ausgemessen hat, um mit derselben zwischen dem Fort St. Jean und dem Fort St. Frederic zu sahrten. Hier soll es der Windmuble gerade gegen über 3 Klastern tief senn. Hernach aber wird das Wasser ganz bis zum Fort St. Jean etwas seichter.

Man ward nun bin und wieder Zaufer neben bem Ufer-gewahr.

Der Capitain hatte Otterfelle vollig von der Art und der Farbe, als unsere Europäischen, in der Kasute hangen. Diese Ottern follen in sehr groffet Menge in Canadalungetroffen werden.

Die Zelle von Seehunden wurden hier fant gebraucht, um damit Koffer und Kasten zu überziehen. Ihre Pfläcke und andere Felleisen hier im Lounda mann eben ebenfalls oft bavon gemacht. Der gemeine Mann batte and die Bentel, worin er feinen zerfchnittenen Tobad trug, faft immer aus Fellen bon Seebunden verfertigt. Sie maren ber Bestalt nach, benjenigen vollig abnlich, melde man in Gothenburg, Babus und Mormegen ge-Man wichelte fie zusammen, wenn man fie brauchet. ben fich fteden ober von fich legen wollte. Das Baarige des Relles wird auswarts gekehret. Der gemeine Mann mar fonft ziemlich gewohnt, auf feinen Reifen und ben ber Arbeit Toback ju rauchen. Ich merkte aber nicht, bag ibn femand, wie die Seeleute ber Englander und Sol lanber es ziemlich fark thun, gekauet batte. Relle von Seehunden waren vollig von ber Art Seehunde, bie wir in Schweben haben, und bie mit grauen und ichwarzen Rlecken gezeichnet find. Man foll fie in Menge in bem Meer unter Quebec finden, und fie follen in bem Lorengfluffe fo weit hinauf geben, als fich bie Ebbe und Rluth erftredet, ober als bas Baffer mit Salz vermifcht ift; aber nicht weiter. Gie find in feiner von ben grof fen Geen bier in Canaba mahrgenommen worben. Kranzosen nannten sie Loup marin.

Die Franzosen hielten überhaupt mehr auf bas Beten und den ausserlichen Gottesbienst, als die Engländer und Hollander. Auf den Englischen und Hollandischen Schissen und Jachten, stellte man weder des Abends noch Morgens, Betstunde an. Man machte niemahls einen Unterscheid zwischen Fepertagen und Werteltagen. Riemahls oder nur selten segnete man das Essen, oder dankte Gott für die bescherten Gaben, wenn man zu oder von dem Tische gehen wollte. Aber hier auf

ber Jacht hielte man allgemeine Betstunde, beibes des Morgens und des Abends. Heute, da es Sonntag war, betete man mehr als sonst. Sowohl vor als nach der Mahlzeit, beteten sie kurz, und schlugen darauf ein Kreutz vor sich. So bald der Cavitain des Morgens aufgestanden war, siel er auf seine Knie ben dem Bette, und lag so eine lange Stunde, um sein Gebet zu verrichten. In der Bestung St. Frederic kam gleichfalls die ganze Besatung zum Morgen, und Abendgebete zusammen. Der Fehler bestund nur darin, daß die meisten Gebete hier, so gar von den gemeinsten in kateinischer Sprache, die ein grosser Theil der keute nicht verstund, gehalten wurden.

So bald wir der erwähnten Windmühle vorbengestommen waren, wurde die See so schmahl, daß sie kaum über einen Buchsenschuß in der Breite betrug. Sie hatte daher mit einem Flusse grössere Aehnlichkeit als mit einer See. Das kand war zu beiden Seiten niedrig und eben, und mit einem kaubwalde überwachsen. Wir sahen anfänglich eine und die andere kleine Hütte zu den Seiten der See; darauf lag aber das kand überall uns bewohnt. Die See war auch hier nicht über 6 oder 10 Fuß tief, und ab und zu schloß sie ein kleines Enland ein. Fast während dieser ganzen Reise war die See von SOW. nach NND. gegangen.

An einigen Orten von Canada sind groffe Landgegenden, die einzelnen Personen zugehören. Wenn bann ein Bauer die Frenheit erhält, einen Theil dieses Landes aufzunehmen, und ihm davon ein Stück, welches 40 Arpens lang, und 3 Arpens breit ift, überlassen wirde so fit er verbunden, wenn er fich einigermassen eingerich, eet hat, hinkunftig bem Signer bes Landes 6 Francs jährlich zu bezahlen.

Die See wurde jest verschiedentlich so. seicht, daß man mit laubichten Zweigen genothigt war, den Weg, wo die Jacht geben sollte, zu erforschen. Sie war aber an andern Orten etwas tiefer, ohngefähr zu zwehen Klaftern.

Des Abends kamen wir endlich bey Untergang ber Sonne glücklich jum Fort St. Jean hin, nachdem wir ben ganzen Nachmittag beständig eine Abwechselung von Regen, Sonnenschein, Wind und Stille gehabt hatten.

Vom ein und zwanzigsten. ift eine Westung von Hold, welche bie Franzosen im Jahr 1748 an ber westlichen Geite bes Ausfluffes ber Gee Champlain, bicht an berfelben, angelegt und erbauet hatten. Die Urfache, warum fie biefelbe aufführten, mar, theils um bas kand baberum, bas nun mit Be wohnern follte befest werben, ju bebeden; theils auch um einen Ort zur Riederlage für bie Nahrungsmittel und Rriegsgerathichaft ju haben, welche fabrlich von Montreal nach bem Fort St. Freberic geschickt werben. Denn fie konnten gang bon bier ju bem lest genannten Orte mit Jachten fahren. Aber weiter hinnunter konnen fie nicht biefelben forebringen; inbem ein paar Buchfenfchuffe weiter hinunter in dem Pluffe ftromend Baffer und eine Menge von Steinen befindlich ift; fo baf fie fich nur mit Battoen forthelfen konnen. Borber par bas Lort Chamblant, welches 4 Kranioniche: Meilen wei

ter unterwarts liegt, eine Rieberlage für die Rabrungse Da man aber alsbann Battoen anfänglich bieber, und nachdem Jachten von bier, brauchen mufte, und dieß aufferdem ein frummer und langerer Weg war, die Rahrungsmittel zu kande von Montreal zu führen: fo wurde biese angelegt. Sie liegt niebrig, bat ein fanbiges Erdreich, und bas land hier herum ift gleichfalls eben, niedrig und überall mit Bald übermachsen. Bestung ist viereckig gebauet, und nimmt einen Arvent in Quadrat ein. Unten gegen bie See febt ein bobes Bebaude von Soly in feber Ede, welches vier Wohnungen boch ift, aber einen Grund hat, welcher zu anderts halb Rlaftern in ber Hohe von Stein aufgemauert ift. In diesen Gebäuden, welche nicht vieredig, sonbern nach verschiedenen Winkeln gebaut find, hat man Stud. licher, wie auch Defnungen für kleineres Schießgewehr In ben beiden andern Eden gegen bas land steht in einer jedweden ein kleines Haus von Holz, wel des web Wohnungen boch ift. Die Absicht ist baben, theils daß die Goldaten ba wohnen, theils auch, bamit man sich hier besser vertheidigen könne. Zwischen biesen Saufern find von allen Seiten britthalb Rlaftern bobe und an bem frenen Ende jugespitte Pfable bicht an einander in die Erde eingesett. Gie find aus ber Thung gehauen, welche bier fur das beste Holz, um der Fauls niß in der Erde ju widerstehen, und in dem Stude weit wiglicher als die Fohre, gehalten wird. Unterwarts waren diese Pallisaden boppelt, die eine Reihe innerhalb ber andern, gefest. Fur die Goldaten maren in ber Beftung rings berum neben ben Pallisaben breite Bruden von mehr als einer Rlafter in ber Sobe, mit Reisen 11, Theil, einem

mers haben fie eine graubraune und im Winter eine schneeweisse Farbe, eben wie ben uns.

Mit den mechanischen Erfindungen, ber Bau funft, ben Ziegelbrennerenen, Tifchler : und Drechelerar beiten und abnlichen Dingen, mar es noch nicht bier fo weit gebracht worden, als es hatte fenn follen. Englander hatten bierin bor ben Franzofen groffe Bor-Es burfte bief baber tommen, weil bie meiften affae. Sandwerfer hiefelbst nur abgebanfte Goldaten find, mel: the nicht viele Belegenheit gehabt haben, etwas zu lernen, fondern nur bagu von ber Noth ober einem Zufalle geamungen worden find. Man traf boch bisweilen einige an, die in abnlichen Runften ziemliche Renntniffe hatten. Ich fabe bier einen, ber febr gute Wand : und Tafchen: uhren verfertigte, und diese Runft doch fast von fich felbft gelernt batte.

Vom sieben und zwanziasten. Die Zauss flieren find, wie mir viele beibes hier in ber Stadt und bernach in Quebec berichteten, niemable vor ohngefahr 150 Jahren hier im kande bemerkt worden. alle Indianer eben bas bestätigen, und in ben Bebanfen fteben, daß die gewöhnlichen Fliegen zuerft mit den Euro paern und mit Schiffen, Die hier gestrandet find, hieher Ich will bieß nicht bestreiten. getommen fenn. weiß ich aber, baß, als wir uns in ben Ginoben zwischen Saratoga und Crownpoint ober bem Kort St. Frederic an einem Orte in bem Balbe nieberlieffen, um entweber auszuruben oder zu effen, allezeit eine Menge von unfern gewöhnlichen Pliegen geflogen tam und fich auf uns feste. Es ist folglich zweifelhaft, ob fie nicht langere Zeit in Ames

Amerika gewesen, und ob sie erst von Europa hieher gessührt worden sind. Es möchte dann semand sagen wolsen, daß der Stamm von diesen Fliegen in den erwähnsten Einöden zu der Zeit zurück gelassen worden, als das Fort Unne noch in Wohlstand war, und die Englander oft hin und her reiseten; zu geschweigen, daß verschiedene andere Europäer sowohl vor als nachher daselbst Neisen angestellet, und durch ihr mitgeführtes Essen die Fliegen dürsten angelockt haben mitzusolgen.

Wilde Ochsen und Rübe trift man sehr häusig in bem füblichen Theile von Canada an, und haben fie fich ba von uralten Zeiten ber aufgehalten. Orten, wo bie fo genannten Illinois wohnen, welche ohngefähr unter einer Breite mit Philabelphia liegen, foll fich sonberlich eine Menge von ihnen befinden. nach Norden wird man fie nicht fehr gewahr. Deute fabe ich eine Saut von biefen wilden Ochfen. Gie mar fo groß als eine von ben größten Ochsenbauten ben uns, mar aber Die haare batten eine buntelbraune Rarbe. ober fast eine folche, wie ben einem braunen Barenfelle Diejenigen, die ju innerft an ber haut faffen, maren Diefes Kell mar nicht fehr bick, und fo fein, wie Bolle. foll in Frantreich nicht fo boch, als ein Barenfell gefchabet werben. Unter andern braucht man es im Winter unter ben Ruffen in bem Zimmer, wo man fich aufhalt. indem es febr weich und warm ift. Berichiebene von bies fen wilben Rinbern follen eine lange und feine Bolle baben, welche ber Schafwolle nichts nachgiebt, wofern fie dieselbe nicht übertrift. Sie hatten baraus Strumpfe. Rleiber, Sanbichube und andere Arbeiten gemacht, welche

fich so gut als die besten von Bolle sollen ausgenom Die Indianer verfertigen fich febr vieles men haben. Das Bleisch foll bem besten Ochsenfleische an baraus. bem angenehmen Gefchmacke und ber Rettigfeit nicht wei: Die Haut ift oft biet, und laft fich que alle bem, wozu die Europaischen Ochsenhaute, gebrauchen. Diefe wilden Ochfen follen auch gröffer und ftarter als bie Europaifchen, und ber Farbe nach, braunroth fenn. Hörner find zwar furg, aber an ber Burgel febr bid. Durch biefe und andere Gigenschaften, die fie mit bem andern gegahmten Rindvieh gemein und vor ibm voraus haben, find einige an biefem Orte auf die Bebanten gebracht worben, ju verfuchen, fie jahm ju machen. wurde in bem Kalle nicht allein bie angeführten Bortheile erhalten: fonbern ba fie auch ftarter als anderes Rind: vieh find, so durften fie auch ben dem Uckerbau gut zu ftat-Sie hatten baber fich einige mobl fleine ten fommen. Ralber babon berschaffet, welche fie in Quebec und an: bern Orten unter bem jahmen Bieh groß werben laffen. Diese haben zwen, dren bis vier Jahr gelebet, find aber nachher gemeiniglich gestorben. Und ob fie gleich taglich Leute gesehen haben, so bat man boch immer etwas will bes ben ihnen verfpuret. Denn sie find bestandig febt scheu gewesen, haben die Ohren aufgerichtet, und so balb fie einen Menschen mabrgenommen, gezittert ober find wild borum gelaufen; fo baß man bisher bie Runft fie recht zu gahmen, nicht hat ausfindig machen formen. Es ift ihnen auch vorgekommen, als konnten fie bie Ralte nicht fo gut ertragen; worin fie ebenfalls baburch bestärft worden find, daß fie, so warm auch die Sommer senn mogen, selten weiter nach Morben, als ich oben gemelbet babe,

jebe, befindlich find. Sie meinten, daß es, wenn das land ben Illinois etwas starker bewohnt würde; leichz ter fallen dürfte, sie zu zähmen; und alsdann könnte man hernach bequemer ihre Zucht weiter nach Morden verlezgen. Ich habe ihrer schon vorher in dieser Reisebeschreiz dung \* kürzlich gedacht. Die Hörner wandten beides die Franzosen und Wilden in Canada häusig zu Pulverzhörnern an.

Der Rriede, so swischen Frankreich und England Die Goldas geschlossen mar, murbe heute ausgeruffen. ten maren in Gewehr. Man feuerte aus ben Canonen auf den Ballen, und gab einige Salven aus bem Sands Man gunbete einige Feuerwerke an, und bes gewehre. Abends waren alle Fenster in ber Stadt mit brennenden In allen Gaffen ftromete es noch lichtern erleuchtet. tief in bie Macht von Menschen. Des Abends erzeigte mir ber Guvernor bie Ehre, mich auf bie Abendmablgeit ju fich einzuladen, bamit ich an der Freude der Ginmobner des kandes Theil nehmen mochte. Es fanden fich jugleich fehr viele Officiere und andere Vornehme ein: man war febr aufgeräumt und trank spat in die Nacht.

Dom ache und zwanzigsten. Des Morgens teisete ich in Begleitung des Guvernörs des Barons wongweil und seiner Familie zu einer kleinen Insel, die Magdalena hieß und ihm besonders zugehörte. Sie lag im korenzstusse fast gerade der Stadt gegen über an der östlichen Seite. Der Guvernör hatte hier ein nettes obe

<sup>&</sup>quot;Man febe ben aten Theil, auf ber 350ften und 425ften Goité. Beifen x1. Cheil.

obgleich kleines Gebäude, einen groffen schönen Garten, und seinen Hofplatz. Der Fluß schneibet sich zwischen der Stadt und dieser Insel durch, und macht da einen ziemlich starken Strom. Der Stadt am nächsten ist das Wasser so tief, daß Jachten da durchlaufen können. Aber gegen die Insel wird es seichter, so, daß manmehrentheils mit Furken sich fortschieben muß.

Die Müble, die bier aufgeführet mar, murde von bem bloffen Strom in bem Rluffe getrieben, welcher von fich felbit, ohne einen besondern Damm fo ftart mar. In dieser Muble bemerkte ich folgendes. 1. Die Muhb fteine bestunden nicht aus einem einzigen Stude, fonbern maren aus mehrern jufammengefest. Der obere mar febr groß und aus 8 verschiebenen Studen gusammengefest, welche fie bicht an einander gepafit, und aufferlich mit biden eisernen Banben jufammen gebunden hatten. Bon ber Art mar auch der untere Stein. Der obere mar von Rranfreich hieber geführt worden, ben andern batte man aber bier im kanbe genommen. 2. Der Trog bes Trich: ters, wodurch das Getraide hinunter lief, murbe auf Die Beife geschüttelt, baß der obere Theil von der Achk bes Trillings oberhulb bem Deublfeine mit einem vieredigen Pfahl von bartem Holz, eine Querhand breit auf jebweber Seite befestigt mar. Bie biefer berum gieng, stiessen seine vier Ecken gegen bas Ende'bes Troges, bas an ber einen Seite weit austrat, und bergeftalt ben Erichter fcuttelte, bag bas Getraibe binunter lief. Die Raber maren gang und gar von weiffer Giche gemacht; und der Pfahl des Rades ebenfalls. Die Rammen aber in bem Zahnrade und die Triebstocke in bem Trilling wa ren

ren vom Zuckerahornbaum oder den wilden Kirschbaumen. Doch soll der Zuckerahornbaum am gebräuchlichsten senn. Das Holz von ihm wurde für sehr hart gehalten, insons berheit von dersenigen Urt, welche an trockenen Orten wächst.

Der glatte Schlingbaum \* wuchs hier in grosser Menge. Ich habe ihn sonst nirgends von der Gröffe geschen. Denn er war verschiedentlich bis ju 4 Rlaftern boch, und die Dicke verhielt sich barnach.

Der Saffafras war bier gepflanzt. Denn man findet ibn in diefer gangen Begend nicht wild, fondern nur weiter nach Guben. Das Fort Unne mar berfenige Ort. wo ich ben Sassafras am weitesten nach Morben wilb Diefe, Die man auf der Infel wachsen gefunden habe. gepflangt batte, maren bier fcon viele Sabre gestanden. Sie waren aber nun noch nur kleine Busche, von ber Nibe von vier ober sechs viertel Ellen, und kaum so groß. Die Urfache ift, weil ber Baum fast feben Binter bem . Stamme nach gang bis zur Wurzel verfriert, und des Commers wieder neue Sprofflinge giebt. Dief bemerfte Und eben fo ließ er fich ben bem Fort Unne, ich hier. dem Fort Micholson und Osvego an. Dem zu Rolge wird es umfonst fenn, ben Saffafras unter einem fehr falien himmelsftrich zu pflanzen.

Der rothe Maulbeerbaum \* war gleichfalls hier sepflanzt, Ich sabe beren vier bis fünf Stück, die brits 3 a tehalb

<sup>\*</sup> Rhus glabra.

<sup>\*\*</sup> Morus rubra.

gehalb Rlaftern in ber Bobe betrugen. Der Gubernie berichtete, daß fie an Diesem Orte in 20 Jahren gestanben, und juerft aus weiter nach Guben belegenen Orien Denn um Montreal wachsen fie hieher gebracht maren. nicht wild. Der Ort, wo ich sie am weitesten nach Non ben von sich felbst wild wachfen gesehen habe, ift ohngefabr 20 Englische Meilen norblich von Albann. Die Bauern, welche ba wohnen, fagten, bag man noch einige von ihnen baselbft in bem Walbe, obgleich nur Als ich aber bie Nacht barauf ben Ca felten antrafe. ratoga gubrachte, und mich erfundigte, ob fie biefe Mank beerbaume nicht in ben bafigen Walbern gefehen batten: fo murbe mir von allen geantwortet, daß fie biefelbennie mable bafelbft wahrgenommen, fondern bag der oben be stimmte Ort, ber 20 Englische Meilen nordlich von Albany liegt, ihre aufferfte Branze nach Morben mare. Diefe Maulbeerbaume, Die hier auf ber Infel gepflangt maren, tamen gut fort, ob fie gleich in eine ziemlich icarfe und magere Erbe gefest waren. Gie trugen ein groffes und ftarfes laub; aber ju allem Unglucke feine Krucht in biefem Jahr. Indeffen lernte ich, bag biefe eine ziemliche Ralte vertragen konnen.

Die Wasserbüche \* war hier an einer schattigen Stelle gepflanzt, wo sie zu einem sehr hohen Baume aus gewachsen war. Bon den Franzosen wurde sie überal Cottonier genannt. Man fand sie nirgends ben dem korenzslusse wild. Sondern ausgerhald dem Fort St. Frederic oder in einer geringen Entsernung von demstl

<sup>#</sup> Platanus occidentalis.

ben, wo fie boch febr felten ift, foll fie nicht mehr nach. Morben verfpuret werben.

Der rothe Wacholder, \* ber von den Franzos fen Cedre rouge genannt wurde, war ebenfalls in dies fem Garten gepflanzt worden. Man hatte ihn aber auch juerst von den südlichen Orten hieher geführt. Denn in dieser Gegend sindet man ihn nicht wild. Doch ließ er sich hier sehr gut an.

Bir reiseten von bieser angenehmen Insel um halb sieben Uhr des Abends nach Hause. Der Baron von longueuil erhielt eine Stunde nach seiner Zurücklunft zwei erfreuliche Machrichten zugleich. Die erste war, daß sein Sohn, der zwein Jahr sich in Frankreich aufgezhalten hatte, seit zurück kam, und die andere, daß dieser sein Sohn die Vollmacht des Königs für seinen Bater, Guvernör von Montreal und dem dazu gehörigen Lande ju senn, mit sich führte.

Es bedienten sich hier einige von Sonnenfachern, die aus dem Schwanze wilder Ralesutischer Hühner gesmacht waren. Sie hatten den Schwanz, so bald der Bogelerschossen worden, als einen Fächer ausgebreitet, und ihn so trocknen lassen, da er dann beständig diese Geskalt behalten hat. Ich sahe sowohl Frauensleute als die Bornehmern von den Mannspersonen einen solchen, wenn sie ben startem Sonnenschein oder Wärme in der Stadt hatieren glengen, in der Hand halten.

Dat

පි∙3

Das Gras auf den Wiesen rings um Montreal bestund fast ganzlich aus einer Art von Poa. \* Diese ist eine sehr feine und bicht wachsende Art Hou, und nimmt so gar mit den dürresten Anhöhen vorlieb. Sie ist aber nicht sonderlich reich an Blättern, so daß der seine Stem gel hier das meiste Futter ausmacht. Wir haben viele Grasarten in Schweden, welche auf den Wiesen ohngleich grössern Nugen als diese geben.

Dom dreißigsten. Die wilden Pflaumens baume wuchsen zu einer grossen Menge auf den Anhölben der Bache aussen vor der Stadt. Sie waren jest so voll mit Pflaumen, daß die Aeste, und der Baum selbst, sich frummeten. Doch trugen sie noch keine reife Frucht. Die Pflaumen waren roth, sollen so ziemlich gut schmerken, und von einigen eingemacht werden,

Schwarze Weinbeere\*\* fahe man haufig an eben ben Orten machfen. Die Beeren waren iest reif und ziemlich flein. Daben schweckten sie ben weiten nicht fo lieblich, als unsere Schwedischen schwarzen Weinbeere.

Die Pastinack wuchs in groffer Monge überal, sowohl auf ben Anhöhen ber Bache, als auf ben Aedern und andern Orten. Ich kam baher auf die Gebanken, daß sie eine ursprüngliche Bewohnerin von Amerika, und nicht erst aus Europa hieher gebracht worden wäre. Als ich aber nachgehends ben meinen Reisen durch das land der Iroquois, wo kein Europäer eine Pflanzung gehalt

<sup>\*</sup> Pod culmo subcompresso, panicula tenuissma, spiculis manionis minimis, slosculis basi pubescentibus.

<sup>\*</sup> Ribes nigrum.

hat, nicht ein einziges mahl sie wahrnahm, obgleich bas
klost fast überall die beste Erde, die sie erfordern kannte,
vorhanden war: so erhellet ziemlich deutlich, daß sie niche
in Amerika zuerst gebohren ist, sondern sich von Europa
herscheit. Daher man sie auch umsonst in diesem westlichen Weltsheile an andern Orten, als wo Europäer ges
wohnt und das kand bebaugt haben, suchet.

## Im August.

Dom ersten. Der Generalguvernör über Canada hat gemeiniglich feinen Six in Quebec. Dennoch stellt er ab und zu eine Reise nach Montreal an. Mehren= theils bringt er hier einen Theil vom Winter ju. Sommers hatt er fich fast allezeit in Quebec auf, indem bie Schiffe bes Konigs zu ber Zeit habin tommen, mit benen er Briefe von Frankreich, die er zu beantworten hat, befommt, auffer verschiebenen anbern Befchaften, die ihn jurud halten. Babrend feines Auffenthalts in Montreal wohnt er in bem fo genannten Schlosse, weldes ein groffes Steinhaus ift. Es ift ehebem von bem Generalguvernör Naudrenil erbauet worden, und gehört noch feiner Ramilie ju, welche es an ben Konig für eine semiffe Gelbhimme vermiethet. Der Beneral Galiffoniere soll ein grofferes Gefallen an Montreal als Quebec Die Lage bes ersteren Ortes ift auch gefunden baben. weit angenehmer.

Das Geld, welches man hier in Canada gebrauchte, bestund fast aus lauter papiernen Zetteln. Ich ward bennahe niemahls einer andern Munge gewahr, ausgesnommen einige kleine Französische Gols, die aus Kupfer.

mit

mit ein wenig Gilber vermischt, gemacht, und iest so ab genugt waren, baß fie ganz bunn ausfahen. Ein foldes Belbftud galt hier anderthalb Gols. Die Papierzettel waren nicht gebeudt, fonbern gefchrieben. Es hatte mit ihnen folgende Bewandtniff. Da ber Konig in Frant: reich gefunden, dafi es wegen der Raper, Schif bruche und anderer Unglacksfälle jur Gee gefährlich mare, Belb jur Befoldung ber Truppen und andern Abfichten ju über fenden: fo bat er verordnet, bag anftatt beffen, ber In: tendant in Quebec ober auch ber Commissar in Montreal, wenn Befoldungen für bas' Rriegsvolf ober auch fur bie Arbeit ber Krone und so ferner, ausgetheilet werden follen, einen ober mehr Bettel, nachbem bie auszuliefernbe Summe groß ift, schreibet. Es wird barauf gefest, bas Diefer Zettel fur fo und fo viel bis auf ben nachften October gelten foll, welches bernach entweder ber Intendant ober Commiffar mit feinem Ramen unterzeichnet. gelten alsbann wie anberes Belb. In bem Octobermo: nat ift zu einer gemiffen Zeit einem iebweden frengelaffen, feine Zettel entweder jum Intenbanten in Quebec ober bem Commissar in Montreal ju bringen, und bafur von ihnen Bechsel auf Rranfreich zu lofen. Wenn diefer in Frant. reich vorgewiesen wird, so giebt bie Ronigliche Rentenkammer in rechter Munge so viel aus, als in bem Wech. fel bestimmt worben ift. Sat man in biefem Jahr bas Gelb in Frankreich nicht nothig, fo kann man feine Bettel bis auf das folgende Jahr im October behalten. Denn fie geben und gelten eben fo wie vorber. bann fann man fie von einem ber ermahnten Berren in einen Wechsel auf Frankreich verwandeln lassen. kann nut im October biefe Zettel einliefern, und Bechfel auf auf fie ausnehmen. Gie find von verschiebenem Berthe, b wie unfere Bancozettel in Schweben. Doch giebt es hier auch fleinere. Denn man bat einige, welche nur für eine Livre gelten; und es kann fenn, daß fie bisweis len noch geringer find. Gegen ben Berbft, wenn bie Raufmannsschiffe von Frankreich ankommen, geben fich die Handelsleute viele Dube, so viel folder Zettel gutfammen zu bringen, als zu erhalten fteben, welche fie hernach in Wechsel auf Frankreich vertauschen lassen. Diese Wechsel find jum Theil gebruckt, boch ift bin und wieder Plat gelaffen Die Summe, ben Ramen u. f. w. einzuschreiben. Da biefe Bancozettel insgesamt ganglich gefdrieben find : fo ift es nicht zu vermundern, wenn fie zu jeiten ber Befahr unterworfen find, von Schelmen nach. geschrieben zu werden; welches auch ein und anderes mahl geschehen ist. Doch haben bie schweren Strafen, welche man auf biefe Münzmeister geleget, und bie gemeiniglich bas leben felbst getroffen baben, ziemlich bie Ungezogenen abgeschreckt, so baß man jest felten weitere Beispiele bavon hat. Der Sol mar die geringste Munge, welche so viel als ein Denny in ben Englischen Pflangkädten galt. Eine Livre ober Franc hielte 20 Gols. Denn sie waren völlig eins. Dren Livres ober Francs machten einen Ecu aus. Indem hier ein groffer Mangel an fleiner Scheihemunge mar: fo mufte fich oft entweber ber Raufer ober Bertaufer einen fleinen Schaben gefallen lassen, und kam es bisweilen nicht so genau auf eine Livre mehr ober weniger an. Bum Beispiel, wenn ich bem andern etwas, wofür er 10 Livres begehrte, abkaufen wollte, und ich eben keine Zettel hatte, die genau von dem Werthe waren: fo ware ich aus Mangel von Schei--35. demun:

demunge genothigt, eine ober ein Paar kivres über die geforderte Summe zu bezahlen. Denn berjenige, dem es viel darum zu thun war, etwas abzusetzen oder von dem andern was zu kaufen, kam geweiniglich daben zu kurz,

Der Lohn der Dienstboten hier in der Stadt war gemeiniglich so beschaffen. Ein fleißiger und treuer Rnecht bekam gemeiniglich 150 Livres sährlich, eine Magd aber von eben den Eigenschaften, 100 Livres. Ein Kerl, der ein Handwerk verrichtete, erhielt des Tages 3 dis 4 Livres, und ein gemeiner Tagelöhner 30 dis 40 Gols. Auf dem Lande war das Jahrgeld für die Dienstboten und der Tagelohn für die Arbeitsleute gemeiniglich etwas geringer. Die Ursache warum die Lohngelder so hoch waren, ist, wie man vorgab, der Mangel an Arbeitsleuten. Denn ein seder sindet es in diesem unbedaueten Lande so leicht Bauerngüter und Bründe zu erhalten, wo er gut, und ohne viele Ausgaben leben kann, und also andern zu dienen nicht nottig hat.

Montreal ist der Grösse und dem Ansehen nach, die zwepte Stadt in der Ordnung in Canada; aber in Ansehung der angenehmen kage und des milden Climats die vornehmste. Der korenzssuß hat etwas oberhalb der Stadt sich in verschiedene Aeste getheilet, und dadurch hier verschiedene Inseln gemacht, von welchen die Insel Montreal die größte und beträchtlichste ist. Sie ist zehn Französische Meilen lang, und gegen vier solche breit, ha nehmlich, wo sie die größte Breite hat. An der östlichen Seite dieser Insel und dicht an einem von den größten Aesten des korenzssusses, liegt die Stadt Montreal selbst,

felbit, welche hieburch eine febr angenehme und vortheils Die Stadt ift in Quabrat aes hafte lage befommt. bauet, ober fie hat vielmehr mit einem Rechtede Aehnlichkeit, beffen eine lange und bfiliche Geite mit bem groffen Afte bes Rluffes gleich laufend ift. Aber an ben anbern Seiten wird fie von vortreflichen Medern, Wiefen und kaubwäldern umgeben. Sie führt ben Damen Montreal nach einem groffen Berge, ber ohngefahr eine halbe Meile westwarts pon ber Stadt abliegt, und von weiten boch über bem Balbe gesehen wird. Er wurde fo von bem Monfieur Cartier, einem ber erften Frangofen, ber Canada etwas genquer entbecte, ben beffen erften Untunft ju biefer Infel im Jahr 1539, genannt, als er beibes biesen hoben Werg und bie baben liegende Stadt der Indianer, welche Zochelaga beisset, besabe. Das Wort Montreal wird von ben Frangofen in bem gangen Canada wie Moreal ausgesprochen, ba ber Accent auf Die lette Onlbe, nach ber Frangofischen Sprache fallt. Die Priefter, welche nach ber Catholis ichen Art alle Derter bier im lanbe nach einem Beiligen haben benennen wollen, haben es auch mit diefer Stadt versucht, und fie baber Bille- Marie ober Mariaftabt Sie find aber nicht im Stande gewesen es recht einzuführen, fonbern fie bat beständig ben Damen, mit bem fie von ben erften Rrangofen belegt worben, be-Gie ift nun ziemlich befestigt, und ringeherum mit einer hoben und biden Mauer umgeben. öfflichen Seite bat fie ben lorenzfluß, und an allen ben übrigen, gegen bie landfeite einen tiefen mit Baffer angefüllten Braben, fo, bag bie Ginmohner allezeit gegen Areifende feindliche Parthepen ficher fepn tonnen, Bes einer .

einer orbentlichen Belagerung burfte fie aber nicht so lange aushalten, bieweil fie wegen ihrer groffen. Weite febr viele Mannfchaft erforbert, und ohnebem groftentheils aus bolgernen Saufern beftebet. Es find bier verfchie bene Rirchen, unter benen ich biefenige anführe, welche ben Prieftern bes Orbens bes beiligen Gulpitius jugehort, Die Rirche ber Tefuiter, Franciscaner und Dieienige bes Monnenklofters und bes Hospitals, von denen boch bie erstgenannte für die schönste, sowohl bem aufferlichen als innerlichen Schmude nach, nicht allein bier, fondern bennabe in gang Canada anzuseben ift. Die Priefter bes Seminariums bes Sulpitius haben ein groffes bubiches Haus, mo fie benfammen wohnen. Das Collegium ber Pranciscaner ober Bettelmonche ift auch groß und gut gemauert, obgleich nicht fo prachtig. Das Collegium ber Sesuiten ift nicht groß, boch wohl gebauet. Ben einem ieden von diesen bren julett ermähnten geiftlichen Bebauben find fcone und groffe Barten, theils jum Bergnagen, theils jur Befundheit und jum Duten in ber Haushaltung angelegt. Die Baufer find jum Theil pon Stein: bie meiften aber von Solg, bem ohngeachtet aber recht hubsch. Un faft allen Saufern ber Borneh: mern, ift eine fleine Thur gegen bie Baffe, bie einen Altan um fich herum bat; wofelbft fie bes Sommers fiten und frifche Luft ichopfen, ober fich fonft frube bes Morgens und bes Abends, nachdem bie Sonnenhige fich etwas verminbert hat, ein Bergnugen machen. ber lange hinlaufenden Baffen find breit und gerabe, und werben von den Quergaffen faft nach einem rechten Bindel abgefchnitten. Einige find gepflastert: bie meiften aber febr uneben. Der Stadtthore giebt es febr viel an

ber

ber Anjahl. An ber öftlichen Seite gegen ben Fluß sind fünf Thore, nehmlich zwen grosse und drep kleine. Sben so hat man verschiedene an den andern Seiten. Der Generalguvernör wohnt wie vorher schon gemeldet worden, mahrend seines Ausenthaltes in dem sogenannten Schlosse, welches die Krone zu der Absicht von der Vaudrenillischen Familie miethet. Der Guvernör in der Stadt aber muß sich selbst sein Haus halten oder miethen, obgleich einige sagten, daß die Krone etwas zur Miethe beitrüge.

In der Stadt felbst befand sich ein Monnenklosster, und gleich aussen vor, ein halbes. Denn dieß letze tere war zwar schon eingerichtet: es hatte aber noch nicht von seiner Pabsklichen Heiligkeit die Bestätigung erhalten. In dem erstern nahm man nicht alle und sede Mädgen an, wie sie es etwa wünschten oder nötzig hatten. Sondern ihre Eltern musten dorher ohngefähr 500 Ecus sür sie bezahlen. Einige ließ man zwar für 300 Ecus sinseinkommen: sie musten aber fast wie Mädge, den andern, welche mehr bezahlt hatten, auswarten. Man nahm durchaus kein armes Mädgen, welches gar nichts bezahlen ken konnte, hier auf.

Der König hatte hier auch ein Zospital für tranke Soldaten einrichten lassen. Der Kranke genoß ba, was er nöthig hatte, und von der Krone wurden täglich für seinen Aufenthalt, und das andere, 12 Sols bezahlet. Die Feldscheere wurden von dem König besoldet. Wenn ein Officier hieher geschiptt wurde, welcher in Diensten, der Krone trank geworden war; so erhielt er hier das Essen und alle Verpstegung fren. Wosern er aber inzeine Kranke

Rrantheit siel, wenn er nicht in Geschäften, welche die Rrone angehen, begriffen war, und sich hier hindringen ließ: so muste er alles aus eigenem Beutel bezahlen. Wenn hier einige Stellen ledig waren, nahm man eben falls andere von den Einwohnern, sowohl in der Stadt als auf dem kande, vornehmlich arme keute an. Sie hatten die Arztneien und die Wartung des Wundarztes umsonst. Jür das Essen aber und das übrige waren sie verpflichtet, 12 Sols täglich zu erlegen.

Man hielte hier in der Stadt einmahl in sedweder Woche, nehmlich des Frentags, Markt. Diesenigen, welche auf dem Lande wohnten, führten alsdann allerhand Eswaaren und andere Sachen jum Verkause ein, und dagegen erhandelten sie, was sie bedurften. Sin seder, welcher nicht von eigenem Hose und eigener Zucht so viel Frisches und so viel Essen hatte als er gebrauchte, versahe sich gemeiniglich den Tag zur Genüge damit. Sonst muste er bisweilen die ganze solgende Woche leiden. Es kam auch alsdann ein ganzer Schwarm von Indianern in die Stadt, um theils zu verkausen, theils auch zu kaufen.

Die Abweichung der Magnetnadel war hier 10 Grade und 38 Minuten nach Westen. Einer von den Geistlichen, mit Namen Gislion, der vornehmlich sür die Mathematik und Astronomie viele Neigung ausserte, hatte in dem Garten des Seminariums eine Mittagslinie gezogen, welche er, wie er sagte, zu mehrern mahlen beides nach der Sonne und den Sternen untersucht und genau befunden hat. Ich verglich ganz genau meinen Compas damit, und gab mit allem Fleisse Achtung, daß kein Eisen in der Nähe war, welches eine Stöhrung oder

over Unordnung verursachen konnte, und bemerkte, bas die Abweichung suft diesenige, die ich eben angezeiget habe, sep.

Nach den Betrachtungen, welche der Herr Gillion gemacht hat, ist die Breite von Montreal 45 Grade und 27 Minuten.

Thermometrische Wahrnehmuntten batte in biefem Sabr 1749 einer von ben Beiftlichen mit Damen Dontarion bier in Montreal von dem Unfange des Jahrs. angestellt. Er batte fich bes Thermometers von Reque mur bedienet, welches er in ein bisweilen halb und bisweilen gang offen ftebenbes Senfter gehangt bat, und folglich wird es felten völlig die Ralte, die auffen in ber Luft wirflich gewesen ift, angezeiget haben. Ich will aber boch einen furgen Auszug fur die Wintermonate liefern. Die größte Ralte mar im Jenner ben 18ten, ba bas Reaumurifche Thermometer 23 Grabe unter bem Befrierungspuncte ffund. Die fleinste Ralte mar ben giften, als daffelbe neben bem Gefrierungspuncte fieben blieb. Die meisten Tage war es ben dem 12 und 15 Grade. Im Lebruar fiel ben 19ten und 25sten die größte Ralte ein, als fich bas Thermometer 14 Grade unter bem Proff: puncte befand, und ben gten die geringfte, als es & Grabe über benfelben binauf flieg. Die meisten Tage fette es fich ben 11 Gr. barunter. Im Merz war es ben gten am faltsten, ba bas Therm. auf 10 Grade barunter; und den 22, 27, und 24sten, am gelindesten, als es auf 15 Er. barüber wies: Un ben meisten Tagen stund es 4. Br. Im April aufferte fich die größte Ralte, ben 7ten, und bas Therm. funt 5 Grade barunter; ben 25ften mar

war fie aber am gelindesten, und stieg buffelbe 20 Gr. barüber. In ben meiften Tagen bielt es fich an den 12ten Gr. über ben Froftpuncte. Dieg ift fürglich ber Inhalt feiner Beobachtungen von biefen Monaten. merfte aber aus verschiedenen Berichten bes Berrn Don tarion, wie er dieselben anstellte, daß die Ralte ieden Tag ben ber Bahrnehmung felbst zuverläßig 4 bis 6 Brade farter als angeführt worben, gewesen fen. Sonft batte er auch in feinem Tagbuche angeführt, baf bas Gis in in bem lorengfluffe ben Montreal ben gten April, und ben Duebec erft ben 20sten, vom lande abgetreten. Den zeen im Man fiengen fich Blumen ben Montreal an eini: gen Baumen ju zeigen an; und ben 12ten war ber Rroft ba fo fart, bag bie Baume von Reif fo weiß, als von Schnee maren. Ubrigens berichteten alle, die bier mohn ten. bak bas Eis in bem Lorenzfluffe nabe an ber Stabt feben Winter gemeiniglich einen und bisweilen 2 Frangi: fische Juß bick sep.

Was sonst die Witterung anbelangt, so berichte ten verschiedene von den Geistlichen, daß der Sommer, nachdem das kand in Canada mehr angebaut worden ist, merklich länger als vorher wäre. Er kömme zeitiger und dauert gleichfalls länger. Da hingegen sind die Winter nun weit kürzer. Daben meinten sie, daß die Kälte in Winter jest eben so stark als ehedem wäre, od er gleich nicht so lange anhält; und daß der Sommer jest nicht heisser als vormahls wäre, od er gleich beträchtlich länger ist. Der Nord- und Nordwestwind sind in Mondreal die kältesten.

### Zwischen Montreal und Trois Mvieres. 369

Dom zwerten. Des Morgens frube reifeten wir von Montreal nach Quebec auf einem Boote ober Battoe, in Gefellschaft mit einem Second : Major von Montreal mit Mamen de Germonville. Das Battoe wurde von 10 Goldaten gerubert. Bir fubren ben wenifluß, der bier ziemlich breit mar, binunter. ber linken ober nordweftlichen Seite laa bie Insel Monts nal, und auf ber andern befanden fich bald fleine Infeln, bald festes Land. Die Infel Montreal war an dem Ufer bes Pluffes gang bicht bewohnt, fo baf ein Sof nes Das land war eben. ben bem anbern lag. Die Unbos ben neben bem Fluffe bestunden aus Gartenerde, und mai ten ohngefähr eine ober zwen Klaftern boch. Man hatte das Gehölze ben dem Ufer eine Englische Meile weit gang umgebauen. Die Baufer, in benen Die Leute wohnten, waren entweder von Stein ober von Holz, aber bon auffen gemeiffet. Die Mebengebaube, als bie Scheune. ber Biehstall u. f. f. waren alle von Holz. Das kand nächst an dem Flusse hatte man entweber zum Acker ober pur Biefe angewandt. Wir erblickten ab und zu an beis ben Seiten bes Bluffes, Rirchen von Stein mit ihren thurmern, welche recht oft an bemienigen Ende ber Rirde, bas fich nach bem Bluffe binkehrete angebrache Dan war bier nicht verbunden, ben Thurm an bem westlichen Ende, wie ber uns zu bauen. purbe ich bier oft Rirchen gewahr, welche bie Thurmer iald gegen einander, bald hier bald bort hin gekehrt hats Anfänglich bis auf 6 Prangofische Meilen von en. Rontreal waren verschiedene groffere und fleinere Infeln n dem Aluffe, von benen ber größte Theil bewohnt mar. ind wo teine Saufer ftunben, batte man boch die Infel Reisen 11. Theil.

su Aeckern ober vornehmlich zu Wiefen angewandt. Die fen ganzen Tag sahen wir keine Berge, Anhöhen, Felfen ober Steine: sondern das kand war durchgangig eben und flach, und bestund aus lauter Erde.

Die Bauerbofe waren in bem gangen Canada von einander überall abgesondert, so baß ein seder Bauer fein Gigenthum ober feinen Boben, Ader, Biefe, Bebolge und Weibe vollig von ben Gutern feines Machbarn getrennt befaß: wodurch überaus groffe Bortheile ermuch: Es war zwar fast ben einer jeben Rirche ein fleis nes Dorf : bennoch bestund es größtentheils aus dem Priefterhofe, einem Schulgebande für Rnaben und Mab gen, Saufern fur Sandwerker und ben Rufter, und recht felten aus Bauerhofen. Und obgleich bisweilen einige Bauern neben ben Rirchen wie in einem Dorfe benfam men wohnten: fo waren boch fast jeberzeit ihr Acter, ihre Biefe und andere kanderenen von einander gefchieben. Dier ben dem korengflusse batte man die Bofe mehren theils auf ben erhabenen Ufern'bes Aluffes, zu beiben Geb ten, nach ber lange und bicht an bemfelben, ober auch nur in einer fleinen Entfernung von ihm errichtet. Zwischenraumzweper Hofe betrug bren ober vier Arpens. Meben einigen Sofen lag ein fleiner Fruchtgarten, ben ben meisten aber feiner. Doch besaß aber fast ein jeder Bauer feinen Ruchengarten.

Leute, welche nach den süblichen Theilen von Conada und dem Missisppi Reisen angestellt hatten, bericht teten einstimmig, daß in dem Balde daselbsteine Meng Pfirschendaume mit schönen Früchten zu finden sep, und daß die Indianer, weiche da wohnen, vorgaben, daß diest Baume seit uralten Zeiten da gewachsen waren.

Bu

# Zwischen Montreal und Trois Rivieres. 371

Ben ben Zäusern ber Bauerbofe bemerkte man folgende Ginrichtung. Gie maren oft von Stein, aber bisweilen auch von Holz mit bren ober vier Zimmern inmenbig gebauet. Die Renfter bestunden zuweilen aus Blas, boch ziemlich felten: aber mehrentheils aus Da-Anstatt bes Rachelofens mar ein eiferner Ofen in einem von ben ammern, in ben andern aber batte man Camine, aber allezeit ohne Klappen. Das Bebaube mar mit Brettern bebeckt. Diese lagen bisweilen wie ben uns, nehmlich, baf bas eine Ende auf bem Spart. balten, bas andere aber auf ber Dachschwelle rubete; mehrentheils aber auf bie Beife, bag bas eine Brett über bem andern und alfo mit bem Sparrbalken und ber Dachschwelle parallel lag. Die Tenne und die Scheune maren wie in Bestgothland \* gebrauchlich ift, eingerichtet. Die Biebställe glichen benjenigen, die unsere Bauern gemeiniglich gebrauchen. Unstatt die Fugen mit Mook m verdichten, fo hatten fie biefelben mit Thon verfchmies Die Mebengebaube maren gemeiniglich mit Strob iebecft.

Die Zäune wichen von den unfrigen gebräuchlichen n keinem Stücke ab.

Wir sahen ab und zu Kreuze, die neben dem Bege, welcher nach der känge des Ufers lief, aufgerichtet varen. Diese Kreuze sind hier in Canada ben den kande krassen ziemlich gemein, und man hat dadurch die Anda 2 dacht

Die Weffgothischen habe ich in meiner Reisebeschreibung von Bahus, auf ber 260sten Seite beschrieben und abgebiedinet.

bacht erwecken wollen. Gie sind von Holz gemacht und amen bis bren Rlaftern boch, und in bem Berhaltniffe barnach breit. Un der Geite, die fich nach der Straffe kehrete, war ein viereckiges tiefes Loch ausgeschnitten, worin fie ein Gemablde oder ein Bildniß entweder von bem Erlofer am Rreuze, ober von ber Jungfrau Maria mit unserm Erlofer, als ein kleines Rind auf den Armen vorgestellt, gefett batten. Aussen vor diesem war ein Blas befestigt, um ju binbern, baß bie Luft und Raffe Diefe Bemablbe nicht verberben mochten. Gin jeder win ben Borbengehenden schlug ein Rreuz vor fich, jog ben Sut, ober machte fonft eine Chrenbezeugung. von diefen Rreugen, infonderheit Diefenigen, die einer Rirche nabe maren, fant man febr ausgeziert. ten alle bie Werkjeuge, welche fie glaubten, baf die Juben ben ber Rreuzigung bes Erlofers gebraucht haben, als Hammer, Bufgange, Ragel, Efigflafche, und vielleicht noch mehr, als man fich ben ber Belegenheit bedienet bat, Der Sahn bes Petrus ftund ofters ju babin gefett. dberft auf bem Rreuge.

Die Aussicht bes landes, wo wir heute reiseten, war sehr anmuthig. Es erweckte ein Vergnügen zu sehen, wie wohl und dicht das land zu beiden Seiten des Flusses bewohnt war. Mann kannte es beinahe ein Dorf nennen, welches, sich ben Montreal ansieng, und ganz die Quebec, eine länge von 30 Schwedischen Meilen, wo fern es nicht mehr ist, fortgieng. Es war also ein ziem lich langes Dorf. Denn der eine Hof lag fast überald dichte an dem andern, und man konnte nur bennahe 3, 4 oder höchstens 5 Arpens dazwischen zählen. Ich nehme bod

### Zwischen Montreal und Trois Rivieres. 373

boch einige Stellen aus, wo die Weite zwischen den Hofen grösser war. Un den Orten, da der Flußeine oder mehr Biertelmeilen in einer geraden Linie fort lief, nahm sich die Aussicht vornehmlich schön aus. Denn wenn man die Augen weit vor sich nach dem Flusse warf, sahe das land an beiden Seiten als ein langes Dorf aus; indem sodann die Häuser und die Höse, welche eigentlich unter sich getrennet waren, dicht an einander zu liegen schienen.

Die Prauensleute auf bem kande hier in Canada, wohl die Bauerweiber als Bauermagbe, trugen allezeit Ropfzeuger, welche meistentheils jurud geschlagen maren, bisweilen aber auch herunter hiengen. Das Kamisol war furz, und der Rock eng und abgestußt, so daß er faum bis auf die Mitte ber Ruffe binab bieng. Shuhe hatten ofters vollige Aehnlichkeit mit ben fo genannten Plaren, welche die Frauensleute in Kinnland tragen; boch waren fie auch oft mit Absaben verseben. In dem Halfe hieng gemeiniglich vorne ein filbernes Einige waren recht fleißig. Dennoch traf ich and juweilen folche an, bie fich nicht mehr kast auflegten, als die Englischen, fondern auf dem Stuhle faffen, berum gafften, ohne Aufhören plauberten und nichts vornab= Wenn fie ju Sause etwas ju beforgen hatten und im Zimmer von einem Orte zu dem andern herum wanberten, leperten fie, insonberheit die unverhepratheten, semeiniglich an einem Liedgen, in dem nichts ofter als Amour und Coeur vorkamen. Auf dem Lande wurde bie Gewohnheit oft beobachtet, baß, wenn ber Mann tinen Besuch von vornehmen Leuten erhielt und mit ihnen ky Tische faß, die Krau binter seinem Stuble stund und Xa 3

thm aufwartete. In ben Stabten aber hatten bie Frau: ensleute mehr ju fagen. Gie wollten fich gern eben bie Berrichaft als ber Mann, wofern nicht eine noch gröffere, anmaffen. Wenn fie in ber Stadt ober auf bem Lanbe, entweder auf die Baffe ober in die Rirche glengen, ober wenn fie auf Reisen waren: so trugen fie einen langen Mantel, ben fie über alle bie anbern Rleiber umgeschla gen hatten. Diefer mar entweber von grauer, beligrauer, , brauner oder blauer Farbe. Er war fo groß und ebenfe als die Mantel, welche die Mannsleute ben uns gebrau den, gemacht. Daber bemerkte ich auch oft, bag Mannspersonen, und fo gar von febr vornehmen Stande, einen folchen Frauensmantel umwarfen, wenn ber Regen fie überfiel, ba fie auf Besuch ausgegangen maren. Die Frauenzimmer hatten ben Bortheil von biefen Manteln, daß fie oft unter benfelben ziemlich ungezwungen, ohne baß es jemand vermerkte, gefleibet geben konnten.

Man sabe ab und ju Windmublen neben ben Höfen. Das Gebäube war meistentheils von Stein, und zu öberst mit einem gebogenen Dache von Bretten bebeckt, welches zugleich mit ben Flügeln, so wie man es haben wollte, nach bem Winde umgedreht werden konnte.

Die Breite des Glusses verhielt sich heute ver schiedentlich. Da wo er am schmählsten war, mochte er ohngefähr eine Englische Viertelmeile ausmachen: an einigen Orten aber war er bennahe eine Schwedische Viertelmeile breit. Das Ufer war bisweilen steil und etwat hoch, bisweilen niedrig oder lang abschüssig.

### Zwischen Montreal und Trois Nivieres. 375

Um bren Uhr Machmittag fuhren wir bem Orte vorden, wo ber Rluff, welcher von ber See Champlain fommt, in ben korengfluß einfallt. Es lag bier in ber Mitte bes lett genannten Rlusses eine groffe Infel. Die Sachten; Die zwifchen Montreal und Quebec fahren, nebmen ben Weg an ber fubofilichen Seite biefer Infel, wo Die Bote aber mablen bie nordwestliche Seite, indem die Sabrt baburch verfurgt wird, und es boch ba fo tief ift, baf fie fortkommen konnen. Auffer biefer Infel lagen hier verschiebene andere, welche insgesammt bewohnt waren. Weiter weg, und etwas ehe wir jum lac St. Pierre famen, mar bas land zu beiden Geiten an bem Ufer unbewohnt. Denn es hatte eine fo niebrige lage, baf es von dem Wasser bisweilen ganz überschwemmt senn foll. Aber weiter hintermarts, wo es bober liegt, foll es eben fo fart als an ben Otten, wo wir beute vorben gefahren waren, bewohnt fenn.

Lac St. Pierre ist eine grosse Defnung ober Ers weiterung, welche ber korenzstuß hier machte. Wir konnten kaum etwas anders als Himmel und Wasser vor uns sehen. Man sagte durchgehends, daß er sieben Französsische Meilen lang und drey breit wäre. Wenn man sich mitten auf der See besindet, stellt sich von weiten nach Westen ein kand dar, das über den Wald hervorraget. Din und wieder erblickte man in der See grosse Stellen mit Binsen \*. Man wurde an keiner Seite der See Häuser oder Pflanzungen gewahr; indem das kand zur nächst an derselben sehr niedrig ist. Denn im Frühling

Scirpus lacustris.

tritt das Waffer so hoch aus, baß man zu ber Zeit mit Boten zwischen den Baumen soll fahren können. Aber in einiger Entfernung von dem Ufer, wo das kand höhet ift, soll ein Jof neben dem andern liegen. Wir sahen heute keine Eplander: den folgenden Tag aber wurden wir einiger gewähr.

Wir verliessen des Abends spåt den Lac St. Pierre, und ruderten einen kleinen Fluß hinauf, der Riviere, de Loup hieß, damit wir uns in einem Hause über Nacht aushalten könnten. Nachdem wir eine Englische Meile gerudert hatten, sieng das Land an zu beiden Seiten des Flusses bewohnt zu werden. Das Ufer desselben war etwas hoch, und das Land übrigens eben. Wir übernachteten in einem Bauerhofe. Bis hieher hatte sich das Gebiete von Montreal erstreckt, und hier sagte man, daß sich dassenige anfänge, welches unter dem Guvernör in Trois Nivieres, zu welcher Stadt man von hier acht Französische Meilen rechnete, stehet.

Dom dritten. Des Morgens um fünf Uhe siem gen wir an, unsere Reise weiter fortzusetzen, erst auf dem kleinen Flusse, bis wir zum kac St. Pierre kamen, und hernach nach der känge besselben. Als wir schon ein Stück zurück gelegt hatten, saben wir von weiten in Nordwest eine lange Keihe von hohen Bergen, welche über dem andern niedrigen und ebenen kande sehr erhaben waren. An der nordwestlichen Seite des kac St. Pierre war nun das kand an dem Ufer un den meisten Orten ziemlich dicht bewohnt. Aber an der süddstlichen Seite sahe man keine Hösse, sondern nur ein niedriges mit Wald überwachsenes kand, welches zuweilen unter Mal

Basser stehen, aber boch etwas hinter sich ziemlich viel Bausnhöfe haben soll. Gegen das Ende der See wurde der kluß wiederum schmahl, so daß er nur ohngefähr eine Schwedische Viertelmeile betragen möchte, und weiten weg wurde er noch schmähler. Von dem Ende der eben genannten See St. Pierre dis auf Trais Rivieres reche wete man dren Französische Meilen. Um eilf Uhr Vorzmittags kamen wir nach Trois Rivieres, woselbst wir dem Gottesbienste beiwohneten.

Trois Rivieres ist ein kleiner Kleden, ber einem etwas groffen Dorfe glich. Doch rechnet man ihn unter ben brepen Stabten, welche Canada befigt, nehmlich Quebec, Montreal und Trois Rivieres. Man fagt, baff er in der Mitte zwifchen den zwen erfigenannten, und zwar 30 Franzosische Meilen von ihnen lage. Die Stadt ift an der nordlichen Seite des Lorenzfluffes auf einer ebenen aber etwas erhabenen Sanbbank erhauet. Die Lage Unten läuft der ebengenannte hat viel anmuthiges. fluß vorben, welcher hier eine Schwedische viertel Meile breit ift. An den andern Seiten ist die Stadt mie bubihen Medern umgeben, obgleich bas Erdreich meiftentheils sandig ift. "Manitulft bier zwen Liechen von Stein, ein Monnenklofter und ein Haus für Franciscanermonche an. hier ift auch der Sit des driften Gubernörs in Canada, bessen Haus aleichkalls von Stein ist. Die meisten übrie sen Saufer find von Holz, ein Stadwerf boch, mittels mäßig gebaut, und stehen febr zerstraut. Die Gaffen sind ungerade. Das gange Ufer des Ausses besteht bier ms Sand, und die Anbohen find verschiedentlich glemlich hoch. Wenn es febr windig ift, fo. wird diefer Sand Xa 5

#### Trois Tivings

inte Stelle, wenn man bem Enengfliefe feige man

Mittlerweile, daß meine Sefagrten sich anserie, seste ich mich zu Pferde, und das Schemes un zenschein zu nehmen. Das dand, wo ich durcheriete. siemlich erhaben, sandig, aber mehrencheils eben, wurde hier keiner Steine, viel weniger einige Begewahr.

Das Eisenwert, welches bas anger it same r im lande findet, liegt bren Frangille Benerte ois Rivieres westlich. Es warer ber in groffe Hammer, auffer weien finne : weden von ben groffen, ober miter and ache mit ihnen. Die Blasbile inter macht, und alles übrige eben mit ferme Der Schmelzofen findenin ba**uet.** in, und mar in allen Studen ben uns. 2Benn m m hier inb Rige 3 mas Milem Berfe fich perfe lauft a bequem alle rben , binunter len Dertern im Den

find die Abren von eben biefem Sande umgeben, oben aber mit einer bunnen Gartenerbe bebeckt. Diefes Eri ift ziemlich reich. Man findet es in losen Klumpen, unter benen bie meiften von ber Broffe einer oder amen Raufte Doch giebt es bisweilen einige wenige, Die bis bren Biertelellen an ber Dicke ausmachen. füde find locherig und bie locher ziemlich voll mit Ocher. Das Erz ift faum barter, als bag es zwifchen ben gingern gerrieben werben fann. Ein grauer Ralfftein, ben man auch nicht febr weit von hier brechen foll, wurde ber bem Schmelzofen gebraucht, um bas Schmelzen ju be-Ru eben bem Endawecke follen fie fich auch eines forbern. Raltthons, ben man bier aus ber Dabe hohlt, bebienen, Roblen hatte man bier in ber größten Menge, inbem alles land ba herum mit einem Balb bewachsen mar, welcher von undenklichen Zeiten ber ungeftort bat fteben fonnen, und blos von Sturmwinden und feinem eigenen Alter be-Die Roblen, welche aus Baumen unruhigt worden ift. mit fachelichen Blattern gebrannt worben, waren für bie Dammer am tuchtigften. Diefenigen aber, welche man von ben kaubbaumen machte, waren bie beften für ben Schmelzofen. Das Gifen, welches man bier fchmiebete, wurde von allen als weich und geschmeibig beschrieben, so baß es nicht leicht zerbrochen werben konnte. auch bie Eigenschaft befigen, nicht fo leicht ben Roft an: zunehmen. In dem Stude foll ben bem Schiffbau zwifchen biefem und bem Spanischen ein groffer Unterscheib Diefes Eisenwerk murbe im Jahr verfpuret werben. 1727 von Privatversonen eingerichtet, welche es nachgebende bem Ronige überlieffen. bier gieffet man Cano: nen und Morfer von verschiedener Groffe, wie auch eiferne Defen,

Defen , bie in bem gamen Canaba anfact bet Rachelofen im Bebrauche find; nicht weniger Grapen von verschiedes ner Broffe, ohne ju rochnen, bag eiserne Stangen und fonft verfchiebenes hier geschmiebet werben. auch versucht, bier Stahl ju machen: es aber noch nicht ju ber Bute bringen konnen, wie man gewunscht bat: indem die beste Art es jugubereiten, ihnen nicht recht bes Es befanden fich verschiebene Officiere fannt gewesen ift. und Auffeber bier, welche in bubichen Baufern, beren man febr viele fur fie gebauet batte, wohneten. flimmete barinn burchgebends überein, bag bie Ginfunfte von dem Werte ben weiten nicht den Ausgaben gleich fa men, fo daß ber Ronig jahrlich bis auf diefe Stunde Gelb zusegen muß. Die Schulb bavon schob man bar. auf, daß das kand noch nicht genug bewohnt ift, und bak die kleine Anzahl von Ginwohnern, welche fich bier aufbalt, genug mit bem Landbau ju thun hat; folglich batte es ihnen viele Mube und viel Geld gefostet, Arbeitsleute ju bekommen. , Go scheinbar dieß aber fenn mag, fo ift boch mehr als bewundernswürdig, wie die Krone mie Rechte baben leiben fann. Denn bas Erz ift leichtbrudig, bem Werke febr nabe, und nicht schwer fcmelgig. Das Sifen ift aut, und beffen Verschickung über bas land febr bequem. Daben ift auch bieß Gisenwerk das einzige in dem gangen Lande, von dem ein jeder fast alles was er von Eisensachen nothig bat, nehmen muß. Unsehen nach, schienen bie Bediente ben bem Werke fich nicht übel daben zu stehen. Bon bem Gifenwerke lauft ein Strom in ben Lorengfluß, durch ben man bequem alle Effenarbeiten, welche hier verfertigt werben, hinunter bringen, und so weiter mit Boten ju allen Dertern im lande ohne groffe Roften versenden kann,

Den Abend reifete ich wieber nach Trois Rivieres jurud.

Die Zanne um bie Aecker und Wiefen waren von befonderer Einrichtung. \* Die Zaunstangen waren ohngefahr bren Rlaftern lang, von fcmablen Baumen, An bem Ende berfelben und alle von gleicher lange, ftunden zwen Pfable. Anstatt bie Pfable mit Winben jufammen ju binden, hatte man etwas von ber Erbe ab ein loch gerade burch einen jedweben Pfahl gamacht, in bas ein bider holzerner Pflod von anderthalb Biertelel-Ien in ber lange, ber bie Pfable vereinigte, gefest war. Sie ftunden aber boch fo weit von einander, baf bie Baunstangen' febr guten Plas bazwischen hatten, wie ben CD in ber Figur ju feben ift. Oben waren Diefe Pfable gleichfalls mit einem folchen bolgernen Pflode verbunden, als ben 21'33. Die Zaunftangen wurden bergeftalt bajwischen gelegt, baß wenn bie eine Stange jum Beifpiel zwischen ben Paaren ber Pfable, Die ich mit I und 2 bezeichne, gelegt worden war, fo legte man Die andern zwischen ben Pfahlpaaren 2 und 3; boch fo, baß fie mit bem Enbe bie erstgenannte bebectte. britte Stange murbe wieberum swiften I und 2 gelegt, und fo gieng es wechselsweife, bis bas Behage feine geborige Hohe erreicht hatte. Diese Zaune waren in bem gangen Canada febr gemein, und hatten ben Bortheil mit fich, baf fie eine Menge Zaunstangen erfpareten; indem jebes Paar Pfable bren Rlaftern von dem an bern entfernt war. Es war auch leicht, wo man wollte, ben ihnen eine Defnung zu machen. Gin abnliches Bebåge

Man sehe die ste Figur,

bige hat aber auch in einigen Stücken seine Ungelegenbeit. Die Pfähle waren hier allezeit von der abendlanbischen Thuna genommen, als von einem Baume, welder länger gegen die Fäulniß, als alle übrige, die man hier sand, aushielte. Und die Verzäunug selbst bestund vornehmlich aus den Fichten, die hier wuchsen, welche man dazu weit dauerhafter als die Föhren dieses kandes befand.

Dom vierten. Des Morgens in ber Dammerung verliessen wir diesen Ort, und begaben uns weiter Das land auf ber nordlichen Seite bes Bluffes mar ets was erhaben, fanbig, und überall bem Bluß am nache ften ftark bewohnt. Man fagte auch, baß es eben fo febr an ber fubofflichen Seite angebaut mare, ob man gleich neben dem Strande nichts als Wald mahrnahm. Denn die Einwohner follen etwas weiter hinein wohnen. beil bas land an bem Bluffe niedrig ift, und im Frubling bon Baffer überschwemmt wirb. Ben Trois Rivieres hatte der Kluß sich ein wenig verengert; er erweiterte sich aber bald barauf etwas weiter hinunter, woselbst er ohnanderthald Schwedische Viertelmeilen breit gefähr wurde.

Die Franzosen hatten gemeiniglich auf ihren Reisen bie Gewohnheit, jeden Morgen, ehe sie abreiseten, ein Kyrie Eleison und einige Gebete zu beten. Moistentheils, ia allezeit, da ich in ihrem Gefolge zu Wasser gewesen in, erwählten sie das Kyrie Eleyson, welches in ihren zewöhnlichen Gebetbüchern auf den Sonnabend gefunden wird, und fast ganz und gar an die heilige Jungfrau Naria gerichtet ist. Es ist durchgehends lateinisch abge-

Und obaleich das Krauenzimmer und die gemeinen Zente, ja auch bie meiften von ben Stanbesperfonen in Canada faum eine Zeile bavon verflimben, so geschahe boch bas gange Morgengebet und ber Segen in biefer Benn Frauensleute mit in bet Gesellichaft waren, fo fuchte man die vornehmste von ihnen aus, um bart und mit lauter Stimme biefe Litanen bergulefen, und alle die Chrentitel, welche man barin ber beiligen Sungfrau Maria benlegt, herzurechnen. In Mangel eines Frauenzimmers aber wurde eben das von der vot: nehmsten. Mannsperson verrichtet, ba bann bie andern allezeit ben einer jedweden Beile mit Bitte fur uns \* Wenn ein Seiftlicher negenwärtig war, antworteten. fo betete er bie Litanen mit allen ihren Titeln ber, ibnen vertraute man biefes Beschäfte lieber ben Frauent simmern als Mannsleuten an. Die Frauenzimmer wu: sten diese lateinische Litanen so gut auswendig, daß sie ben feinem einzigen Worte anstieffen. Ben einem feb weden Ehrennamen, ben fie ber Jungfrau Maria ga als wenn fie bieselbe jum Beispiel nannten: Mutter der göttlichen Gnade, machtige Jungs frau, barmherzige Jungfrau, Spiegel der Gu rechtigkeit, Grund unserer greude, geheimniss polle Rose, Davids Thurm, elfenbeinerner Thurm, das goldne Zaus, die Bundeslade, Thur des Zimmels, Morgenstern, Zeil der Schwachen, Zuflucht der Sunder, Trofferin der Mothleiden den, Ronigin der Engel, \* u. s. f. ben einem jeh meben

Ora pro nobis,

<sup>\*</sup> Marer diuinae gratize, Virgo potens, Virgo clemen, Speculum institute, Caula nostrae laetitiae, Rosa mystica.

Turis

weben von biefen, fage ich, antworteten alle bie andern: Bitte für uns. Es war beibes verbrieflich und luftia m feben und zu boren, wie eifrig bie Frauensleute und Colbaten ihr Gebet auf Latein hielten, und felbit mehrentheils tein einzig Wort von allem, was fie fagten, verftunden. Wenn alle Bebete ju Ende maren, gaben bie Goldaten ein Geschren: Es lebe ber Ronia. \* Und dieß war fast alles, was fie von ihrer Morgenanbacht verstunden. Ich habe ben dem papistischen Gots tesbienfte bemerkt, baß er fich fast ganz und gar auf bas aufferliche beziehet, und felten bas Berg ober bas innere rubret. Es fcheint, als wenn man ibn nur als eine Erremonie anstellte. Inbeffen ift bas Bolf baben febr eifrig, indem ein febweber baburch Gott in eine gemiffe Berbindlichkeit zu fegen sucht, und etwas ben ibm zu berbienen meint.

Indem wir heute unsere Reise weiter fortsetten, tomen uns ab und zu Kirchen und zwar sederzeit von Stein, die zum Theil sehr schon waren, zu Gesichte. Zu beiden Seiten des Flusses, ohngefähr etwas mehr als zur Breite einer halben Schwedischen Viertelmeile, war das land, wo wir heute reiseten, start bewohnt. Aber da hinten siengen hernach immer Waldungen und mehrenstheils Einoben an. Wenn aber ein anderer Flus, Strom ober

Turris Dauidica, Turris eburnea, Domus aurea, Foederis arca, Janua caeli, Stella matutina, Salus infirmorum, Refugium peccatorum, Consolatrix afflictorum, Regine angelorum etc.

<sup>\*</sup> Vive le Roi.

tom aufwartete. In ben Stabten aber batten bie Frau Gie wollten fich gern eben bi ensleute mehr zu fagen. Berrichaft als ber Mann, wofern nicht eine noch groffer anmaffen. Wenn fie in ber Stadt ober auf bem Lande entweder auf die Baffe ober in die Rirche giengen, obes wenn sie auf Reisen waren: so trugen sie einen langen Mantel, ben fie über alle bie anbern Rleiber umgefchla Diefer mar entweber von grauer, bellgrauer, , brauner ober blauer Farbe. Er war fo groß und ebenfe als die Mantel, welche die Mannsleute ben uns gebrau Daber bemerkte ich auch oft, baß den, gemacht. Manneperfonen, und fo gar von febr vornehmen Stande, einen folchen Frauensmantel umwarfen, wenn ber Regen fie überfiel, ba fie auf Besuch ausgegangen waren. Die Frauenzimmer hatten ben Bortheil von biefen Manteln, daß fie oft unter benfelben ziemlich ungezwungen, ohne baß es jemand vermertte, gefleibet geben fonnten.

Man sabe ab und zu Windmühlen neben ben Hösen. Das Gebäude war meistentheils von Stein, und zu öberst mit einem gebogenen Dache von Brettern bedeckt, welches zugleich mit den Flügeln, so wie man es haben wollte, nach dem Winde umgedreht werden konnte.

Die Breite des Glusses verhielt sich heute verischiedentlich. Da wo er am schmählsten war, mochte er ohngefähr eine Englische Viertelmeile ausmachen: an einigen Orten aber war er bennahe eine Schwedische Viertelmeile breit. 'Das Ufer war bisweilen steil und etwat hoch, bisweilen niedrig oder lang abschüssig.

### Zwischen Montreal und Trois Nivieres. 375

Um bren Uhr Nachmittag fuhren wir bem Orte vorben, wo ber Kluff, welcher von ber See Champlain Formmt, in ben forengfluß einfallt. Es lag bier in bet Mitte des letzt genannten Plusses eine grosse Infel. Die Sachten; Die zwifchen Montreal und Quebec fahren, nebmen ben Weg an ber fuboftlichen Seite biefer Infel, wo es tiefer ift. Die Bote aber mablen die nordwestliche Seite, indem die Fahrt badurch verfürzt wird, und es boch da so tief ift, daß sie fortkommen konnen. Ausser Diefer Infel lagen bier verschiedene andere, welche inege fammt bewohnt waren. Beiter weg, und etwas ehe wir jum Lac St. Pierre famen, mar bas land ju beiben Geis ten an bem Ufer unbewohnt. Denn es hatte eine fo niebrige Lage, baf es von bem Waffer bisweilen gang überichwemmt fenn foll. Aber weiter bintermarts, wo es bober liegt, foll es eben fo fart als an den Otten, wo wir beute vorben gefahren maren, bewohnt fenn.

Lac St. Pierre ist eine grosse Desnung ober Ers weiterung, welche ber Lorenzsluß hier machte. Wir konnten kaum etwas anders als Himmel und Wasser vor uns sehen. Man sagte durchgehends, daß er sieben Französsische Meilen lang und dren breit wäre. Wenn man sich mitten auf der See besindet, stellt sich von weiten nach Westen ein kand dar, das über den Wald hervorraget. Hin und wieder erblickte man in der See grosse Stellen mit Binsen \*. Man wurde an keiner Seite der See Hanzungen gewahr; indem das kand zu-nachst an derseiben sehr niedrig ist. Denn im Frühling

Scirpus lacustris.

tritt das Wasser so hoch aus, daß man zu der Zeit mit Boten zwischen den Baumen soll fahren können. Aber in einiger Entsernung von dem Ufer, wo das kand höher ift, sell ein Hof neben dem andern liegen. Wir sahen heute keine Eplander: den folgenden Tag aber wurden wir einiger gewähr.

Wir verliesen des Abends spat den Lac St. Pierre, und ruderten einen kleinen Fluß hinauf, der Riviere de Loup hieß, damit wir uns in einem Hause über Nacht aufhalten könnten. Nachdem wir eine Englische Meile gerudert hatten, steng das kand an zu beiden Seiten des Flusses bewohnt zu werden. Das Ufer desselben war etwas hoch, und das kand übrigens eben. Wir übernachteten in einem Bauerhofe. Bis hieher hatte sich das Gebiete von Montreal erstreckt, und hier sagte man, daß sich dassenige anfänge, welches unter dem Guvernör in Trois Nivieres, zu welcher Stadt man von hier acht Französische Meilen rechnete, stehet.

Dom dricten. Des Morgens um fünf Uhe sien gen wir an, unsere Neise weiter fortzusesen, erst auf dem kleinen Flusse, bis wir zum kac St. Pierre kamen, und hernach nach der känge desselben. Als wir schon ein Stück zurück gelegt hatten, saben wir von weiten in Nordwest eine lange Reihe von hohen Bergen, welche über dem andern niedrigen und ebenen kande sehr erhaben waren. An der nordwestlichen Seite des kac St. Pierre war nun das kand an dem Ufer an den meisten Orten ziemlich dicht bewohnt. Aber an der südöstlichen Seite sahe man keine Höse, sondern nur ein niedriges mit Wald überwachsenes kand, welches zuweilen unter

Basser stehen, aber boch etwas hinter sich ziemlich viel Bauerhöse haben soll. Gegen das Ende der See wurde der
Fluß wiederum schmahl, so daß er nur ohngefähr eine Schwedische Viertelmeile betragen möchte, und weiter weg wurde er noch schmähler. Ban dem Ende der eben genannten See St. Pierre dis auf Trois Rivieres reche nete man dren Französische Meilen. Um eilf Uhr Bormittags kamen wir nach Trois Rivieres, woselbst wir dem Gottesbienste beiwohneten.

Trois Rivieres ift ein fleiner Fleden, der einem etwas groffen Dorfe glich. Doch rechnet man ihn unter ben brepen Stabten, welche Canada befigt, nehmlich Quebec, Montreal und Trois Rivieres. Man fagt, baff er in der Mitte amischen den amen erfigenannten, und amar 30 Frangofische Meilen von ihnen lage. Die Stadt ift an der nordlichen Geite bes Lorengfluffes auf einer ebenen aber etwas erhabenen Sanbbank erhauet, Die Lage hat viel anmuthiges. Unten lauft ber ebengenannte Aluft varben, welcher hier eine Schwedische viertel Meile breit ift. Un ben andern Seiten ift bie Stadt mit bubfchen Medern umgeben, obaleich bas Erbreich meistentheils fandig ift. "Manitulft bier zwen Rirchen von Stein, ein Monnenklofter und ein Saus für Franciscanermonche an. Dier ift auch ber Gis bes britten Bubernors in Canada, Deffen haus gleichfalls von Stein ift. Die meiften ibrie gen Saufer find von Soli, ein Stodwert bod), mittele maßig gebaut, und fteben febr gerftraut. Die Baffen find ungerabe. Das gange Ufer bes Huffes befteht bier aus Sand, und bie Unboben find verschiedentlich glemlich boch. Wenn es febr windig ift, fo wird biefer Sand Mas .

fo berum getrieben, baf man ben bem Geben faum bo für die Augen offen halten tann. Die Monnen, beren man ohngefähr zwen und zwanzig jest zählte, waren über all für febr geschickt in allerhand Krauenzimmerarbeiten, als Reben, Brobieren u. f. f. bekannt. Ehebem blühete Diese Stadt vor ben andern in Canada. Denn bie In: Dianer ftrometen von allen Seiten mit ihren Wagren bie Nachdem fie fich aber, sowohl bes Kriegs ber Froquois als anderer Urfachen wegen, theils nach Quebec und Montreal, theils nach ben Englandern gewandt haben: fo hat ihr Wohlstand gar febr abgenommen. Bu fetiger Zeit etnabren fich die Einwohner vornehmlich vom Acterbau. Sie burften auch etwa von bem in ber Mabe befindlichen Gisenwerke einige Bortheile zieben. Dongefahr eine Englische Meile unterhalb ber Stadt fallt in ben Lorengfluß ein anderer groffer Strom, welcher fich ben feiner Mundung ober feinem Ausfluffe in bren Aefte theilet, fo, daß es einem Borbepreifenden vorkommt, als wenn bren Strome ba beraus fturgeten. Dief bat auch Unleitung gegeben, biesen Strom und die etwas babon abgelegene Stadt Trois Rivieres zu nennen.

Die Ebbe und Gluth soll sich in dem Lorenzslusse noch eine Französische Meile oberhalb Trois Rivieres erstrecken, ob sie gleich so gering angegeben wird, daß man sie kaum verspürt. Aber zur Zeit, da Tag und Nacht gleich ist, im Herbste und Frühling, wie auch zur Zeit des Neumondes und Vollmondes, ist der Unterscheid zwisschen der Sibe und Fluth zwen Juß. Dem zu Folge geht die Ebbe und Fluth ziemlich weit hinauf in diesem Flusse. Denn von dem Meer an werden die auf die erwähn

mahnte Stelle, wenn man bem Lorenzfluffe folget, ohngeführ 150 Franzöfische Meilen gerechnet.

Mittlerweile, daß meine Gefährten sich ausruheten, setze ich mich zu Pferde, um das Eisenwerk in Augenschein zu nehmen. Das Land, wo ich durchreisete, war ziemlich erhaben, sandig, aber mehrentheils eben. Ich wurde hier keiner Steine, viel weniger einiger Bexge, gewahr.

Das Eisenwert, welches bas einzige iff, soman hier im lande findet, liegt bren Frangofische Meilen von Trois Nivieres westlich. Es waren hier zwen gewöhnlich groffe hammer, auffer zwenen fleinern ben einem jebweben von ben groffen, ober unter einem und bemfelben Dache mit ihnen. Die Blasbälge hatte man aus Holz gemacht, und alles übrige eben wie ben uns in Schweben gebauet. Der Schmeljofen fund gleich neben ben Sams mern, und war in allen Studen von eben ber Ginrichtung, wie ben uns. Wenn ein hammer entzwen gehet, b giesset man bier einen neuen in die Stelle. holt man brittehalb Franzosische Meilen von bem Gifenwerte, und es wird im Binter auf Schlitten nach bem Schmelzofen bingebracht. Es ist eine Art Sumpf. erg, " melches in Abern in ber Erbe liegt. Die Abern sollen nur eine oder zwen Biertelellen unter ber oberften Erbfrufte tief liegen, und bin und ber taufen. Aber ift eine, zwen bis bren Viertelellen tief und barunter fange bernach ein weisser Sand an. Zu ben Geiten find

Minera ferri subaquosa nigro-caerulescens. Waller. Mineral. p. 263.

find die Abern von eben biefem Sande umgeben, oben aber mit einer bunnen Bartenerbe bebeckt. Diefes Eri Man findet es in lofen Klumpen, unift ziemlich reich. ter benen bie meiften von ber Broffe einer ober zwen Raufte Doch giebt es bisweilen einige menige, Die bis bren Biertelellen an ber Dicke ausmachen. ffuce find locherig und bie locher ziemlich voll mit Ocher. Das Erz ift faum barter, als bag es zwifchen ben Rin: gern gerrieben werben fann. Ein grauer Ralfftein, ben man auch nicht febr weit von bier brechen foll, wurde ben bem Schmelgofen gebraucht, um bas Schmelgen ju be-Bu eben bem Endzwecke follen fie fich auch eines Raltthons, ben man hier aus ber Dabe boblt, bedienen. Roblen hatte man bier in ber größten Menge, inbem alles Land ba bernen mit einem Balb bewachsen mar, welcher von undenklichen Zeiten ber ungefiort bat fleben konnen, und blos von Sturmtbinden und feinem eigenen Alter be-Die Roblen, welche aus Baumen unruhigt worden ist. mit fachelichen Blattern gebrannt worben, waren für bie Dammer am tuchtigften. Diefenigen aber, welche man von ben kaubbaumen machte, waren bie beften fur ben Schmelzofen. Das Gifen, welches man bier fchmiebete, wurde von allen als weich und geschmeibig beschrieben, so baß es nicht leicht zerbrochen werben fonnte. auch die Eigenschaft befigen, nicht fo leicht ben Doft an: In dem Stude foll ben bem Schiffbau gwifchen biefem und bem Spanifchen ein groffer Unterscheib verspfret werben. Dieses Eisenworf murbe im Jahr 1737 von Privatpersonen eingerichtet, welche es nachge: bends bem Ronige überlieffen. Bier gieffet man Cano: nen und Morfer von verschiebener Groffe, wie auch eiferne Defen,

Defen, Die in bem gamen Canada anfact bet Rachelofen im Bebrauche find; nicht weniger Brapen von verschiedes ner Broffe, obne ju rechnen, baß eiferne Stangen und fonft verschiedenes bier geschmiedet werden. auch versucht, bier Stahl zu machen: es aber noch nicht ju ber Bute bringen konnen, wie man gewünscht bat: indem die beste Art es jugubereiten, ihnen nicht recht bes tannt gewesen ift. Es befanden fich verschiebene Officiere und Auffeher bier, welche in bubichen Saufern, beren man febr viele für fie gebauet batte, wohneten. flimmete barinn burchgebends überein, bag bie Ginfunfte von bem Werfe ben weiten nicht ben Ausgaben gleich fa men, fo baf ber Ronig jahrlich bis auf biefe Stunde Beld zusegen muß. Die Schuld bavon ichob man bar. auf, daß bas kand noch nicht genug bewohnt ift, und bak die kleine Anzahl von Einwohnern, welche fich bier aufbalt, genug mie bem kandbau ju thun bat; folglich batte es ihnen viele Mube und viel Geld gefostet, Arbeiteleute ju bekommen. , Go icheinbar dieß aber fenn mag, fo ift boch mehr als bewundernswürdig, wie die Krone mit Rechte baben leiben fann. Denn bas Erz ift leichtbru. dig, bem Werte febr nabe, und nicht schwer schmelzig. Das Sifen ift gut, und beffen Berfchickung über bas land Daben ift auch bieß Gisenwerk bas einzige febr bequem. in bem gangen lande, von bem ein jeder fast alles was er von Gisensachen nothig bat, nehmen muß. Ansehen nach, schienen bie Bediente ben bem Werke sich Bon bem Gifenwerke lauft nicht übel baben zu stehen. ein Strom in ben korengfluß, burch ben man bequem alle Elfenarbeiten, welche bier verfertigt werben, hinunter bringen, und so weiter mit Boten ju allen Dertern im lande ohne groffe Rosten versenden kann,

Den Abend reifete ich wieder nach Trois Rivieres jurud.

Die Zanne um die Aeder und Wiesen waren bon besonderer Einrichtung. \* Die Zaunstangen waren ohn gefähr bren Rlaftern lang, von fchmablen Baumen, und alle von gleicher lange. Un bem Ende berfelben ftunden zwen Pfable. Unstatt bie Pfable mit Winden Jusammen zu binden, hatte man etwas von ber Erbe ab ein loch gerade burch einen febweben Pfahl gamacht, in bas ein bider holzerner Pflod von anderthalb Biertelel-Ien in ber lange, ber bie Pfahle vereinigte, gefest mar. Sie ftunden aber boch fo weit von einander, bag bie Baunstangen' febr guten Plag bazwischen hatten, wie ben CD in ber Figur ju feben ift. Oben waren Diefe Pfable gleichfalls mit einem folden bolgernen Pflode verbunden, als ben 2123. Die Zaunftangen wurden bergestalt bajwischen gelegt, baf wenn bie eine Stange jum Beispiel zwischen ben Paaren ber Pfable, Die ich mit I und 2 bezeichne, gelegt worden war, fo legte man Die andern zwischen den Pfahlpaaren 2 und 3; doch fo, baß fie mit bem Enbe bie erstgenannte bebedte. britte Stange murbe wieberum zwischen I und 2 gelegt, und fo gieng es wechfelsweise, bis bas Behage feine geborige Sohe erreicht hatte. Diese Zaune maren in bem gangen Canada febr gemein, und hatten ben Bortheil mit fich, baf fie eine Menge Zaunstangen erspareten; indem jebes Paar Pfahle bren Rlaftern von dem an bern entfernt war. Es war auch leicht, wo man wollte, ben ihnen eine Defnung zu machen. Gin abnliches Bebåge

<sup>•</sup> Man sehe die ste Kigur,

ige hat aber auch in einigen Stücken seine Ungelegeneit. Die Pfähle waren hier allezeit von der abendlanischen Thuna genommen, als von einem Baume, welher länger gegen die Fäulniß, als alle übrige, die man
jier fand, aushielte. Und die Verzäunug selbst bestund
vornehmlich aus den Fichten, die hier wuchsen, welche
nan dazu weit dauerhafter als die Föhren dieses kandes
befand.

Dom vierten. Des Morgens in ber Dammerung verliessen wir diefen Ort, und begaben uns weiter. Das land auf der nördlichen Seite des Rlusses war ete was erhaben, fanbig, und überall bem Fluß am nache ften fark bewohnt. Man fagte auch, baß es eben fo febr an ber füböstlichen Seite angebaut mare, gleich neben bem Strande nichts als Balb mahrnahm. Denn die Einwohner follen etwas weiter hinein wohnen, weil bas land an bem Pluffe niedrig ift, und im Frubling bon Baffer überschwemmt wirb. Ben Trois Rivieres hatte der Rluß sich ein wenig verengert; er erweiterte sich aber bald barauf etwas weiter hinunter, woselbst er obngefähr anderthald Schwedische Viertelmeilen breit wurde.

Die Franzosen hatten gemeiniglich auf ihren Reisen die Gewohnheit, seben Morgen, ehe sie abreiseten, ein Aprie Eleison und einige Gebete zu beten. Moistentheils, sa allezeit, da ich in ihrem Gesolge zu Wasser gewesen din, erwählten sie das Aprie Elepson, welches in ihren Bewöhnlichen Gebetbüchern auf den Sonnabend gefunden wird, und fast ganz und gar an die heilige Jungfrau Maria gerichtet ist. Es ist durchgehends lateinisch abgeafast.

fafft. Und obgleich bas Frauenzimmer und die gemeine Zente, fa auch bie meiften von ben Stanbeeperfonen Canada faum eine Beile bavon verffinden, fo gefcah both bas gange Morgengebet und ber Gegen in biefe Wenn Frauensleute mit in bet Gefellichafi waren, fo fuchte man die vornehmfte von ihnen aus um bart und mit lauter Stimme Diefe Litanen bergulefen, und alle die Chrentitel, welche man barin ber beiligen Jungfrau Maria benlegt, herzurechnen, In Mangel eines Frauenzimmers aber wurde eben bas von ber por: nebmiten Mannsperfon verrichtet, ba bann bie andern allezeit ben einer fedweden Beile mit Bitte fur uns \* Wenn ein Geiftlicher gegenwärtig war, antworteten. so betete er die Litanen mit allen ihren Titeln ber. ihnen vertraute man diefes Beschäfte lieber ben Frauens: gimmern als Mannsleuten an. Die Frauenzimmer wu: sten diefe lateinische Litanen so gut auswendig, daß fie ben feinem einzigen Worte anstieffen. Ben einem jebi weben Ehrennamen, ben fie ber Jungfrau Maria gu als wenn fie biefelbe jum Beifpiel nannten: Mutter der göttlichen Gnade, machtige Jungs frau, barmherzige Jungfrau, Spiegel der Gu rechtigkeit, Grund unserer greude, geheimniss polle Rose, Davids Thurm, elfenbeinerner Thurm, das goldne Zaus, die Bundeslade, Thur die Zimmels, Morgenstern, Zeil der Schwachen, Zuflucht der Sunder, Trofterin der Mothleidens den, Ronigin der Engel, \* u. f. f. ben einem jed meden

<sup>\*</sup> Ora pro nobis.

Marer diuinae gratiae, Virgo potens, Virgo clemen, Speculum iustitiae, Caula nostrae lactitiae, Rosa mystica.

Turni

weben von biefen, sage ich, antworteten alle bie andern: Bitte für uns. Es war beides verdrießlich und luftig m feben und zu boren, wie eifrig die Frauensleute und Golbaten ihr Gebet auf latein hielten, und felbit mehrentheils kein einzig Wort von allem, was fie fagten, Wenn alle Bebete ju Ende maren, gaben verstunden. bie Goldaten ein Geschren: Es lebe ber Ronig. \* Und dieß war faft alles, was fie von ihrer Morgenanbacht verstunden. Ich habe ben bem papistischen Gottesbienfte bemerkt, bag er fich fast ganz und gar auf bas aufferliche beziehet, und felten bas Derg ober bas in-Es fcheint, als wenn man ibn nur als eine Inbessen ist das Bolk baben febr Ceremonie ancellte. eifrig, indem ein fedweber baburch Gott in eine gewisse Berbinblichkeit zu fesen fucht, und etwas ben ibm au berbienen meint.

Indem wir heute unsere Reise weiter fortsetten, tomen uns ab und zu Kirchen und zwar sederzeit von Stein, die zum Theil sehr schon waren, zu Gesichte. Zu beiden Seiten des Flusses, ohngefähr etwas mehr als zur Breite einer halben Schwedischen Viertelmeile, war das land, wo wir heute reiseten, start bewohnt. Aber da hinten siengen hernach immer Waldungen und mehrenztheils Sinoben an. Wenn aber ein anderer Fluß, Strom oder

Turris Dauidica, Turris eburnea, Domus aurea, Foederis arca, Janua caeli, Stella matutina, Salus infirmorum, Refugium peccatorum, Confolatrix afflictorum, Regina angelorum etc.

<sup>\*</sup> Vive le Roi.

ober groffer Bach in ben Lorengfluß einfiel, fo war bas Land baneben gemeiniglich auch jn beiben Seiten gut an-3ch bemertte fast überall, baß gebauet und bewohnt. bas bearbeitete land bier in Canada blos neben bem lorentfluffe und neben anbern Rluffen und Stromen lag, ausgenommen an ben Stabten, rings um welche, ju einer 2 bis 3 Schwedischen Meilen, bas land überall angebauet und mit Ginwohnern befett mar. Da, wo einige Infeln ober gröffere Enlander in dem Bluffe lagen, befanden fic auch fast immer Loute. Die Ufer bes Rluffes murben nun fehr boch, querlaufend und fteil, fie bestunden boch meiftentheils aus lauter Erbe. Sin und wieder warf fich ein Strom ober groffer Bach in ben fluß; unter benen vornehmlich eine fo genannte Riviere puante ju merten iff, welche ohngefahr zwen Französische Meilen unter Trois Rivieres an der fuboftlichen Seite in den korengfluß einfließt, ben welchem Strom boch etwas weiter binauf eine Stadt, die Beckancourt beift, lieget. Diese mirb von lauter Wilben von Abenati, Die jur Catholifchen Lebre übergetreten, und von Jesuiten bedient find, be-Weit weg nach ber nordwestlichen Seite bes Rluffes sabe man verschiedentlich eine Reihe von febr bo ben Bergen, bie von Guben nach Morben gerichtet, und über bem gangen übrigen lande, welches burchaebenbs eben, ohne besondere Sohen ober Berge mar, erhaben ftunben.

Man hatte hin und wieder jur Seite des Flusses Ralkofen aufgeführet. Der Kalkstein wurde auf den Anhöhen daneben aufgegraben. Er war dicht und grau, und gab einen weissen Kalk. Ben den Defen und dem Brennen nahm man nichts besonders wahr.

# Zwischen Trois Nivieres und Quebec. 387

Die Getraidearten, womit die Aecker vornehinlich iesäet waren, bestunden aus Weizen, Haber, Mays und Erbsen. Kürdisse und Wassermelonen waren in Menge neben den Höfen gesetzt. Man aß hier zu kande nichts als Weizenbrot.

Ein Zummingbird ober Königsvogel kam, als wir auf dem kande waren, an einem Orte geflogen, und strich eine Weile durch die Gebüsche. Die Franzosen nannten ihn Oiseau mouche und sagten, daß er in Canada ziemlich gemein wäre. Ich erblickte ihn hernach ein und anderes mahl ben Quebec.

Um fünf Uhr des Nachmittags nothigte uns ein farter Gegenwind und Regen, Nachtquartierzu nehmen. Ich merkte, daß das kand je mehr wir uns Quebec fläsherten, desto frener war, und daß man daselbst desto flärkter den Wald umgehauen hatte. Von unserer jest geknommenen Nachtherberge sagte man, daß Quebec noch 12 Französische Weilen entfernt sehn sollte.

Ben dem User bediente man sich hier einer besondern Weise Fische zu fangen. Man hatte kleine Gesdäge von zusammengeslochtenen Reisern, die so dicht warten, daß kein Fisch durchdringen konnte, und eine Höste von 2 dies 6 Viertelellen, nachdem das Wasser tiefer vor seichter war, hatten, neben dem User gesetzt. Dazu durden solche Stellen erwählet, wo alles Wasser ben der Sibe aussiel, so daß dieß Gehäge, wenn das Wasser bei der Sibe am niedrigsten stund, sich völlig im Trocknen befand. In dasselbe waren hin und wieder Fischerkörbe der Fischreusen hineingesetzt, welche der Gestalt nach, als

als ein Eplinder, doch unten etwas breiter gemacht waren. Diese stunden aufgericht, und waren 6 Viertelellen boch und s weit. In ber einen Seite neben bem Boben mar ber Gingang für ben Fifch, ber eben fo wie ber Gingang ben einer Rifdreuse, meistentheils von Bieben und Reifern, bisweilen auch aus einem Meggarne eingerichtet Und gerade gegen über auf ber andern Geite bes Rifcherforbes, welche biefenige mar, bie fich ber untern Geite bes Rluffes, wohin ber Strom gieng, jutebrete, war ein anderer Bang aus diefem Rifcherzaune, ebenfalls wie ber Eingang ben einer Reuse gemacht, welcher ju eis ner vieredigen labe von Brettern, Die zwen Ellen in ber Jange, eine in ber Sobe und ebenfalls eine in ber Breite betrug , binfilbrete. Ben einem jedweden Fischerkorbe mar ein ichiefes Behage, welches mit bem langen Be-Diefes war baber bage einen spitigen Winkel machte. eingerichtet, bamit ber Sifch in ben Fischerkorb ober Rischerzaun hinein geleitet wurde; und es mar an berjenigen Seife bes langen Behäges gesett, welche gegen ben obern Theil des Flusses fich wandte. Wennes Fluth ober hobes Wasser war, so giengen die Fische, vornehm lich bie Aehle oben an ber Seite bes Stroms. aber bas Baffer ben ber Cbbe ju fallen anfieng, wurben fie auch jurud getrieben, und blieben gegen biefe Baune fteben, an bie fie fich fo lange hielten, bis fie in bie bretterne labe kamen. Oben hatte ber Kaften eine Def. nung mit einem Deckel barüber, burch welche man ben Rifd beraus nahm. Diese Fischergerathschaft war insonberheit der Aehle wegen gemacht. In vielen Orten bestunben biefe Bebage aus Megen, bie faft wie Reufen geftellt waren.

Die Seiten des Alusses waren bier nummehro nicht bon Erbe, sondern fie bestunden aus einer Art Schiefer. Sie waren fehr feil und mehrentheils fenfrecht, und fo hoch, insonderheit an einigen Stellen, baf man barüber erstaunen konnte. Der Schiefer war schwarz, fließ aber Er war febr los, fo baß er fich both etwas auf braun. mit ben Fingern gerbrechen ließ, und lag schichtenweise. Er trennte fich aber boch in fo bunne Blatter, bag ein lebes nicht über einen Mefferruden bid mar. er fren in ber Luft ju liegen tam, gerwitterte er in febe fleine Stude, und bas gange Ufer lag voll von einem jiemlich feinen Sande, ber aus ber Zerwitterung biefes, Schiefers entstanden war. Ginige Schichten liefen boriontell, andere etwas schrege, so, baß fie zuweilen bober gegen Morden und niedriger gegen Guben waren; bisweilen verhielt es fich umgekehrt. Ab und zu mache ten fie Krifmmungen, wie groffe balbe Kreife. len wurden die Schichten zu einigen Ellen von einer sent techten linie durchschnitten, fo, bag ber Schiefer ju beis ben Geiten berfelben, wie eine glatte Band ausfabe. In einigen Stellen fand man in biefem Schiefer eine Schichte zu der Dicke einer Querband von einem bellgrauen, bichten, ziemlich weichen Ralfftein, aus bem bie Bilben von uralten Zeiten, wie auch die Franzosen noch fest, ihre Tobackspfeifen machen,

Post fünften. Des Morgens sessen wir unsere Reife gegen einen hartnäckigen Gegenwind, vermittelft bes Aubern fort. Das kand hatte völlig bas Aussehen, als gestern. Die Ufer waren sehr boch, entweder ziemlich fleil, ober auch senkrecht, und bestunden aus bem furz

worher bescheiebenen schwarzen Schlefer. Das oben lie genbe land war eben und ohne Berge, und bem Rluffe am nachften, etwas mehr als jur Weite einer Schwedifchen Biertelmeile, überall bicht bewohnt. In bem Rluffe befanden fich feine Enlander: aber an vielen Orten mar es voll von groffen Steinen, die man ben hohem Baffer nicht sonderlich verspuren konnte, aber ben ber Sbe über all mabr nahm. Es giebt verschiedene Stellen, wo man an diefen Steinen verungludt ift. Die Breite bes fluf: fes beträgt zuweilen etwas mehr als eine halbe, zuweilen eine ganze, und zuweilen anberthalb Schwebische Biertel Rach ber lange bes Ufers nahm man folde Ahlfischerenen, wie unter bem gestrigen Tage erwähnt worden find, mabr. Un vielen Orten bediente man fic der Mege anftatt ber zusammen geflochtenen Reiser dazu.

Die Wanzen \* iwaren in groffer Menge überall, wo ich, während meines Aufenthalts hier in Canada, mein Quartier hatte, sowohl in den Städten als auf dem kande vorhanden. Es wuste niemand ein anderes Mittel wider sie, als die Gedult, anzugeben.

Die Zeimchen \*\* fand man sehr häusig in Canaba, vornehmlich auf dem Lande, wo diese unangenehmen Baste sich start in den Kaminen gelagert hatten. In den Städten waren sie auch nicht selten. Sie sollen sich hier beides Sommer und Winter aufhalten, und zum Zeitvertreibe oft die Kleider entzwey schneiden.

Die

<sup>\*</sup> Cimex lectularius.

<sup>\*\*</sup> Gryllus domesticus.

Die Zaussebaben \* soll man hier niemahls in ben Baufern mabrgenommen haben.

Raber gegen Liuebec murben bie Ufer des Fluffes lanaabhanaia. Nach Morben bin, zeigte fich eine Reibe von febr boben Bergen. Ohngefahr brittehalb Frango: fische Meilen von ber lettgenannten Stadt, murbe ber Bluß febr fcmabl, fo bag man bie Breite taum auf einen Buchfenschuß schäpen konnte. Das land lief zu beiben Seiten fdreg, mar bergig und mit Wald bewachsen. und hatte viele kleine Rlippen. Das Ufer mar fteinig. Des Abends um 4 Uhr kamen wir glücklich nach Quebec. Bir fonnten die Stadt nicht eher feben, als bis wir berfelben gang nabe waren, indem ein bober Berg an ber sublichen Seite die Aussicht hinderte. Doch nimmt man einen Theil bes Westungswerkes, bas auf eben bem Berge erbaut ift, von meiten mahr. Go bald die Golbaten Quebec erblicken, riefen fie, baf alle die vorher daselbik nicht gewesen waren, getauft werben follten, wofern fie fich nicht mit einem Trinkgelbe lofeten. Denn es mar ein Bebrauch hiefelbit, bem fich fo gar die Generalguver= nore unterwerfen muffen, wenn fie jum ersten mahl nach Montreal reisen, und biefer Stadt gewahr werben. Bir hatten feine Urfache, uns einer so alten und fur die Ruberleute fo vortheilhaften Gewohnheit zu entziehen, indem fie baburch in Stand gefest wurden, ben ber Ans funft nach Quebec, sich einen vergnügten Abend nach ihrer beschwerlichen Arbeit zu machen.

Gleich nach ber Ankunft jur Stadt wurde ich von bem Officier, der mich von Montreal begleitet batte, nach 236 4

<sup>\*</sup> Blatta orientalis.

dem Schlosse zu dem damahligen Bicegeneralguverwer über Canada, dem Marquis La Gallisoniere, geführt. Er war ein Herr von ungemeinen Eigenschaften, der mir mit ausnehmender Enade während der ganzen Zeit, da er noch hier in dem kande zurück blieb, begegnete. Er hatte schon Zimmer für mich bestellen lassen, und trug Sorge für alles, was ich nothig haben konnte. Es wie dersuhr mir ausserdem fast täglich, oder so oft ich in der Stadt war und Zeit hatte, die Enade, nach dem Schlosse geruffen zu werden und mit ihm zu speisen.

Vom sechsten. Quebec, die Hauptstadt in Canada, liegt ju ber westlichen Seite, eben an bem Ufer des korenzflusses, auf einer kandzunge, welche du felbft von bem ermahnten Bluffe an ber oftlichen Geite, und von bem Strom St. Charle an ber norblichen, mb Submarts wird ber Berg, auf bem bie Stadt febet. gebauet ift, noch bober, und babinter fangen bernach greffe Beiben an; und westwarts erftreckt fich ber Berg noch ein autes Stud. Man unterscheibet bie Stabt in bie untere und obere \*. Die untere Stadt liegt offlich gegen die obere an dem Ufer. Die gebachte landzunge hat fich theils von dem Rothe und andern Dingen, bie eine Zeit nach ber anbern babin geworfen worben, und also nicht bavon, daß fich bas Baffer gegen die vorige Beit verringere hatte, theils auch von einer Rlippe, bie daselbst hinaus tritt, erzeuget. Die obere Stadt liegt sberhalb ber andern auf einem boben Berge, und ift fünf ober sechs mabl fo weit als die untere, obgleich nicht pollig

<sup>#</sup> la baffe Ville und haute Ville,

vollig fo fart bewohnt. Der Berg, warauf bie obere Statt gebauet ift, hat eine folche Bobe, baf bie Baufer in der untern, ob fie gleich bren ober vier Stockwerte boch find, doch nicht bie Sobe beffelben erreichen. wenn man von bem Schloffe nach ber untern Stadt binabfiehet, welche jum Theil eben barunter liegt, mag eis nem baben feminbelich werben. Eben fo, wenn man bon ber untern Stadt nach bem Schlosse in die Sobe fiebet, scheinet es oben in ber kuft zu fieben. nur ein einziger Weg, auf bem man bequem von der untern Stadt au ber obern binauf tommen fann, wofelbft ber Berg weggesprengt ift. Denn an ben anbern Stellen ift er fo fteil, bag man Mube bat, binauf zu flettern. Dies fer Weg ist sehr steil, ob er gleich nicht gerade, sondern mehr frumm läuft. Dennoch fährt man ihn mit Wagen beibes berunter und binauf. In der untern Stadt wohnen fast alle Raufleute. Die Saufer find ba febr bicht gebant. Die Baffen find eng, uneben und fait allezeit etwas naß. Sier befindet fich auch eine Rirche und ein fleiner Markt. In ber obern Stadt mobnen gemeiniglich bie Bornehmen, auffer verschiedenen kleinen Beamten, Handwerkern und andern. hier trift man auch bie vornehmften Gebäube ober Saufer ber Stadt an, unter benen bie folgenben porzüglich zu merken find.

I. Das Schloß. Dieses ist an der füblichen Seice des Berges, eben mo er so steil zuläuse, über dem einen Theil der untern Stadt gedauet. Es ist eigentlich kein Schloß, sondern ein langes Gebäude von Stein, wen Wohnungen hoch, und erstreckt sich von Süden nach Morden. Un der westlichen Seite dieses Sehäudes ist Vb 5

ber Sallafihof; welcher abwechselnd mit kink Maner und mit Baufern umgeben ift. Oftwarts aber gegen ben Rluß ift zin Altan ober Soobiergang von eben ber lange als bas Gebander, ohngefahr ein Daar Rlaftern breit. Er ift mit glatten Steinen belegt, und zu ben Seiten auswarts mit einem eifernen Gitter umgeben, fo bag man von ba in bie Stadt, ober auch nach ber lange bes Riuffes, bin: abfeben kann. Denn von ba ift bie ichonfte Ausficht, bie man fich wünfchen tann. : Auf biefem Alean geht man demeinialich bes Sommers, gleich nach ber Mablgeit, um frische Luft zu schöpfen, und fich zu verguügen. fpapieren bie Derren bin und ber, wenn fier mit ben Beneralauvernor reben mollen und marten mulfen. Diefem Schloffe refibiret ber Beneralguvernft; ider gang Canada, bor bem taalich auf bein Burahofe und ben ber Pforce eine Mange Golbaten Bathe balt, in Giebesmahl, wenn er felbft wher ber Bifchoff in ober aus bem Schloft gebt, thumt bie gange Bache in Bewehr, und die Erom mel wird gerühret. Der Generalguvernor hat auf bem Schloffe foine eigene Rapelle, wo er Gebet balt, ob et gleich oft bie Deffe in ber Rirche ber Barfuffer \*, welche dicht an bem Schloffe liegt, abwartet.

II. Der Rirchen hier in der Stadt sind 7 ober8, welche insgesammt von Stein gebauet, und die folgenden find:

1. Die Cathedralkirche. Diese ist gleich zur rechten, wenn man von der untern Stadt zu der obem kommt, und dem bischöslichen Hause etwas vorben gegan

\* Recolets.

sen ist. Man war jest beschäftigt sie noch schöner als vorher zu machen. Sie hat an der westlichen Seite einen ründlichen Khurm mit zwen Abeheilungen und Alocken in der untern Abeheilung; und an der östlichen Seite war ein anderer kleiner gleichfalls geründeter Thurm. In-wendig war die Kanzel und verschiedenes anderes verstgelbet. Die Sisse waren hühsch. Die Orgel hatte man nun des Baues wegen herunter genommen.

- 2. Die Jestiterkirche war eine Krengkitche, weische einen geründeten Thurm mit dren Absahen hatte. Sie war auch hier in der Stadt die einzige Kirche, welche mit einer Schlaguhr und Zeiger versehen war. Bon dies set werde ich unten noch weiter reden.
- 3. Die Barfüsser, ober Recoletenkirche war gerade ber Schlofpforte gegen über an der westlichen Seite. Sie sabe ziemlich gut aus, und hatte einen etwas hohen spissigen Thurm mit einer Abtheilung unten für die Klocken.
- 4. Die Rirche der Urselinen hatte einen gerunbeten Thurm, welcher sich mit einer Spige endigte.
  - 5. Die Zospitalskirche.
  - 6. Die Capelle des Bischoffs.
- 7. Die Rirche in der untern Stadt. Diese ist im Jahr 1690, nach der Befrenung der Stadt von den Englandern erbauet worden, und heißt Motre Dame de Victoire. Sie hatte einen kleinen viereckigen und oben geründeten Thurm mitten auf beim Dache.

8: Es kan auch die kleine Capelle des Generals geroernors auf dem Schloßhofe hieher gerechnet werden, wohin er gehet, um des Morgens und Abends, wie auch zu andern Zeiten, seine Andacht zu halten.

III. Das Zaus des Bischoffs, welches das erste zur rechten Hand ist, wenn man von der untern Stadt zu der obeen hinauf gehet. Es ist ein groffes hubsches Gebäude mit einem weiten Hofe und Rüchengarten auf der einen Seite, und mit einer Mauer umgeben.

IV. Das Jesuiter. Collegium werbe ich an einem andern Orte aussührlicher beschreiben. Es hat ein weit prächtigers Aussehen, was die Bauart und die Grösse anbelangt, als das Schloß selbst, und würde sich besser dazu schiefen, wenn nur die Lage so angenehm wäre. Inswischen ist es der Ausbehnung nach viermahl so groß, als das Schloß, und unter alten Gebäuden hier in der Stadt das schoß, und unter alten Gebäuden hier in der Stadt das schönste. Es liegt an der nördlichen Seite neben einem Markte, und an der süblichen Seite dieses Markts ist die Cathedralkirche.

V. Das Zaus der Barfüssermönche oder Reseolets liegt westwarts neben dem Schlosse, gerade gezen dasselbe, und besteht aus einem grossen Gebäude mit einem hübschen geräumigen Baum- und Küchengarten daneben. Das Haus ist ein paar Stockwerke hoch. In einem sedweden berfelben besindet sich ein langer schwaler Gang mit Zimmern und Sälen auf einer oder beiben Seiten.

VI. Das Zotel de Dieu, wo die Kranken ver pflegt werden, werde ich unten genauer beschreiben. Die Monnen Monnen, welche die Kranken warten, find von dem Ausgustinerorden.

Das Zaus ber Geifflichen \* ift ein groß VII. fes Gebande an der nordoftlichen Seite ber Cathebral Dier iff an ber einen Seite ein geräumiger Hof. und an ber andern gegen ben Rlug ein groffer Baum: und-Ruchengarten. Unter allen Bebauben ift feines in ber Stadt, welches eine fo schone und anmuthige. Aussicht bat, als biefenige von bem ebengenannten Barten iff, welcher auf bem erhabenen Ufer liegt, und in bem man weit hinunter nach bem Fluffe feben tan. Im Begentheil haben die Tesuiten die unangenehmste und bennahe gar feine Aussicht aus ihrem Collegio felbft. lets haben auch nicht eben Urfach mit berfelben zu prah-In diefem Bebaube wohnen alle Beiftlichen bier in der Stadt mit ihrem Vorsteher \*. Sie haben verschiedentlich hier in Canada grosse Stücke Landes, die ihnen von der Obrigkeit geschenkt worden sind, wovon sie Binfen gieben, und baburch groffe Gelbsummen und anbere Einkunfte sammlen, womit fie febr reichlich austommen fonnen.

VIII. Des Monnenklosters der Urselinen wers be ich weiter unten umständlicher erwähnen.

Mehrere öffentliche Häuser von einiger Erheblichkeit findet man nicht in der Stadt, aber nach Nordwest gleich aussen vor derfelben ist

IX. Das Zaus des Intendenten, weldes ein öffentliches Gebäube von der Grösse und känge

tht,

<sup>\*</sup> Le Seminaire.

<sup>&</sup>quot; Superieur.

ist, baß es viel bester sich zu einem Schlosse schiefe schiefen würde. Es ist mit Blech bedeckt, liegt in der andern untern Stadt, welche südwarts an dem Strom St. Charle gelegen ist, und hat nordlich einen grossen und schönen Garten. Hier werden alle Berathsthlagungen, welche die Provinz betressen, gehalten, und hier kommen die Perren des Naths in Justis und Polizepsachen zusammen. Der Intendent hat hier gemeiniglich den Worsts. Wenn aber eine Sache von grosser Wichtigskit überlegt wird: so kommt auch der Generalgubernör hieher. An der einen Seite dieses Hauses ist das Magazin der Krone, und an der andern, das Gestängniß.

Die Zäuser find fast burchgangig von Stein. In ber obern Stadt find bie meiften (ausgenommen bie of fentlichen Bebaube) nur ein Stockwerf boch. State sake amar noch einige wenige bolgerne Saufer in ber Stabt: menn fle aber veraltet find, burfen feine neue von Sol in ihre Stelle gebauet werben. Die Steinhaufer und Rirchen in ber Stadt find nicht von Ziegeln, fonbern von bem ichwarzen Rallichiefer, woraus ber Berg be: ftebet, auf bem Queber liegt, erbanet. Wenn biefer Ralkschiefer tief in bem Berge gebrothen wirb, ift er anfänglich so bicht und fest, bag man teine Scherben in bemfelben erblicht. Nachbem er aber eine Zeit in ber Luft gelegen, gertheilt er fich in bunne Blatter. Stein ift weich, und leicht ju verarbeiten. Die Mauern um bie Stadt und um die Barten besteben gleichfalls groffentheils aus biefem Stein. Die Dacher an ben öffentlichen Saufern find mit Dachschiefer gebeckt. Doch hat

jat mani biefen Schiefer nicht biet itn lanbe gefunben, ondern er ift aus Rranfreich hieher geftiet worben. Diefe Shieferbacher haben einige Jahre gegen alle Berinberungen ber Luft und Ralte ausgehalten, und noch leinen Schaben gelitten. Die anbern Dacher bestehen meifientheils aus Brettern, Die entweber mit bem Sparts bilten mid ber Dathschwelle gleichlaufend find, ober fo geleget moeben, baf fie mit bem obern Ende auf bem Sparrbalten und mit bein 'anbern' auf der Dachfchwelle Die Eden ber Saufer, wie and biel Seitem ruben. theile um Die Kenster, waren oft bon einem granen feinfornigen Ralfsteine, ber fart wie ein Stinkftein roch. Diefer mar an folden Stellen nugbarer als ber fcmarge Ralfschiefer, ber allezeit in ber Luft fich in Blatter ger-Die Saufer maren meiftentheils mit Ralt beschlagen und aufferlich geweisset. Die Fenster biengen fast allezeit an der innern Seite der Mauer, so bak man in dem Zimmer nicht viele Gelegenheit. hatte, etwas wegzulegen. Des Winters bediente man fich an einigen Orten doppelter Kenster. Das Mittelbach batte wen, hochstens bren Sparren, und lag feine Fullung, sondern nur Bretter barauf. Man erhitete bie Zimmer bes Winters burch fleine eiserne Defen, welche man bes Sommers wegbrachte. Man hatte weber in ben eifer. nen Defen noch Raminen Klappen. Der Fußboben mar überall so schwarz, daß er wohl nicht mehr als einmahl im Jahr gesäubert wird.

Der Pulverthurm fieht auf bem höchsten Gipfel bes Berges, wo die Stadt liegt, und zwar etwas sub- lich vom Schlosse.

Die Gassen in der obern Stadt sind swar breit genig, aber wegen der Klippe und des Verges, wer auf die Stadt gebauet ist, sehr uneben, so daß es zieme lich verdrießlich und unbequem ist, sowohl zu fahren als zu gehen. Denn der schwarze Kalkschiefer ragt mit seinen scharfen Erken an vielen Orten hervor; daher man auch die Schuhe hier ziemlich abnuhen muß. Uebrigms ist auch keine Gleichmäßigkeit ben diesen Gassen, sondem sie gehen in Krimmungen hin und her, und schneidmeinander nach allen Winkeln.

Die vielen grossen Baum und Küchengarten, die man sowohl ben ben Häusern ber Jesuiten, als andern öffentlichen und Privathäusern wahrnimmt, machen, daß die Stadt groß aussieht, ob in derselben gleich keine beträchtliche Menge von Häusern befindlich ist. Nach dem Maasstade soll sie von Süden nach Norden 600 Toisen, und von dem Ufer der untern Stadt zu der west lichen Mauer 350 bis 490 Toisen lang seyn. Man muß aber merken, daß dieser ganze Raum nicht bewohn ist. Denn beides an der westlichen und südlichen Seite sind zunächst an der Stadtmauer große Pläze, wo gegenwärtig keine Häuser siehen, und die man ohne Zweizsel zu bebauen willens ist, wosern die Stadt hinkünstig mehr Einwohner bekommen würde.

Der Zischoff, ber hier seinen Sit hat, ist ber einzige in ganz Canada. Seine Herrschaft erstreckt sich bis auf Louisiana ben dem Mericanischen Meerbusen nach Süben, und bis auf das Südmeer nach Westen. Kaum wird semahls ein Bischoff, ausser dem Pakste, ein aus gebehnteres Land gehabt haben. Aber der geistlichen Schaft

Schafe, die seine Stimme horen, sind in einiger Entferung von Quebec sehr wenige, und das eine ist oft von 12 mandern über 100 Meilen weit getrennet.

Diese Stadt ist die einzige Gee: und Stavelstadt in gang Canada, und von der alle Waaren, die aus bem lande geben, verschickt werben. Der hafen für die Schiffe ift in bem Rluffe unter ber Stadt. welbst eine Kranzofische Biertelmeile breit, und 25 Klaf. ten tief fenn. Der Boben ift ein guter Ankergrund. Man foll ba vor allem Sturme ficher fenn. Doch ift ber Morbe of bier ber fcblimmfte, indem er bie größte Defnung bat. Bie ich zuerst ankam, rechnete ich 13 Kabrzeuge, groffe und fleine zusammen genommen, und man erwartete noch Es ift aber zu merken, bag teine andere mehrere. Shiffe und Rahrzeuge, als nur Kranzbfische an die Stadt lommen burfen. Doch konnen biese von vielen Orten, ils von verschiedenen Stadten in Krankreich, wie auch ion ben Frangofischen Infeln in Amerika ober Westindien, vie diese Infeln bier gemeiniglich genannt wurden, ber inn. Es muffen alle Waaren, bie in Montreal und indern Handelsplagen in Canada befindlich find, von bier knommen werden. Nicht weniger reisen die Kranzosis ben Raufleute aus Montreal, welche über ein halbes fabr ben verschiedenen Wilden weg gewesen find, um jellwerk aufzukaufen, und zu Ende des Augusts zurückommen, im September ober October hinunter nach Queet, um fie ba abzusegen. Dem ju Rolge follte man benm, baf bie Raufleute in ber lett genannten Stadt, mes m einer folchen ihnen allein vergonnten Frenheit aufferf Berschiedene aber laugneten es ganglich. tich wären. Reisen 11. Theil.

Sie gaben zwar zu, daß hier sich einige wenige gut siehen durften: behaupteten aber zugleich, daß sehr viele nicht mehr besässen, als was zu ihrem höchst nothwendigen Unterhalt erfordert wurde, sa, daß verschiedene noch dazu bis an die Ohren in Schulden steckten. Die Ursache davon versicherte man, daß die liebe Ueppigkeit ware, und daß der eine nicht schlechter als der andere senn wollte. Die Kausseute wollten sich gut kleiden, gut essen und trinfen, und ben seder Mahlzeit viele Gerichte haben, und groß thun. Ihre Frauenzimmer giengen täglich so gepunt und geschmuckt, als wollten sie stündlich zu hofe gehen.

Die Stadt ift jest fast von allen Seiten mit bobm Mauern, vornehmlich nach bem lande bin, umgeben Doch waren fie noch nicht ganglich fertig, sondern man war aufs eifrigfte befchaftigt, fie ju Stande ju bringen. Gie werben theils von dem vorher gemoldeten bichten schwarzen Kalkschiefer, theils ausgerft von einem buntele grauen Sandstein aufgeführet. Bu ben Eden ber Thore wird ein grauer Ralfstein angewandt. Begen Die Cen feite hatte man noch eben feine Mauern errichtet, fon bern die Matuc scheint da bas meifte burch ben fteilen Berg, ben feiner erfteigen fann, bewerfstelligt ju haben. Und ohnedem find bie Unhohen ber Berge dafelbft foffat mit Canonen bepflangt, bag es ohnmöglich fcheinet mit Schiffen ober Boten jur Stadt ju fommen, ohne porber in Grund geschossen zu werben. Bur kandseite liegen wiederum lauter harte Berge. Es hat glfo ben Anfchein, als wenn die Stadt beides von ber Natur und ber Runt giemlich gut befestigt mare.

Die Stadt Quebec ift von einem ihrer ehemahligen Bubernore Samuel de Champlain im Jahr 1608 ans Die Geschichte läßt uns wiffen , baß es eleat morben. mit ihrem Wachsthum febr langfam gegangen ift. Jahr 1629 ju Ende des Julius ward sie von den Englans bern Louis und Thomas Rerck mit Accord eingenommen, und ihnen von dem eben genannten de Champlain über-Es mar damable an allen Mahrungsmitteln in Canada und Quebec ben der Ankunft der Englander ein folder Mangel, daß fie biefelben mehr fur die Erretter, als Reinde des Landes ansaben. Die ermähnten Reids maren Brider bes Englischen Ubmirals David Rerd. ber mit feiner Flotte etwas weiter hinunter lag. Im Jahr 1692 murde bie Stadt Quebec jugleich mit Canada durch den Krieden den Franzosen wieder zugestelle. Es ift febr merkwurdig, was bie Geschichte uns bavon an bie Sand giebt, nehmlich, baß man, nach bem bie Englanber Canada eingenommen hatten, in Frankreich in Zwei. fel gemefen mare, ob es fich ber Dube verlohnen murbe. Canada von den Englandern wieder jurud zu begehren. Einige, ja bie meiften meinten, baß man es mit feinem Vortheil zuruck fordern könnte: indem bas land kalt ware; indem die Ausgaben die Einkunfte von bem lande ben weiten überftiegen; indem Kranfreich nicht ohne Schaden ein so weit ausgebahntes kand mit Einwohnern murbe beseigen konnen, fintemabl es daburch sich felbst nur schwaden burfte; woben man fich auf bas Beispiel von Spanien berief. Es ware beffer, bas Bolt in Frankreich ju behalten, sie zu allerhand Handarbeiten und Kabricken anjutreiben; woburch bie andern Europäer, welche in Amerika Oflanistädte baben, genothigt werden konnten, Ec 2

mit ihren Baaren nach ben Frangofischen Safen zu fom men, und da Prangofische Arbeiten zu hohlen. aen aber, bie etwas weiter hinaus bachten, wuften, baf das Climat nicht fo rauh war. Sie glaubten auch, baf Die Urfache ber Ausgaben in einem Rehler, ben die Compagnie felbst begange, lage, indem fie bas kand nicht recht handhabeten. Daben wollten fie, bag man nicht viel Leute auf einmahl, sondern weniger zugleich und nachter Sand, fo daß Frankreich es nicht merkte, abschiden follte. Sie hoffeten, bag Frankreich binkunftig burch bieg land Denn bie leute murben fich an mådeig werden murbe. Die Schiffahrt, an ben Bering : Dorfch : und Ballfich fang, wie auch an ben Rang ber Geebunde befto beffer gewöhnen; und bergestalt murbe bieß kand gewisser maß fen eine Schule ber Seeleute werben. Sie führten wei: ter die vielen Arten von Rellwert, Die Befehrung ber Beiben, ben Schiffbau und ben verschiebenen Rugen von bem groffen Balbe an. Und wofern tein anderer Bortheil ermuchfe, fo mare boch ber fur Frankreich fehr er beblich, daß es hiedurch ben Bachsthum ber Englander in bem nördlichen Amerika hindern, und ihrer zunehmende Macht, die für Frankreich fonft unerträglich werben burft, Einhalt thun konnte; anderer Grunde nicht ju gebenfen. Die Zeit hat gezeigt, baß biefe Grunde gut überbachtge wefen find, und ben Brund zu bem Anwachs von Krank reich gelegt haben. D! hatten wir in bem alten School ben eben die Bebanten geheget, als wir entweder Bef Ber von bem neuen Schweben, bem Rern und ber befte Proving von allen in Rord = Amerika waren, ober wenig ftens es noch werben fonnten. Ein Rluger und Borfic tiger fiehet nicht allein auf bas Begenwärtige, fonbern au auf bas Runftige. 34

Im Jahr 1663. du Anfang des Februars verspürte Quebec sowohl als ein grosser Theil von Canada, das prosse Erdbeben, welches das land so erschütterte, daß noch sesso Spuren davon zu sehen sind. Doch kam niemand daben ums Leben.

Den sechszehnten des Octobers im Jahr 1690 wurs
be Quebec von dem Englischen General Guillaume
Phibs, der mit Schande und großem Verlust nach einis
zen Tagen sich zurück ziehen muste, belagert. Die Englans
der haben zwar ein und anderes mahl versucht, den erlitz
tenen Schaden, wieder zu ersetzen. Der Lorenzssuß hat
aber gezeiget, daß er eine gute Vormquer für dieß kand
sen, und daß ein unerfahrner und ein Feind nicht leicht
denselben hinauf fährt, ohne daben zu Schaden zu kom=
men. Denn in einiger Entfernung von Quebec ist er
zanz voll mit verborgenen Klippen, hat an einigen Orten
einen starken Strom, und die Schiffe sind genöthigt,
nach so vielen Krümmungen hin und her zu sahren.

Die Stadt soll den Namen Quebec von einem Normandischen Worte wegen ihrer Lage, welche auf einer landzunge ist, erhalten haben. Denn wenn man auf der Gee ben Ise d'Orleans herunter kömmt, so nimmt man nicht den Theil vom Lorenzssusse wahr, der oberhalb der Stadt liegt; sondern es scheinet als wenn St. Charles Strom, der dann vorne an liegt, eine Fortsetzung des klusses ware. Wenn man aber weiter hin kömmt, so ieht man den rechten Lauf des St. Lorenzssusses, welcher mfänglich mit einem großen Meerbusen ober der Münsung eines Stroms Uehnlichkeit hat. Dieses hat einem Natrosen, dem dieß unvermuthlich zu Gesichte gekoms

men, Verankassung gegeben, auszuruffen: Que bec, bas ift, o! was für eine kandzunge. Und bavon meint man, daß die Stadt ihren Namen erhalten hatte. Andereleiten ihre Abstammung von dem Algonkinschen Borte Que bego oder Quebec her, welches eine Zusammenziehung oder Verengerung bedeutet; indem der Fluß gegen diese Stadt immer schmähler und schmähler wird.

Die Aussprache bes Wortes Quebec war hier in bem lande von den Franzosen als Redat, fast ohne Accent, ober so, daß sie beide Sylben gleich lang ausziehen. Das Wort Canada wird sowohl von den Franzosen als Englandern mit dem Accent in der ersten Sylbe ausgesprochen.

Der Lorenzfluß foll bier ben ber Stadt aufs genaue fte eine Französische Viertelmeile ober ohngefahr eine halbe Schwedische Viertelmeile breit fenn. Das Salzwasser steiget niemable von dem Meer so boch binauf, daß es hier jur Stadt kommt. Das meifte Waffer, bas man bier trinkt und braucht, wird aus biefem Rluffe geschöpfet. Es waren alle barin einstimmig, baß, so breit auch diefer Bluß ift, und so stark auch bas Waffer, vornehmlich ben ber Ebbe ftromet, er boch ben gangen Binter über mit Eis bebeckt ift, fo, baf man faft bie gange Beit auf ibm geben und fahren fann. Ja es foll auch bisweilen gefcheben, daß in biefem Monate fo falte Nachte einfallen, bağ er, wenn er gleich im Frühlinge im May offen ift, aufs neue zufriert, fo bag man auf ihm geben tann. Dief ift ein beutlicher Beweiß, bag bie Ralte hier febr ftreng ift, infonderheit, wenn man mit in Erwägung ziehet, was gleich unten von der Ebbe und Pluth wird gesagt Um weitesten unten ben deffen Dundung foll werden.

die Breite des korenzflusses bis 26 Französische Meilen betragen, ob man gleich nicht fo genau bie Granze zwi: ichen ibm und bem Meer anzugeben weiß, indem er fich allmählich erweitert und fich unvermerkt in bas Meer Der größte Theil bes Waffers, bas in ben verlieret. vielen groffen Geen in Canada befindlich ift, unter benen 4 ober 5 wie ziemlich groffe Meere find, muß fich burch biefen Fluß in bas Meer ergieffen. Die Sahrt in biefem Bluffe von bem Meer ift in Unfebung bes farten Stroms und ber vielen Sanbbanke, welche fich zuweilen nach neuen Stellen hinziehen, febr gefährlich. Die Englanber haben bieß vornehmlich ein paar mabl erfahren, als fie Canada einzunehmen willens gewesen find. feben die Franzosen auch diesen Fluß mit Grund als die Vormauer von Canaba an.

Die Sbbe und Fluth geht im korenzflusse weit oberhalb Quebec, wie vorher gesagt worden ist. Der Unterscheid ben Quebec zwischen der niedrigsten Sbbe und der höchsten Fluth soll gemeiniglich 15 oder 16 Französische Fuß ausmachen. Aber ben Neu- und Voll-Licht, und wenn der Bind auch behülslich ist, soll dieser Unterscheid 17 bis 18 Juß, welches etwas beträchtliches ist, start senn.

Dom siebenten. Gin:seng wurde überall von ben Franzosen hier in dem kande eine Pflanze genannt, auf deren Wurzel die Chineser einen sehr grossen Wehrt seine \*. Sie ist von undenklichen Zeiten her in der Er 4

Son den Rrauterkennern wird fle Panax (quinque folium) foliis termis quinatis genannt. Man sebe GRONOV. Flor. Virg. p. 147. LINN. Mat. med. S. 116, Spec. Plant. p. 1058.

Chinefischen Tartaren und in Corea, woselbst fie fahrlich gefammlet und nach China geführt worden ift, gewachfen Der D. du Salde \* schreibt, daß fie die koftbarfte und die nüglichste Pflanze unter allen in der östlichen Tartaren fen, und daß fie jahrlich eine groffe Menge Rrauterfor fder ju ben Ginoben baselbit binloctte. Bon ben Tar: taren Mantcheour wird sie Orbota, das ist die vornehm: fte ober Konigin ber Pflanzen genannt. Sie wird so wohl von den Tartaren, als Chinesern wegen ihrer vor: treflichen Rraft, theils verschiedene schwere Rrankheiten ju beilen, theils die durch die heftige Anftrengung bes Rorpers und ber Sinne geschwächten Rrafte zu ftarfen und zu ermuntern, febr gerühmet. Sie ift fo theuer, baß eine Unge von gutem Bin-feng in Pefing 7 oder 8 Ungen Gilber fostet. Als die in Canada befindlie den Frangofischen Rrauterliebhaber ihre Bestalt erblid. ten, erinnerten fie fich, daß fie bier im Lande eine abn liche Pflanze gefeben batten. Sie murben um so viel mehr in biefen Bedanken bestärkt, ba verschiedene Pflanzen in Canada unter eben ber Pohlhohe liegen, als bie Derter in der Chinefischen Tartaren und China, wo bie rechte Bin : feng wilb machit. Es schlug ihnen auch nicht Sie fanden biefelbe Bin : feng an vielen Stellen febl. des nordlichen Amerika, sowohl in den Pranzösischen als Englischen Pflangortern in Balbern, wo es eben war, báu

Man findet sie ausserbem beschrieben und angesührt in CATESBY'S Natur. Hist. of Carolina T. 3. p. 16. t. 16. LAF. FITAV Gins. 51. t. 1. p. CHARLEVOIX Hist. de la nouvelle France T. IV. p. 308. Fig. XIII. T. V. p. 24. ben welchen man zugleich ihre Abbildung sehen kann.

Description de l'Empire de la Chine, T. IV. p. 9.

baufig wilb machfen. Gie liebt Schatten und einr tiefe fette Bartenerbe, nicht aber naffe ober erhabene Stellen. Man tann nicht eben fagen, baß fie fo gemein ift. Denn bisweilen, kann man einige Meilen burch bie Balber reis fen, ohne ein einziges Kraut von ihr zu feben. Doch wächst sie in Menge an ben Orten, die fie zu ihrem Aufenthalte erwählt bat. Sie blübet im May und Junius, und die Beere find ju Ende bes Augusts reif. trägt gut, mit ber Burgel von bem einen Orte jum anbern verfest zu werben, und fangt balb an ihrer neuen Stelle ju machsen an. Giner und ber andere, bet ble Beere gesammlet und fie in ben Ruchengarten gefest bat, beriche teten, baß fie ein ober zwen Jahre in ber Erbe gelegen, the fie aufgeschoffen waren. Die Groquois nennen biefe Burgeln Garangtoging. Das Wort ift nach Schwes bischer Aussprache geschrieben, und foll so viel als ein Rind ausbruden, indem bie Wurgel einiger maffen bamit eine Achnlichfeit hat. Mach anderer Meinung foll aber baburch bie lenbe und bas Bein verftanden werden, benen es ziemlich gleich fiebet. Der Mugen, ben bie Frangofen biefer Burgel jufchreiben, bestehet barin, bag fie bie Engbrus ftigfeit hebt, ben Magen ftarft, und bie Fruchtbarfeit ben ben Frauenzimmern beforbert. Man trieb jest bier einen farten Handel mit ihr. Denn man sammlete fie in Menge und verschickte fie nach Frankreich, von wo fle nach China mit febr gutem Bortheil gebracht wirb. Als man fie guerft von bier nach Europa zu verfenden anfieng, wurde fie febr gut bejahlt. Man erzählte. daß einige Raufleute in Frankreich anfänglich ein unglaubliches Bluck mit biefem Sanbel nach China gemacht bat-Als fle aber fo fleißig fortfuhren, fie nach China . Cc5

ju verfenden; fo ift ber Preis berfelben fowohl in China, als folglich in Frankreich und bier in Canada ansehnlich gefallen. Doch finden die Raufleute noch ihre gute Rech: nung daben. Im Sommer bes Jahrs 1748 bezahlte man in Quebec 6 France fer ein Pfund Bin : feng. Bei meiniglich bezahlt man ein Pfund Gin : feng mit 100 Während ber Beit, ba ich mich jest in Gols dafelbit. Canada aufhielt, empfiengen fast alle Handelsleute, fowohl in Quebec als Montreal, Briefe von ihren Freun: ben in Frankreich, worin fie erfucht wurden, Sommer eine Menge Gin feng fammlen ju laffen, und Es war also ber Som: nach Frankreich ju überschitten. mer vom Jahr 1749, ba man biese Wurzel mehr als gewöhnlich in Frankreich fuchte. Daber sammlete man fie auch in Canada mit vielem Bleiffe. Die Wilben reis feten infonderheit emfig umber , um so viel Wurgeln, als fie konnten, jufammen ju bringen, welche fie ben Raufleuten in Montreal bernach überlieffen. Die rings um diese Stadt wohnenden Bilben, waren in diefen Sommer mit bem einsammlen ber Burgeln so beschäf: tigt, baß bie Frangofischen Bauern mabrend ber gangen Beit nicht im Stande waren, einen Indianer ju miethen, um wie sonft immer gewöhnlich ift, ihnen ben ber Ernbte Manche befürchteten, bag, wenn man fie au belfen. einige Jahre nach einander mit foldem Fleiffe auftreiben wollte, ohne an jehweber Stelle einige Pflangen jur fort pflanzung fteben zu laffen, innerhalb furger Beit wenig nachbleiben würde; welches fehr mahrscheinlich ift. Denn es berichteten alle, baß fie ehemahls in ber Rabe um Stept war fie aber ba Montreal baufig gewachsen fen. fo ausgereutet, baf feine einzige Pflanze mehr bafelbft

m finden war. - Daher waren die Wilben in biesem Sommer genothigt, weit innerhalb ber Englischen Brange ju geben, um biefe Burgeln aufzusuchen und ju fammlen. Sie erhielten nun von den Handelsleuten in Montreal 40 France für einen Minot, ber mit biefen frifchen Wurzeln angefüllt mar. Man hatte bernach ziemlich viel Mube mit ibnen. Denn bie von ben Wilden erhandelten Wurzeln wurden gleich auf ben Boden ausgebreitet, um ba zu liegen und eine lange Zeit zu trocknen. Gemeiniglich wurden zwen Monate und noch mehr erfors bert, nach bem bie Witterung burre ober feuchte mar, the fie fo trocken, als nothig ift, werben konnten. Wahrend biefer gangen Zeit muffen fie ein ober ein vaar mabl täglich gewandt werden, sonst werden sie schimmlich ober Etwas nordlich von Montreal hatte man fie memahls wild machfen gefeben. Der Borfteber ber Beiftlichen bier im Lande und verschiedene andere erzählten mir, daß die Chineser diese Canadische Bin seng fur eben so gut, als die Cartarische hielten; und daß noch niemanben völlig bekannt mare, wie die Chineser ben ber Bubereitung biefer Wurgel verführen. Doch soll sie unter andern barin bestehen, bag wenn man bie Wurzel aenommen und fie au trodinen angefangen bat, ein Des coct von ben Blattern der Pflanze gemacht wird, worin man die Wurzel einweicht. Die Burzel, welche die Chinefer zubereiten, foll fast burchscheinend fenn, und wie horn inwendig aussehen. Die Wurgel, Die für tauglich erklaret werden foll, muß schwer und inwendig bicht fenn.

Die in Canaba fast burchgebends fo genannte Zerba capillaris \* war auch eine von den Gewächsen, mamit Canada einen erheblichen handel treibet. mird von ben Englandern in ihren Pflangortern Mais benbair genannt. Sie wachft in Menge in allen Englifchen Provinzen, die ich in bem nördlichen Amerika burchreifet bin. Und ift in bem fühlichen Theil von Conaba gleich gemein. Aber um Quebec bin ich ihrer niemabls gewahr worden. Gie fommt eigentlich nur im Schatten in ben Balbern in ziemlich auter Erbe fott. ichiebene Leute beibes in Albany und Canada berichteten, bag ihre Blatter fehr fart, anstatt bes Thees, in ber Schwindfucht, in bem huften und allen Bruftfranthei Sie haben bieß von ben Wilben ten gebraucht murben. gelernet, welche fie von uralten Zeiten ber biegu ange: wandt haben. Diefe Ameritanische foll in ber Beilungs funft beffer als bas grauenhaar \*\* welches in Europa gefunden wirb, fenn. Daber wird jahrlich nach Frankreich eine febr groffe Menge bavon verschicket. Preis ift verschieden, und richtet fich theils noch ihrer Bite, und nachdem fie ben bem Trodnen gehandhabet worden, theils auch nach ber Menge, bie man bavon Denn wenn fie in groffer Menge gefamm erhålt. let und nach Quebec binunter gebracht wird : fo fallt ber Preis, und umgefehrt, wenn bavon weniger einkommt. Gemei:

Sie ist das Adisneum pedarum des Ritters Linnaus. Man sehe Spec. pl. p. 1095. Bom Cornutus in bessen Canadens: plant. bistoria p. 7. wird sie Adiantum Americanum genannt. Er beschreibt sie daselbst und liesert auf der Seite eine Abbildung von ihr.

<sup>\*\*</sup> Adiantum capillis veneris.

Gemeiniglich ist der Preis in Quebec für ein Pfund von 15 bis 5 Sols. Die Wilden begaben sich diese Zeit in Menge herum in die Wälder, und fuhren weit oberhalb Montreal, dieses Kraut aufzusuchen und zu sammlen.

Die Rüchenkräuter fommen an diesem Orte sehr aut fort. Der Weißtohl ftund fehr schon, ob er gleich an einigen Orten ansehnlichen Schaben von ben Burmern gelitten hatte. Der Rothlauch mar bier fark im Gebrauche, wie auch andere Arten von Lauch. Micht weniger bediente man fich häufig verschiedener Urten Rurbiffe, ber Melonen, bes Sallats, ber Lindlauftwurg, verschiedener Arten Erbfen, Teuts scher und Vicebohnen, der Mohren und Gurten. Man hatte auch ziemlich viel rothe Beten, Rettich. Reddisen, Timjan und Majoran. Die Rüben werden hier fart gefaet und vornehmlich im Winter gebraucht. Die Paftinatwurzeln af man verschiedents lich, ob gleich nicht fo gar haufig. Gehr wenige hielten etwas auf die Erdartischocken. Beder bie gemeis nen \* noch bie Bermudischen Poteten \*\* pflanzte man Auf die Frage, warum fie biefelben nicht pflanzten? antworteten fie, baß fie an feiner von biefen Arten Befallen fanben, und lachten bie Englander aus. daß ihnen dieselben so gut schmeckten. Der Wurzelkobl. ober die Rohlmurzeln, waren nirgends in bem ganzen nordlichen Amerita, weber ben ben Schweden, Englanbern, Hollandern, Grriandern, noch Teutschen ober Frangofen bekannt. Diesenigen, welche bier in Canada

<sup>\*</sup> Solanum Tuberosum.

<sup>\*\*</sup> Conuoluulus Batatas.

in vielen Jahren mit allerhand Rüchenkräutern gehandelt hatten, und in dem Gartenwesen Ginsichten besafzen, berichteten, daß sie jährlich genöthigt waren, neuen Samen aus Frankreich zu verschreiben; indem sie hier in Canada gemeiniglich in der dritten Abstammung ihre Araft verloren, und nicht so gute und wohlschmeckende Gewächse hervorbrächten.

Ben ben Wilden, welche in bem nordlichen Ame rifa von uralten Zeiten gewohnet, und von einerlen Bolfarten und Sprachen find, haben die Europäer niemabls einige Buchftaben vielweniger Schriften ober Bucher fin: ben konnen. Diese Wilben haben baber in einigen Sahr: hunderten in der größten Unwissenheit und Dunkelheit gelebet. Mus ber Urfache wiffen fie felbft nicht einmahl, wie es mit ihrem lande vor ber Ankunft ber Europart beldraffen gewesen, sondern alle ibre Renntnif bavon berubt auf lose Sagen und Fabeln. Es weiß niemand, ob vor ben Wilden, Die jest bier wohnen, ein anderes verschiedenes Bolf fich vorher ba aufgehalten babe, ober ab auch einige andere Bolfer biefen Welttheil, ehe Columbus ben Weg babin entbecket, besucht baben. so ift es unbekannt, ob die driftliche lebre jemable in ältern Beiten bier gepredigt worden ift. Ich redte mit verschiedenen Gesuiten, welche in Diesem groffen Lande weit berumreifen, und frug fie, ob fie jemable ben ben Wilden, die daselbst wohnen, einige Spuren, bagebebem Chriften ba gemesen maren, gefunden batten: fie laug: neten es aber insgesammt. .O0 unwiffend biefe Wilden in Wissenschaften und ber Schrift find, allezeit gewesen: fo unerfahren find fie auch in ber Bau:

Baufunft und ben Sanbarbeiten gemefen. Man suchet ben ihnen vergebens wohlgebauete Stabte Saufer, fünftlich gemauerte Bestungen, boch erhabene Thurmer und Pfeiler, mit andern abnlichen Dingen, welde die alte Belt gang von uralten Zeiten aufweisen tann. Die Bebaude unferer Bilben bestehen in elenden Sutten bon Baumrinden, wo fast bon allen Geiten ber Regen und ber Wind einbrechen fann. Ihr einziges Mauerwerk besteht barin, baf fie einige lose graue Relesteine auf die Erde rund um die Feuerstatte in ihren Sutten legen, um zu verhindern, daß die Brande nicht zu weit in bie Stube fallen, ober vielmehr, baf fie bie Stelle in ihrer Sutte, wo bie Feuerstatte ift, abzeichnen. Gin Reisender genießt bier nicht bes zehnten Theils von bem Bergnugen, beffen er fich in unfern alten fanbern ben feinen Reifen erfreuen tann. Denn fast jeben Zag tomme ihm ein Denkmaal des Altherthums vor. Bald sieht er eine alte berühmte Stadt: bald Ueberbleibsel von einem alten Schlosse; bald ein Keld, wo vor einem ober mehr hundert Sahren eine blutiges Treffen zwischen ben machtigften und klügesten Konigen ober Generalen vorgefallen if; bald eines groffen gelehrten ober auf andere Beife weitberühmten Manns Beburtsort ober ehemabligen Aufenthalt, u. f. m. Man fann an folden Orten feine Bedanten auf mannigfaltige Weife ergegen, und fich alle bergangene Begebenheiten gleichsam lebenhig vorstellen. Dier in Amerika hat man aber ein foldes Bergnugen nicht. Man barf in ber Geschichte taum langer, als auf das, was fich seit der Unkunft der Europäer zugetragen hat, puruckaeben. Das was vorher vorgefallen ift, hat mit einer Erdichtung und Traum gröffere Aehnlichkeit, als als mit einer wirklichen Begebenheit. Doch hat man in spätern Zeiten ein und anderes Denkmaal des Alther thums gefunden, woraus sich schliessen liesse, daß Nord: Amerika entweder in ältern Zeiten von einem ältern und in den Wissenschaften mehr erleuchteten Volke, als das jenige, welches die Europäer ben ihrer ersten Ankunst da angetrossen, dewohnt gewesen, oder daß von der allen Welt nach diesem kande ein Heerzug angestellet worden sen sen

Dieß wird burch eine Nachricht bestätigt, die mir ber herr Verandrier, ber felbst die Erpedition jum Submeer, ber ich gleich gebenken werbe, anführte, be Der Tafel bes Generalguvernors Marquis La Galiffoniere, über ber Mittagsmablgeit mittheilte. Ctc babe eben bas bernach verschiedene mabl von andern erzählen gehin, welche felbst Augenzeugen bavon gewesen find. fieht fürglich in bem folgenben. Einige wenige Jahre por meiner Ankunft in diefem Lande, wurde von dem damabligen Generalguvernor über Canada, Chevalier it Beaubarnois, bem ermabnten Officier, herrn Beron brier Befehl gegeben, mit einer Menge Mannfchaft eine Ervedition von Canada quer durch das nordliche Amerika ju bem Gidmeer vorzunehmen, um ju unterfuchen, mie weit biefe Derter von-einander entfernet maren, und pu erforichen, was für Mugen entweber Canaba ober low fiana burch die Berbindung mit biefem Meer haben fonnte. Die Reise wurde zu Pferde von Montreal, und zwar aufs genaueste, ober so viel es fich wegen Strome, Gen, Berge u. f. f. thun ließ, nach Beften angeftellt. fie tief in bas land hineinkamen, und vielen Arten von Boll

Bolt vorben gereiset waren: fiellten fich ihnen zuweilen proffe von Gebolgen entblogte Felder bar, Die voll mit inem boben Grafe maren, und einige Tagereifen in eins Un vielen von biefen Felbern mar bie Erbe wrd aangig mit Rurchen bejogen, als hatte man fie ebenabls mit einem Pfluge so augerichtet, und als wenn in ilten Beiten Meder ba gewesen maren. Es ift zu meren, baf bie Erde von benen jest in Amerika befindlichen vilden Bolkern nicht dergestallt hat bestellet werden konien, indem fie niemable Pferde, Ochsen, Pfluge und abniche Ackergerathichaft weber gebraucht haben, noch jest rauchen; noch vor ber Ankunft ber Europäer jemabls inem Pflug gefeben baben. Un zwen ober bren Stellen. och weit von einander, find in ben Felfen gleichsam Gina brude von guffen, fowohl von erwachsenen Menschen ale ion Rindern, ju feben gemefen. Dieg ift aber ohnfehl par als ein Spiel der Natur zu betrachten. Als fie weit lad Westen gekommen maren, wo, so viel man weiß, kein franzose ober Europäer gewesen ift, fanden fie an einem mo bem andern Orte, beides in bem Balbe und auf meis en flachen Felbern, groffe Pfeiler von Steinen, Die fich jegen einander lebneten. Die Pfeiler bestunden aus eis um Stude, und fonnten bie Frangofen nicht anders feben, ils daß fie von Menschenbanden errichtet waren. hiebentlich haben fie folche Steine auf einander gelegt, ind aleichsam gemauert, angetroffen. Un einigen Orten w folche Steine gestanden find, haben fie feine andere Steine in der Rabe wahrgenommen. Gie haben an teis lem von biesen Steinen eine Schrift ober Buchstaben ntbeden konnen, fo forgfältig fie auch barnach gesuchet. Endlich aber find fie auf einen groffen Stein gerathen, Reisen in, Theil.

ber einem Pfeiler geglichen, und in dem ein anderer flet ner Stein, ben man mit unbefannten Buchfiaben an bei ben Geiten beschrieben', Vingefügt gemefen ift. Stein, ber ohngefahr die Lange eines Rrangofischen Rulfes, und bennahe bie Breite einer Sand gehabt bat, bro chen fie los, und führten ibn bernach mit fich nach Canaba von ba er bem Staatsfecretair in Rranfreich, bem Grafen Maurevas, jugeschickt worden. Wohin er nachher ge: tommen, mufte feiner ju fagen, fonbern fie glaubten, baf er noch in feinem Cabinette aufgehoben murbe. Schiebene von ben Jesuiten, welche felbft bier in Canada biefen Stein gefeben und in Sanden gehabt haben, berichteten einstimmig, daß fie bie Buchkaben, die an ibm eingeriget gewesen, mit benfenigen, bie in Buchern bon Tataren als Tatarifche Buchftaben abgezeichnet fteben, verglichen, und febr viele vollig von einerlen Art gefunden batten. Db nun gleich bie nach bem Gubmeer abgeschickten Franzosen fich alle erbenkliche Mube gaben, von bem ba wohnenden Bolfe ju erfahren, wenn und bon welchen biefe ermahnten Steinpfeiler errichtet wor ben? mas fie fur Sagen und Bebanten babon batten? mer berfenige gemefen, ber bie Buchftaben gefchrieben? was baburch verstanden wurde? was für eine Art Buch faben es ware? und in welcher Sprache fie gefchrieben worden? mit andern Umständen: so konnten fie boch von ihnen- nicht die geringfte Erlauterung bavon erhalten, fondern diese Wilden maren felbst so unwissend in Dieler Sache, als bie Franzofen. Das einzige, was fie baran aur Untwort ju geben muften, war bieß, baf biefe Stein bafelbft von uralten Zeiten geffanben maren. wo die erwähnten Pfeiler ftunden, waren bis 900 Kran iófi

kilde Meilen westwarts von Montreal entfernet. ichte Absicht ben ihrer Reife, nehmlich nach ber Westfee ingufommen, und bie Entfernung berfelben von Canada untersuchen, murbe boch nicht von ber abgeschickten Rannschaft erreichet. Denn fie murben verleitet, an hem Rriege, welchen bie am weitesten weg wohnenben vilben Bolfer unter einander führten, Theil zu nehmen. n welchem einige von ben Frangofen gefangen genommen. ne andern aber genothigt murben, auf die Rudreife fich Von den letten und langst nach Wessen u begeben. wohnenden Wilden, ben benen fie waren, erfuhren fie wh, baf von ba nur wenige Tagesreifen nach bem Gub. neer maren; bag fie ofters mit benen ben bem leggebachs ten Meer befindlichen Spaniern Sandel trieben; bag fle uch zuweilen nach bem Subsonischen Meerbusen reifeten. ind mit ben Englandern handelten. Einige von biefen Bilden hatten Saufer, Die von Erbe aufgeführet maren. Biele Bolfer von ihnen hatten niemable einen Frangofen wher gefehen. Gie waren meistentheils in Fellen gefleis et; viele giengen aber gang nackenb.

Es waren alle in Canada, die eine Reise weit in 14s land, entweder nach Süden oder vornehmlich nach Besten angestellt hatten, darin einstimmig, daß man daselbst an vielen Orten grosse slacke von Wäldern entslöste Felder antrift, wo die Erde mit Jurchen bezogent, als wäre sie vorher mit einem Pfluge so bestellet worsen, und als wenn ehemahls Neder daseibst gewesen hären. Auf was Weise die Erde zuerst so zugerichtet worden, kann niemand sagen. Denn die Neder eines anzen und sehr grossen Oorfs oder Stadt der Wilden, Db 2

konnen gemeiniglich ihrer Weite nach nicht ein viel gröfferes kand einnehmen, als was mit 4 ober 6 unferer Morgen überein kommt; ba gleichwohl die genannten mit Furchen bezogenen Felder bisweilen einige Tagereifen ausmachen sollen, ausgenommen, daß man eine kleine ebene Stelle hin und wieder, oder auch einige kleine Anhöhen, erblickt.

Mehrere Denkmäler des Alterthums konnte ich in Canada nicht erfragen, so forgfältig ich mich auch dar nach erkundigte. In der Fortsegung meiner Reiseberschreibung für das Jahr 1750 finde ich Gelegenheit von zwepen andern Merkwürdigkeiten zu reden. Daß aber unsere Scandinavier, vornehmlich die nordischen, lange vor den Zeiten des Columbus Reisen nach dem nördlichen Amerika unternommen, hat unter andern der Herr Magister Georg Westmann klärlich und umständlich in seiner gelehrten, zur Erhaltung der Würde, im Jahr 1747, in Abo vertheidigten Streitschrift dargethan; wohin ich dar her den geneigten Leser verweise.

Dom achten. Des Morgens besahe ich das gröffere Nonnenkloster hier in der Stadt. Es wird sonst ben höchster Strafe einer Mannsperson nicht verstattet, daselbst Besuch abzulegen; ausgenommen, in gewissen Zimmern, welche durch ein Sitterwerk abgetheilet sinds wo entweder die Mannspersonen oder auch Frauensleute die nicht zum Kloster gehören, an der äussern, und die Nonnen an der innern Seite stehen, und so mit einander durch die köcher des Gitterwerks reden. Um aber die vielsähtige Gunst und Ehre, welche die Französische Nation mir, als einem Schweden erzeigte, zu vermehren, den fügst

fügte ber Generalguvernor Marquis La Galissoniere es babin. baß mir ber Bischoff erlaubte, in bas Rloster felbit binein zu geben und bie Ginrichtung zu feben. Bischoff allein kann ben Mannsleuten biese Frenheit ertheilen, es geschiehet aber auch fehr felten. ber Konigliche Argt wegen ber Kranken, wie auch ein Bunbargt, Die Erlaubniß, fo oft als fie nothig erachten, Der Herr Gaulthier, ein Mann von bineinzuaeb**en.** groffen Einfichten sowohl in ber Uraneigelahrheit als ber Rrauterkunde, mar jest Ronigl. Urat hiefelbst, und folgte mir ben biefem Befuche. Wir besahen erft bas Hospital, welches gleich beschrieben werben foll, und barauf giengen wir hinauf ins Kloster, welches einen Theil bes Holvitals ausmacht. Es war ein groffes Steinhaus, von breven Stockwerken, bas man inwendig in lange Bange, mit Kammern, Salen und andern Zimmern ju beiben Seiten ber Bange, abgetheilt hatte. Die Kammern ber Nonnen waren in bem oberften Stockwerf zu beiben Seiten an bem langen Sange. Sie waren ziemlich klein. Inwendig waren sie nicht bemahlt, sondern es biengen nur einige Bilber von Papier, welche Heilige und was ähnliches vorstelleten, wie auch bas Bildniß des Erlösers am Rreuze, an ber Wand. Ein Bett mit Vorhängen und guten Betten; ein fleines schmables Pulpet, und ein paar Stuble, maren alles, was man in ber Rammer antraf. Es murbe niemabls in einer berfelben geheizet, sondern die Nonnen sollen auch im Winter in der Kälte liegen. Auf bem langen Gange stund gleichwahl ein eis ferner Ofen, ber im Winter geheizet wird; und indem alsbenn die Scubenthuren offen gelassen worden, so kan einige warme Lufe ba binein kommen. In bem mittlern Stock: Db 2

Stockwert befanden fich bie Zimmer, in benen fie fich taalid aufhielten, wenn sie benfammen waren; als das Bim Diefes mar groß, hubsch be: mer, morin fie arbeiteten. mablt und ausgepußt, und hatte einen eifernen Ofen. Dier beschäftigten fie fich mit allerhand, fie neheten, brobierten, vergolbeten, verfertigten Blumen von Geibe, Die mit ben naturlichen febr viele Aehnlichkeit batten. Mit einem Worte, Die Monnen gaben fich mit allen ben feinen Arbeiten ab, die man von bem Krauenzimmer er In einem andern Zimmer ober Saal fa warten fann. men fie jufammen, um ihre Berathichlagungen ju balten. In einem andern lagen biefenigen, die einiger maffen Diesenigen aber, bie mit einer schlimmern Frank waren. Rranfheit behaftet maren, batten ihr besonderes Zimmer. In einem andern unterwies man die neuen Ankommlinge und die, welche ben Monnenorden anzunehmen willens Ausserbem war noch ein besonderer Saal jum Dier stunden Tische zu allen Speifezimmer bestimmet. Geiten. Un ber einen Seite war eine kleine Kangel errichtet, auf ber ein Buch in Frangofischer Sprache, von bem leben ber Beiligen, beren bie beilige Schrift et mabnet , lag. Wenn sie effen, fo ist es überall ftill, und niemand rebet ein Wort. Darauf tritt eine von ben altesten auf die Rangel, und liefet ihnen im Stud aus bem gemelbeten Buche vor; und wenn birfi zu Ende ge bracht worben, nehmen fie ein anderes geiftliches Buch -Während ber Mahlzeit siten sie nur an ber innern Seitt bes Tifches gegen bie Wand; an ber auffern Geite abn find feine Stuble, noch fist jemand ba. Rast in einen febweben biefet Zimmer und groffen Gale fund ein bet golbeter Tifch, worauf lichter und leuchter, fammt ber Bild

Bilbniffe bes Erlofers, und einiger Beiligen baneben, gestellt waren; ben welchem Tifche fie ihre Gebeter ver-Un ber einen Seite mar bie Rirche, und nes ben berfelben ein groffer Saal, ben man mit einem Gita terwert von ber Rirche abgeschieben batte, fo, baf bie Monnen nur nach ber Rirche binqueten, nicht aber bin-Wenn Gottesbienft gehalten wirb, ein fommen konnten. find die Monnen in diesem groffen Saale, und ber Priefler ift in ber Rirche neben ben. Wenn ber Pries fter seine Rirchenkleiber anziehet, so reichen bie Monnen ibm bieselben burch ein foch ju; und ift ihnen niemahls erlaubt, in bie Sacriften mit ju geben und mit bem Priefler in einem Rimmer zu bleiben. Es maren bier über= bem noch berfchiebene andere Zimmer und Gale, auf beren Nusen und. Absicht ich mich nicht so recht besinnen In ber unterften Wohnung mar die Ruche, bas Badhaus, verfchiebene Speifekammern, u. f. f. bem Boben au oberft hatten fie ihr Getraibe, und ba trockneten fie auch ihr keinemeng. Ben bem mittlerften Stodwerfe war an ber auffern Geite ober auffen vor, als ein Altan fast rings um bas Haus gesetzet, wo bie Monnen hinaus gehen konnten, um frische Luft zu schöpfen und fich Die Aussicht bon bem Rlofter war faft zu allen Seiten febr icon. Man fonnte von ba über: Die Gee, wie auch über bie Relber und Meder, bie auffen bor ber Stadt lagen, binfeben. In der einen Geite bes Clofters war ein groffer Garten befindlich, in ben bie Monnen gleichfalls fich hinzubegeben, um baselbst zu fpapieren, Frenheit batten. Der Garten geborte ben Mons nen 2007 und war mit einer hoben Mauer umgeben. Man nahmida eine Menge won allerhand Arten von Rüchenfruchten, von Aepfel : Rirfden : und wilben Wallnufbaue

men, wie auch rother Johannisbeerbufchen, nebft anbem Gewächsen, mabr. In biefem Rlofter maren, wie mon berichtete, ohngefahr 50 Monnen, bie fcon meiftentheils ibre Jahre hatten, fo baß taum eine unter 40 Jahren alt war. Es hielten fich fest ein paar junge Franengim mer ba auf, welche in ben-Studen, bie eigentlich jur Monnenwiffenschaft gehören, unterrichtet werben follten, Diefe neuen Ankommlinge nimmt man nicht gleich an, fon bern man hat fie in zwen ober bren Jahren auf die Probe, um zu versuchen, ob fie gesetst und beständig werden wollen. Denn in biefer gangen Zeit fleht es in ihrer Frenheit, aus dem Rlofter wieder megjugeben, wofern fie feine Rei aung finden, ba zu bleiben. Wenn fie aber einmahl als Monnen aufgenommen und bafür erflart worben find, fo find sie verbunden, ihre ganze lebenszeit da zuzubringen. Mertet man , baß fie ihre Lebensart veranbern wollen, fo fleckt man fie in ein Zimmer, aus bemiffe niemable wie der heraus fommen fonnen. Die Monnen in Diesem Rlo ster entfernen sich niemabls weiter vom Rloster als ins Hospital, welches baneben liegt, und einen Theil bes Rlofters ausmacht. Dabin geben fie, um bie bafelbft befindlichen Kranken zu pflegen und ihnen aufzuwarten. Ben bem Abschiebe feug mith Die Mebriffin, ob ich mit allen ihren Ginrichtungen zufrieben mare. ich mich erklaret hatte , baß fie mir geftelen , ob die lebens art gleich febr gezwungen mare, fagte fie mir weiter, baf fie mit ihren Schwestern Gott für mich herzlich bitten wollten, daß ich gut Romifch : Catholifch gefinnt wurde. Ich antwortete barauf, baß mir noch mehr barum p thun ware, ein guter Chrifte ju fenn und zu bleiben, und daß ich jur Bergeltung für ihre mir ertheilte Choe und ibre

hre Gebete, nicht unterlassen wollte, Gott eifrig angeruffen, bag er aus ihnen gleichfalls gute Chriften machen mochte; benn bieß mare bie bochfte Stuffe einer mabren Religion, ju ber man bier in ber Serblichfeit gelangen tonnte. Worauf fie mit einem angenehmen lacheln Abfdieb nahm. Berfchiebene bier in ber Stadt, fo gar unter ben Frauenzimmern fagten, baß fich felten eine von ben Monnen in das Kloster begeben batte, ebe sie schon peinem folden Alter gekommen mare, welches ihr einen farten Zweifel ermentet, weiter verbeprathet ju merben. Saft in allen 3 Rloftern bier in Quebec faben bie Ronnen febr alt aus, fo, bag ber ermabnte Ausspruch nicht vollig ungegrundet fenn wird. \ Man war hier überall barin einig, daß in Canada, sowohl auf bem lande, als in ben Stabten, ben weiten nicht fo viele Mannsperfonen als Frauensleute maren. Denn viele Mannspersonen fterben auf ihren Reifen; viele fahren nach ben Weftinbischen Infeln, und Kerben da entweber, ober lassen sich ba nies ber; viele tommen in bem Rriege um u. f. f. Sierans Scheinet für einige Frauenzimmer eine Nothwendigknit zu entsteben, in das Rloster fich ju begeben.

Das Hospital machte, wie schon gemeldet worden, einen Theil des Klosters aus. Es bestund aus zwepen grossen Salen und einigen Zimmern neben der Apathech. In diesen Salen nahm man an sedweder Seite zwen Reisben mit Betten, die eine innerhalb der andern, wahr. Die innern Betten neben der Wand waren mit Bordan; ben versehen, die aussere aber maren offene Bettladen; In einem selweden Bette lag ein schönes Bettleug, mit doppelten reinen tacken. So hald det Rranke das Bett

verlaffen hatte, murbe baffelbe fogleich gurecht gebettet; Damit alles hier im Hofpital fauber, rein und ordentlich måre. Die Betten ftunben bren ober bier Ellen von einander ab, und neben einem febweben war ein fleiner Tifch zugestellet. Es waren in diesem Saale aute eiferne Defen und hubiche Renfter. Die Monnen warteten ben Rranten auf, und brachten ihnen Effen und alles was fie nothig hatten, ju. Auffer ihnen befanden fich bier einige Mannspersonen jur Aufwartung, und ein Wundarzt. Der Königl. Arzt war auch verbunden, ein ober mehr mahl bes Tages hieber zufommen, nach allem zu sehen, und bas nothige zu verfchreiben, In dieß Hofpital merben gemeiniglich franke Golbaten aufgenommen, beren 28 vornehmlich zu ber Beit, wenn die Schiffe bes Königs ankommen, welches mehrentheils im Julius und August gefdiehet, und zur Kriegeszeit, eine groffe Menge glebt. Bu anbern Zeiten aber; wenn unter ben Golbaten nicht viele frank find, konnen auch andere Arme, und mar fo viele, als Stellen und Betten ledig find, eintreten. Der Konig giebt bier alles, mas ju ber Berpflegung ber Rran: ten, bem Effen, ben Arzeneimitteln, ber Barme, u. f. f. erforbert wirb. Man hatte besondere Zimmer für dieles nigen, die febr frank waren, bamit fie nicht von bem Beraufche, bas in dem groffen Saal vorfallt, beunrubigt werben mochten.

Es war hier aberall gewöhnlich, daß, wenn semand niesete, die Gegenwärtigen eine Verbeugung machten. Ben den Englandern und Hollandern geschahe dieß aber fast niemahls. Es mögen andere untheilen, welches von beiden mehr zu billigen sen. Auf der Gasse nimmt man

en Hut blos vor Bekannten und den Vornehmen, nicht Munge Leute behielten oft ben Sut ber vor allen ab. n bem Zimmer, wo Frauenzimmer waren auf: boch nabe nen ihn die meisten, vornehmlich die Aeltern, ben der Belegenheit ab. Die' Krauenzimmer frauselten und puterten ihre Haare taglich, und legten fie feben Abend mit Davier in Locken; womit aber die Krauemimmer in en Englischen Pflangtabten fast niemable ihre Beit ver-Die Mannsleute trugen meiftentheils ihre eiges nen Haare mit umgebundenen Beutel. Einige giengen auch in einer Beutelverucke. Die meisten von ben altlis den hatten entweber lod's ober glatte Derfiden. wenige von ben Wornehmen trugen einen Zopf in ben Ben ben vornehmern Mamsleuten mar es farf in Gebrauch, galonierte Rleiber anzuziehen. Alle, bie fich in ben Dienften ber Krone befanden, giengen mit Degen. Benn bie Manuspersonen, fo gar die vornehme ften von ihnen, ben Generalguvernor ausgenommen, in ber Stadt ausgiengen, und es fich nach bem Regen anließ, fo trugen fie ihre Mantel felbst auf bem linken Urme, Benn femgnb in ein Saus fam, wo er Bekannte batte, und einige Zeit nicht ba gewesen war, fo gruffete er fie, bon welchem Geschlechte sie auch waren, mit einem boppelten Ruffe.

Die Pflanzen, die ich hier in Canada fast seben Lag sammlete und anzeichnete, und zum Theil beschrieb, gehe ich nun, mie vorher mit Fleiß vorben, und will die Bedult meiner Leser mit deren Hererzählung nicht ermüsben. Ausserdem wurde diese Reisebeschreibung, wofern ich meine fast täglich gemachten Botanischen Wahrnehe muns

mungen, und bie Beidreibungen von verschiebenen Thie ren , Bogeln, Infeften', Erd : und Bergarten, mit anbem abnlichen Mertwurbigfeiten einrucken wollte, zuverläßig feche, wofern nicht gehnmahl groffer und weitlauftiger, als fie jest ift, werben. Beldjer Buchbrucker aber hier in Schweben woltte und konnte ohne groffen Schaben ein foldes Wert auf eigene Roften verlegen? Ach verspare baber bieß alles, welches meistentheils in trockenen Befcreibungen von Sachen, welche bie Maturgeschichte betreffen, bestehet, auf eine Canabische Rlora, und auf andere Mebenarbeiten. Eben bief fage ich auch von ben Bemerkungen, die fich auf die Arztneikunde beziehen. Ctch fammlete zwar febr fleifig alles, was ich auf biefer Reife von bem medicimichen Dlugen ber Amerikanischen Pflangen, und von verschiedenen hauscuren erfahren konnte, unter benen einige nicht an einem, sondern an mehrern Orten für gang zuverläßig \* ausgegeben murben, fo, daß sie mit unidhlichen Beifpielen alle Einwurfe ba: wider zu ersticken fich getraueten. Da aber ble Arztnei: gelahrtheit nicht meine Hauptfache gewesen ift: (ob ich gleich von ber jarten Jugend an ein groffes Befallen an berfelben ben mir verfpuret habe,), fo hat es fich leicht gutragen tonnen, baf ich, indem ich ben medicinischen Rugen von ihnen und die Hauscuren aufgeschrieben, von ohngefahr einen merkwürdigen Umftand ausgelaffen habe, ba man boch in medicinischen Rallen niemahls genau genua fepn fann. Daber bürften bie Merate einen geringen ober gar teinen Dugen einer folchen Anzeichnung ichopfen, wenigstens biefelbe nicht fo finben, wie fie mit Recht hatte 1: fenn

<sup>\*</sup> Souverain.

enn sollen. Und aus der Ursache bitte ich mich zu entz bulbigen, wenn ich in ber Polge, so viel als möglich ift, olde jur Medicin, und auffer meinen Ginfichten geboris ien Sachen anzuführen vermeibe. Die Menge ber Quadfalber ober bergenigen, welche ohne Berftand und grundliche Ginficht in ber Mebicin, alles was fie in ben Buchern, es mag auch fenn von wem es wolle, von ber beilung ber Krankheiten angemerkt finden, gemiffenlos verluchen, tit leider! ichon aufferbem ju groß, als baf ich biefelbe zu vermehren ober zu befordern nothig batte. Bas die Canadischen Gewächse anbelangt, so barf ich nur hier furglich anführen, baß je weiter man in bem nordlichen Amerika nach Morben kam, besto mehr sich bie Menge und die Ungabl der Pflanzen, die ben uns hier in Schweben wilb wachft, vermehrete; fo baß gleich an ber nordlichen Seite von Quebec ber vierte Theil, mofern nicht mehr, von den baselbst wild machsenden Rraus tern, Schwebische finb. Eines und des andern Gemach. ke ober Baumes, ber einen befondern Musen ober Gigenschaft hatte, will ich boch fürzlich in ber. Folge gebenten.

Der Rennthiermos \* wuchs ziemlich häusig in ben Wäldern hier aussen vor Quebec. Der Herr Gaults thier und verschiedene andere berichteten, daß die Franspsen, wenn sie ihr Essen auf langen Reisen, die sie durch grosse Wälder wegen des Handels mit dem Fellwerke ben Bilden unternehmen, verzehret haben, diesen Moos, aus Mangel einer bessern Nahrung, kochen und das Dervott davon trinken, welches etwas nähren soll. Verschier

<sup>\*</sup> Lichen rangiferinus.

schiedene von den Franzosen, die in der Terra kabrader gewesen sind, woselbst sich eine Menge von Rennthieren, welche die Franzosen und die Wilden hier im kande Caribau nennen, aufhält, erzählten, daß die ganze Erde, an den meisten Orten ben Terra kabrador, mit diesem Moose bedet, und davon schneeweiß ist.

Dom zehnten. Heute war ich ben ben Herren Id hatte ein paar Tage vorber Gefuiten jur Mablgeit. ben ihnen Besuch abgeleget, worauf ben folgenden Lag ber Borfteber mit einem andern von ben Batern ju mir Fam, und mich ersuchte, beute ben ihnen zu Mittag ju effen. Ich mar erft ben dem Gottesbienfte in ihrer Riche Augegen, welche einen Theil des Haufes, worin fie woh Sie ift auch febr bubich inwendig, ob nen, ausmacht. fle gleich feine Sige hat, sonbern bie leute fast unterdem gangen Gottesbienfte genothigt find auf ben Rnien gu lie Dben auf der Rirche ift ein kleiner Rlockenthurm, worin auch eine Schlaguhr mit Zeiger befindlich ift. Das Bebaube, worin bie Jefuiten wohnen, ift prachtig ge baut, und fieht beides inwendig und aufferlich fo vortrefe Tich aus, bag es mit einem fconen Schlosse Aehnlichkeit Es besteht aus Stein, ift bren Stofwerte, ohne hat. ben Boben mit gu rechnen, boch, mit Schiefer gebedt, und in Biereck, eben wie bas neue Schloff in Stocholm gebaut, und schließt in der Mitte einen groffen Sof ein. Die Groffe ist beträchtlich, so bag wohl 300 Ramilien ber quem Plat barin finden tonnten, obgleich fest nicht viel mehr als 20 Patres hier wohneten, So find ihrer aber boch zu anbern Zeiten weit mehr; als wenn biejenigm jurud tommen, welche auf Difionen in bom lande ver ffreus

treuet find. Dach ber lange einer feben Geite in bem Biered lauft in febmebem Stockwerke ein langer Bang, in bem ju beiben Geiten entweber Rummern, Gale ober mbere Zimmer für bie Patres, wie auch ihre Bibliothet, lpothet u. f. f. abgetheilt find. Es ift alles febr qut einterichtet, und wohnen die Gefuiten bier überaus beguem. Aussen bor ift ibr Collegium, welches an zwegen Seiten wn einem groffen Baum = und Ruchengarten mit Alleen: mb Gangen umgeben ift. Ein Theil ber bier befindlis hen Baume find Ueberbleibsel von dem Balbe, ber hier fund, als man bie Stadt ju banen anfieng. sind viele Kruchtbaume bier genflanzt worden, und ber andere Garten ift mit allerhand Gemächsen, die für die Ruche bienlich find, angefüllt. Die Patres affen zusamnen in einem groffen Saal. Es ftunden Tische rings erum neben ben Banben, und Stuble zwischen ben lischen und der Wand, aber keine nach der Erde bin. Neben ber einen Wand war eine Rangel, die einer von un Batern ben ber Mablzeit beftieg, um in einem geiffs. ichen Buche zu lefen. Seute unterließ man bieß aber. mb wandte alle Zeit zur Unterredung an. Man af bier ehr aut, und murben Berichte in fo groffer Menge, wie en unfern größten Gastmablern, aufgetragen. em ganzen groffen Gebäube erblickte man keine Rrquensersonen, sondern nur Patres ober auch Fratres, welche estern die jungern find, die ju Cofniten erzogen werben: Ind diese waren es; welche bas Effen anrichteten und Denn die gemeinen Bebienten wurden nicht mftrugen. Die Jesuiten geben bier zu kande auf folngelassen. unde Art gekleibet. Sie gebrauchen alle ihre eigenen Paare, welche etwas kurs abgeschnitten find. Un betti

Scheitel find fie gefchoren, und fiebet man ba eine fable Stelle. Die Meltern tragen eine Ralotte von ichwarzen Duch: Die Jungern geben aber mit bem bloffen Saupt im Saufe, ober feten auch einen berabgelaffenen Sutauf. Sie fcharen alle ben Bart, fo wie es überhaupt ben ben Prangofen in Canada gebrauchlich ift, ab. war schwarz und bestund oft felbst aus bem Rragen bes Rodes. Der Rock war ein schwarzer Leibrock, ber boch bis auf bie Schuhe berab bieng. Gie Enopften ibn bidt an bem leibe mit Anspfen vorne zu, und über ben Mit telleib murbe er noch dazu mit einem schwarzen Banbe angebunben. Unten war er vorne mit Anopfen so juge Enopft, baf man taum bie Strumpfe, fonbern nur bie Schuhe feben konnte. Gie bedienten fich oft ber Pan toffeln anstatt ber Schube. Ueber ben Leibrock zogen fie gemeiniglich einen Oberrock, ber boch bicht ansaß, und nicht vollig bis auf die Rnie reichte. Sie hatten feine folde Rragen als die Prediger, noch Salbermel. Dembermel maren auch nicht vorne zu feben. Gen trugen fcwarze Dugen, welche fast wie ein Buden buth gestaltet maren, mit einem Busche zu oberft. Diese festen fie auf ibre Ralotte.

Es befinden sich hier in Sanada, ausser dem Bischoffe, breverlen Arten Geistliche, nehmlich Jesuiten, Priester, und Barfüssermunche oder die hier so genannten Necolets. Die Jesuiten sind wohl ohnsehlbar unter diesen die vor nehmsten. Man sagt auch hier gemeiniglich, als in eis nem Sprichworte: um einen Barfüsserund zu bilden, kann man mit einem Beile zu recht kommen, zu einem Priester braucht man schon den Neissel, aber zu einem Priester braucht man schon den Neissel, aber zu einem

Jefuiten muß man einen Pinfel haben \*; um baunt gu eigen, wie febr ber eine ben anbern abertraffe. Jefuiten find gemeiniglich febr gelebrt, ftubieren fart, ind febr hoffich und überaus angenehm in Befellschaften: Es leuchtet ben allem, bas fie unternehmen, etwas gefali iges hervor, fo, baf es fein Bunder ift, baf fie bie Bemuther ber Leute einnehmen tonnen. Gie reben febe elten von Religionsfachen; und mofern es gefchiebet, fo urmeiben fie mehrentheils alle Streitigkeiten. Unftatt effen find fie fehr bienftfertig und willig einem an' bie hand zu geben, fo baß sie einem, wenn fle nur einige naffen merten, daß man in einer Sache ihre Sulfe ven langt, ober auch an etibas Gefallen bat, taum Zeit lakin, bavon au reben, ebe fie es fcon bewerkstelligt habeit. Uebrigens ift alles, was fie reben, fette gelehrt und anguiebm , und fann einem die Zeit nicht gern in ihrer Befet haft lang werben. Unter allen Jesuiten, mit benen ich n Canada umgegangen bin, habe ich nicht einen einzigen jefunden, ber nicht biefe Gigenschaften, und zwar in elum hoben Grade gehabt batte. Sie befigen bier im ande groffe Sigenthumer, welche ihnen von dem Ronige n Frankreich gefchenkt worden. Won ihrem prachtigen Kollegio und ihrer schönen Kirche hier in Quebec habe ich In Montteal haben fie auch eine un vorber geredet. ibsche Kirche und ein kleines nettes Haus mit einem leinen, boch libichen, Barten innerhalb. Es ift ihnen iemable barud zu thun, Pastoren ober Capellane ben cinar

Pour faire un Recolet il faut une hachette, pour un Pretre un cifeau, mais pour un Iesuite il faut un pinceau.

Reifen n. Theil.

einer Berfammling, weder in ben Stabten noch auf bem kande zu werden ; fondern fie überlaffen biefe Befchafte umb-bie bavon flieffenben Ginfanfte ben Drieftern. Uhr einzige Arbeit bier im Lande ift, Seiben zu bekehren; und in der Absicht haben fie ihre Missionarien überall. Raft ben einem jeden Dorfe ober Stadt, welche ben be: kehrten Bilben jugehört, wohnt ein ober ein vaar Gefut ten, die genau Acht geben, daß die befehrten Wilben nicht wieber jum Beibenthum juruck fallen, fonbern bag im Ges centheil all ihr Wandel driftlich fenn moge. findet man Jefuiten ben ben belehrten Deiben in Labouf fac, Lorette, Beccancourt, St. Francois, Sault Gt. Louis, und überall in Canada, ma fich befehrte Wilden aufhalten. Sie haben gleichfalls ihre Misionarien ber hen Unbekehrten, so bas sich gemeiniglich in einem groß fen, ben Wilben zugehörigen Darfe, ein Jefuite befin det, ber ben aller Gelegenheit fie babin zu bringen fucht, sich zu bekehren. Er begleitet fie bes Winters auf ihre Jago, mofellift er oft alle mogliche Beschwerbe aussit: ben muß: als ben gangen Lag im Schnee ju man: bern: im gangen Winter fast beständig unter frepem Sim mel ju liegen; sowohl ben fehlimmen als guten Wetter aus ju fenn, indem bie Bilben fich vor feiner Bitterung fceuen; in ihren Sutten, wo es oft von lauter Rloben und anderm Ungeziefer wimmelt, zu liegen, u. f. f. Und bieß alles unternehmen bie Jefuiten, thetis um bie Wil ben zu bekehren, theils wegen Staats und anderer Un Der König von Frankreich bat von ben Jesui fachen. ten einen sehr groffen Nugen. Denn sie konnen oft bie Wilden, mogu fie wollen, überreben, als Bundniffe mit ben Englandern aufzuheben, Krieg gegen fie anzufangen, alle ibt hr Pelzwerk ben Franzosen zuzuführen, den Enalanbern icht zu erlauben, zu ihnen hinzureisen, und anderesähn: Es haben aber auch bie Jesuiten nicht immer fo Denn bisweilen gefchiebet es, baff ute Tage hieben. ie Wilben, nachdem fie fich betrunten haben, fich fein Bewissen machen, die Missionarien, die ben ihnen wohnen, mubringen, welche fie bann fur Spionen ausgeben: ber fie bringen bernach jur Entschuldigung vor, bag nicht e, fondern ber Branntwein Dieselben umgebracht batte. Dieß find also die vornehmsten Beschäftigungen ber Stes iten in biesem lande. Sie geben nicht in ben Stabten erum, um Rrante ju befuchen; fie halten feine Beichte, nd wohnen keinen Begrabnissen ben. Ich babe fie auch icht in Processionen zum Andenken der Jungfrau Maria nb anderer Deiligen mit folgen gefeben. Gelten ober iemahls geben fie bier in ein Saus, um Effen ju erhale n; und wenn man fie ersucht zu bleiben und mit zueffen, thun fie es nicht gern, ausgenommen auf Reisen. Das n habe ich auch in Stabten bemerkt, baff, wenn fie fa mge, bis das Effen aufgetragen worden, zuruckgeblieben, alebenn mehrentheils weggegangen find. thigt man fie auch felten barzu, indem man weiß, baß fast immer umsonst ist. Aber ein Glas Wein ober was Eingemachtes nehmen fie bisweilen, boch auch nicht me gebeten au werden. Ein feber merkt leicht, baß gleichfam aus allen anbern wegen ihres groffen Genies ib besonderer Eigenschaften auserlesen find. Man bålt. and durchgangig bier in Canada für fehr verschlagene. opfe, bie fast in allen Dingen, Die fie unternehmen, uchdringen, und an Spitfundigkeit alle andere übertffen. Daber merkte ich auch ju mehrern mahlen, baß.

fie bier in Canada gleichfalls ihre Reinde hatten. Gie nehmen felbst nicht andere in ihre Gefellschaft auf, als ben benen fie groffe Gigenfchaften verfpuren. Dummtopfe find bier ausgeschlossen. Im Begentheil fest man bier bie Priefter fo, wie man fie befommen fann; und noch weniger ift man ben ber Wahl forgfältig, wem man einen jum Munchen machen will. Die Jefuiten, Die fich bier im kande aufhalten, find hier nicht gebohrn, fonbern alle aus Franfreich gefommen. Gie mogen nan entweber icon bamable Jefuiten gemefen, ober auch bier ju Canbe erft in ben Orben eingetreten fenn; fo iftes bod allezeit von folden lehrlingen geschehen, bie von Europa werft bieber gefommen finb. Biele von ihnen bleiben nur einige Jahre bier im fande, und reifen bernach wie Einige, (unter benen 5 ober 6 noch ber nach Europa. leben follen) bie in Canada gebohren worden; find nach Prantreich hinnber gereifet, und bafelbit, nachbem fie bie gehörigen Proben abgelegt, ju Jefuiten angenommen Es foll aber niemand von ihnen jemahls gurud worben. getommen fenn, fondern fie find alle in Frankreich geblie Bas für eine Urfach ober Staatsflugheit barun ter mag verborgen liegen, kann ich eben nicht bestimmen. Babrend meines Aufenthaltes in Quebec übergab einn von ben Prieftern, mit Einwilligung bes Bifchoffes Priefteramt, und gieng ju ben Jefuiten über. bern Prieftern mar bieß boch nicht febr mit, weil es a fabe, als batte er ihren Stand ju gering geachtet. ben Gemeinen, Die ben Jesuiten Schapung geben, w boch aller Gottesbienft von ben Prieftern gehalten, mel ber Bifchoff fest, bie Jefuiten haben nur ben Gru Weber bie Jefuiten, noch Prebiger, in ins bavon.

en hier einen Handel mit Pelgwert ober fonft etwas, sonern dieß alles gehört den Rausseuten zu.

Des Nachmittags legte ich einen Besuch in bem o genannten Seminario, ober ba, wo die Priefter alle ensammen wohnen, ab. Gie haben bier ihr abgesonberte Saus, bas von Stein erbauet, groß und mit Banjen und Zimmern an ben Seiten verfeben ift. Es ist inige Stockwerke both. Deben ben lag ein ichoner Bara en, ber voll von verschiebenen Arten Fruditbaumen ift, vic auch von allerhand Ruchengewächsen, nebft Alleen und Bangen, Die jum Spatieren gemacht find. icht von biefem Barten war unter allen, bie ich bier fabe, ie anmuthiafte. Die herren Priester bes Geminaris ims gaben ben Herren Jesuiten an Höstlichkeit und angeiehmen Umgange nicht viel nach. Und daher brachte ich ne Zeit in ihrer Gefellschaft mit vielem Vergnügen zu.

Die Vriester sind die andere Art von Beistlichen n diesem kande, welche auch zugleich davon die größte injahl ausmachen. Denn bie meisten Kirchen in ben diabten sowohl, als alle Gemeinen auf bem kande, wenn ian die bekehrten Wilben ausnimmt, werben burchge: ends von Prieftern beforget. Gie sollen gleichfalls einige lenige Missionarien haben. Dier in Canada giebt es ven Seminarien, nehmlich in Quebec und Montreal, tren ein jedes ihren Borsteber hat, ohne daß ber eine n bem andern auf einige Weise abhangen sollte. kriefter, die zum Seminario in Montreal gehoren, find le von dem Orden des heiligen Sulpicius, und bedies m nur die Wersammlungen, die auf ber Infel Monml, und ber Stadt gleichen Ramens befindlich find. Allen

Allen ben übrigen aber in biefem lanbe fleben biefenigen vor, welche von bem Seminario in Quebec herkommen. Die erstern, ober von bem Orden bes Gulpicius find alle aus Frankreich. Und man verficherte, bag man nie mahls einen einheimischen von Canada in benfelben ein: treten laffen. Aber in dem Geminario zu Quebec machen bie im lande gebohrnen ben größten Theil aus. fähige Ropfe unter ben Landeskindern biegu anzuführen, find sowohl in Quebec als zu St. Joachim, Schulen gefest, worin die Jugend im Latein und in andern ju eben bem Amte gehörigen Studen und Wiffenschaften unter richtet wirb. Man soll boch bieben in ber Bahl nicht allezeit so genau fenn, sonbern oft auch folche bazu anneh men, welche nur eine mittelmäßige Fabigfeit befigen. Im fatein scheinen einige es nicht eben fo gar weit gebracht Denn obgleich faft aller Gottesbienft von ben Prieftern auf katein gehalten wurde, und ob fie gleich täglich ihr Breviarium und andere Bucher in Diefer Sprache lafen, fiel es boch vielen febr fcwer, biefelbe iu Alle Priester aus bem Seminario in Quebec, werben von bem Bifchoff in Canada eingefegnet. Rleidung ber Priefter hiefelbft unterscheibet fich von ber Jefuiten ihrer vornehmlich barin, baff fie entweber weiffe ober hellblaue Kragen haben. Wenn fie auf Reifen maren, führten fie allezeit ihr Breviarium in einem fleinen lebernen Beutel mit fich, ben fie um ben Sals ober ben Arm biengen. Sie lafen jum oftern barin , fo , baf es schien, als waren ihnen gewisse Stude täglich aus bemselben zu lesen vorgeschrieben. Der König hatte beiden Geminarien bier im lande febr groffe Sigenthamer gefcbenft. Das in Quebes foll jabrlich feine Ginkunfte auf mebr

mehr als 30,000 livres schäßen können. Das ganze land an der westlichen Geite bes lorengfusses, von ber Stadt Quebec an, gang bis auf die Bane Gt. Paul bim' unter, gebort ganglich ben Prieftern ober bem zu nachft gemelbeten Geminario ju. Micht weniger hatten fie an verschiedenen andern Orten bier im Lande große Gigens Gie verpachteten bas land für einen gewiffen' jahrlichen Grundzins an einen jedweben', ber fich ba nies berlaffen wollte; und konnte ba nachgebends Rind auf Rind ungestoret wohnen bleiben, fo lange man nur bas bezahlte, was man sich in bem Raufbriefe fahrlich zu eer legen anheischig gemacht hatte. Gemeiniglich gab man für ein kand von 3 Arpents in ber Breite, und 30, 40, ober 50 Arpents in ber lange, fahrlich einen Ecu, wie auch ein Paar Duhner und sonft etwas tleines, als Scha-Un ben Orten, wo bequeme Bafferfalle waren, hatten bie Priefter Waffer ober Sagemublen bauen laf. sen, wo sie burch ben Mühlenzoll und bas Sagen ber Bretter jahrlich ansehnliche Gelbsummen sammleten. Das Seminarium in Montreal ist von bem ganzen Grunbe, worauf die gemeldete Stadt stehet, zugleich mit der ganzen Infel Montreal, Eigner. Es wurde mir verfidert, daß es an Grundzins sowohl von der Stadt, als von dem kande baberum auf der genannten Infel fahrlich über 70,000 Livres ziehet, ohne bas mit zu rechnen, was es für Meffen, Taufen, Beichten, Sochzeiten, Begrabnif. se und so ferner, einnimmt. Alles bas Gelb und bie Einfünfte, welche für ben Grundzins einlaufen, gehören ben Seminarien ju, ohne daß die Priester auf dem lande bas geringste bavon erhalten. Und ba bas Seminarium in Montreal, bas blos aus 16 Prieffern bestehet, mehr" Ce 4

Geld bes Jahrs bekömmt, als es nothia hat: so wird eine Summe bavon jabrlich nach Frankreich zu bem Haupt-Geminario binuber gefchicft. Der Grundzins ber für bas Geminarium in Quebec einfloß, murbe theils ju bem Bebrauche ber Priefter im Geminario, theils auch jum Unterhalte einer Menge junger leute, welche ju Prieftern auferzogen murben, angemanbt. Die Driefter, Die auf fen auf bem Lande ben ihren Gemeinen wohneten, batten ihr Auskommen von dem Zehnten, ben ihnen ihre Bubirer gaben, und von ber besondern Bezahlung, Die ihnen für die Besuche ben ben Kranten, Sochheiten u. f. f. ab getragen murbe. Un ben Orten, wo bie Gemeinen flein und die Ginkfinfte gering waren, bekamen fie von bem Könige besondere Zulagen. Wenn ein Priefter auf bem Cande alt murde und fich Berdienfte erworben hatte, murbe ihm zuweilen vergonnet, in bas Seminarium ber Stadt eingutreten, und ba feine übrige Lebenszeit jugubringen. Ein febes Seminarium bat Frenheit, bem kanbe, woven es Eigner ift, die Priefter ju feten; aber alles basübri ge verfieht ber Bifchoff allein mit Prieftern.

Die Barfüssermunche machten ben britten Orben von ben Geistlichen hier im kande aus. Bon den Fransosen wurden sie Recolets und von andern Franciscas nermunche genannt, indem sie den Regeln des heil. Franciscus folgen. Sie besitzen hier in Quedec einziemlich grosses und einiger massen hübsches Gebäude, worin sie wohnen, wie auch eine hübsche Kirche, worin sie allen ihren Gottesdienst verrichten. Daueben liegt ein grosser schoner Garten, den sie selbst fleisig bauen. Fast von eben der Beschaffenheit ist ihre Einrichtung sowohl in Mont-

Rontreol als in Trois Rivieres. Gie bemuben fich eben icht, ju biefem Orben bie ichlauesten Ropfe ju mablen, ndern fie nehmen bagu auf, wen fie befommen fonnen. Die gerbrechen fich auch nicht ben Ropf mit vieler Gelehrmfeit, und versicherte man, baß sie, nachbem sie bie Rundskleidung angelegt hatten, felten um ihre Renntife ju ermeitern, ftubierten, fonbern mehrentheils bas mige, fo fie vorber gelernet, vergaffen. Ihre Kleis ertracht ift ein schwarzer kangrock von groben Tuche, ber is auf die Abfate binab reicht. Sinten ben bem Rragen lefes kangrocks bangt bie Muge, die wie ein Beuel angemacht ift, welchen sie ben schlimmen Wetter über Diefe Müten haben vollig mit ben en Ropf ziehen. Beuteln Mehnlichkeit, welche unfere Rrauenzimmer fest in ihren Manteln tragen, welche Bewohnheit vermuth= ich erft von biefen München bergefommen ift. Das Haar rings um Daupte haben fie kleine Ralotte. ben Ropf ift fuet, und reicht nur bis auf die Ohren. Um ne Mitte bes leibes baben sie-ein schmahles kurzes Geil ion hanf gebunden, welches einige mahl um ben leib eschungen ift. Des Sommers geben sie barfuß mit holischuben unter ben Suffen, boch fo, baß ber gange Fuß iber dem Schube blos ift. Im Winter aber tragen fie Strumpfe. Sie bedienen fich feines Bembes von leinband, sondern eines wollenen Hembes oder wollenen Ranisols junachst an dem Leibe. Wenn sie in einer Proefion giengen, biengen sie ausserlich über ben Langrock inen schwarzen Mantel, ber bis auf ben mittlern Theil es leibes binab reichte. In ber Nacht liegen fie nicht ern in einem Bette, sonbern gemeiniglich auf einer Ratte oder sonft etwas hartem auf der Erde; ob ich gleich Ce s

ab und zu ziemlich gute Betten ben ihnen angetroffen habe. Sie haben bier im lande tein Gigenthum, indem fie bas Belübbe ber Urmuth gethan haben; fonbern fie leben blos von Allmofen, welche ihnen bie leute geben. Bu bem Enbe haben fie ihre Fratres ober fungen Minde, welche mit einem Gade in die Baufer geben, und balb bieß bald jenes, was fie nothig haben, als Solf, Brot, Auf bem lande haben fie feine Rleifch u. f. f. begebren. Doch follen fie bisweilen ben ben Bilben Gemeine. Aber in einer jeben Beftung, wo Misionarien abgeben. 40 Mann fich befinden, balt ber Ronig einen von Diefen Munchen, anftatt eines Priefters, welcher bafetbft ben Gottesbienft verrichtet, die Beichte balt, bas Abendmahl reicht und abnliche Verrichtungen bat. Ein folder bat bann von bem Ronige bafur fren Effen, Bohnung, Muf. martung, und mas er nothig bat, wie auch aufferbem 200 livres bes Jahrs jum Gehalte. Die Hälfte von biefem Belbe ichidt er ber Communitat, von ber er ift, au, nehmlich entweder nach Quebec ober Montreal, und Die andere Halfte wendet er ju feiner Mothburft an. Auf ben Ronigl. Schiffen werben auch gemeiniglich nicht an bere Priefter als biefe Munche gebrauchet, welche bier beswegen als bes Ronigs leute angefehen wurden. Wenn ein hauptpriefter \* auf bem tanbe ftirbt, und bie Stelle in ber Gile nicht befest werben fann : fo ichickt man einen bon biefen Munchen babin, um bem Gottesbienfte bor: gufteben, bis man einen neuen Priefter ernennen fann. Gin Theil von biefen Munchen fommt aus Franfreid, andere aber werben von leuten, die in Canada gebohren find,

<sup>&</sup>quot; Paftor.

ind, genommen. Ausser diesen München giebt es hier im lande keine andere, ausgenommen, daß ein Augustiners munch, oder sonst einer, bisweilen auf einem hieherfahrens den Schiffe des Königs mitfolgen kann. Er geht aber unch zugleich mit demselben weg, und bleibt hier nicht prück.

Des Morgens spatierete ich jus Vom eilften. gleich mit bem Ronigl. Urate, bem Beren Baulthier, vor ber Stadt, theils um Pflanzen zu fuchen, theils um bas Nonnenkloster zu besehen, bas in einiger Entfernung von Quebec liegt. Dieses Rloster, welches prachtig von Stein erbauet ift, liegt an einem anmuthigen Orte, und ift mit Medern, Wiesen und Laubwaldern umgeben, wovon beides die Stadt Quebec und ber foreniffuß fehr gut mahrgenommen werben fann. Ein Sofpital, welches für alte arme leute, Rruppel u. f. f. eingerichtet ift, macht bier tinen Theil bes Rlofters aus, und ift in zwen Gale ein-Der eine ift nehmlich ben Mannspersonen, and ber andere ben Pravensleuten gewihmet. Die Mon= nen warten benderlen Geschlechtern auf; boch mit bem Unterscheibe, baf fie nur fur bie Mannspersonen bas Effen jurichten, baffelbe ihnen hinein tragen, ihnen Arztneimittel eingeben, bas Effen von bem Tifche megiten, und die übrigen Geschäfte den Mannsleuten überaffen; baß fie aber in bem Gaale, wo fich bie Frauenseute befinden, alle Aufwartung beforgen. Uebrigens. var die Ginrichtung mit ben Betten und f. f. eben bieelbe, als in bem oben befchriebenen Sofpital ju Quebec. Immir eine befondere Gunft ju erzeigen, hatte ber Bifchoff uf Begehren bes Generalgupernors, Marquis la Galiffo. niere,

viere, mir auch verftattet, in dies Rlofter ju geben, wo: bin fonft teine Mannsperfon ohne feine Erlaubnig fom: men fann, und welche Ehre einem fonft felten wieberfabrt. Ich murbe in ber Gesellschaft bes Herrn Gaulthier von ber Aebtiffin fast in alle Zimmer geführt, und von einer groffen Schaar Monnen begleitet. Die meisten von de: nen, die fich bier befinden, find von abelichem Sertom Die eine, so mir folgte, war eines Guvernors Tochter, welche eine vornehme Mine batte, und febr fart gemachfen mar. Gebr viele von ben Monnen waren all: baben gab es aber auch viele junge, bie recht gut aus Es schienen alle in biefem Rlofter weit mehr gefälliges Wesen beibes in ber Rebe und ben Beberben ju befigen, als in bem vorigen Rloffer. Die Zimmer ma: ren bier eben fo, wie in bem vorigen eingetheilet, nur baf man in ihrem Schlafgemache etwas mehr hausgerathe Das Bett war nehmlich mit blanen Worbangen behangen, man fabe ein paar fleine Byroen und einen Fleinen Tifch barzwischen, ein paar Stuble und einige Bilber an ben Banben. Es war aber in feinem Zim mer ein Ramin ober eiferner Ofen. Als ich barnach frug, wurde mir jur Antwort gegeben, bag fie auf alle Weife ihren leib tauben muften. Aber in ben Zimmern ober Galen, wo fie benfammen fpeifeten, wo fie bes Tages mit einander arbeiteten, und mo fie lagen, wenn fie in eine Rrantheit fielen, waren allezeit eiferne Defen. sabl ber Monnen biefelbft ift nicht bestimmt, boch fabe ich bier eine gute Schaar. Es murben bier verschiebene in ben Studen unterwiesen, welche ihren Rlofterorben betreffen. Diese waren biejenigen, welche fich angegeben batten, Monnen ju merben, und fest bie Prufung que: bab

halten follten. Die hatten bier auch fleine Mabgen, welche ihre Eltern bieber geschicket, bamit fie von ben' Nonnen in bem Christenthum und in Rrauenzimmerars beiten unterrichtet murben. Wenn fie bief gelernet bas ben, werden fie von den Elfern wieder jurud genommen. Diefes Klofter fieht von weiten wie ein Vallaft aus, und man fagt, bag es von einem Bifchoff, ber bier auch in einem Chor ber Rirche begraben liegen foll, gestiftet mor-Wir botanisirten ben Vormittag etwas auf ben ben. Biefen, welche ba in ber Dabe lagen, und giengen bernach jur Mittagszeit jum Rlofter jurud, wofelbft wir ben einem Dater Reccolier, einem alten ehrmurbigen Manne, ber bier bem Amte eines Priefters vorstund. Das aufgetragene Effen war blos von Monfpeiseten. Und es bestund wohl in so vielen und nen zugerichtet. verschiedenen Berichten, als man ben ber Tafel eines Eben fo fchentte man Wein groffen Berren finden kann. bon mehrern Arten ein. Unter ben vielen Confituren. welche zu Ende der Mablzeit vorgesett murben, maren auch diefe, weisse Canadische Ballnuffe in Bucker, und Birnen und Aepfel in Buder ober Buderfprup eingemacht, Aepfel in Weingeist vermahret, fleine Citronen von ben Amerikanischen Inseln in Bucker, Erbbeere in Bucker. fprup, und die Burgel ber Angelick in Bucker eingemacht. Diefes Rlofter foll ziemlich groffe Ginfunfte ziehen. hatte oben auf bem Bebaude einen fleinen Thurm mit eis ner Klocke. Wenn man bebenft, wie groffe Begenben hier in Canada ben verschiedenen Rloftern, ben Jesuiten, Prieftern und verfcbiedenen Berrichaften gefchenkt und abs getreten find: fo scheinet es, als wenn ber Ronig nicht febr viel für fich felbst zurückbehalten hatte.

Die Zindbeere, und zwar unsere gewöhnlichen, wuchsen häusig auf den Anhöhen neben Aeckern, Strömen und Bachen, so daß die Zweige bisweilen von den Beeren ganz roth aussahen. Sie waren jest zum Theil reif. Diese Beere waren eine von den Früchten, die auf Tellern als ein Desert gleich nach der Mahlzeit aufgesetzt werden; und dann ist man sie entweder wie sie auf dem Teller liegen, oder mit süsser Milch und Zucker dazu gerieben. Sonst verwahrete man sie auch im Winter zu eben der Absicht auf die Weise, daß man die Beere, nachdem man sie in Zuckergläser geschüttet hatte, mit Zuckersprup begoß.

Der Vogelbeerbaum \* war ziemlich gemein in ben Walbern.

Der Mordoskwind wurde von allen für den durch: bringenoften an biefem Orte gehalten. Gebr viele, fo gar von ben vornehmften, verficherten mich, bag biefer Wind, wenn er im Winter fart blafet, fich fo burch siem lich bicke Mauern burchbringet, daß bie gange Wand an ber innern Seite bes hauses mit Schnee ober einem biden Reif überzogen wird. Ja, wenn jemand alsbann ein Licht an biefer innern Seite, wohin ber Wind ftreichet, ben einer bunnern Mauer anfest; fo foll es faft verlofden Diefer Wind macht, bag Steinhaufer und mollen. Schorsteine an ber nordöstlichen 'Seite bald Schaben nehmen, fo bag bie Mauer fich ba schiefert, und ber Thon mit bem Ralf fich absonbert und wegfällt. fie oft auf biefer Seite genothigt, bas haus auszubeffern. Der

\* Sorbus aucuparia.

Der Nord-und Nordostwind werden auch hier für die illerkältesten gehalten. Des Sommers führt der Nordsstwind gemeiniglich Regen mit.

Der Unterscheid zwischen dem Climate in Ques bec und Montreal, wurde von allen als sehr groß bes schrieben. In Montreal ist der Wind und die Witterung oft von ganz anderer Art als in Quebec. Der Winter ist auch da ben weiten nicht so kalt, als an dem leist ges nannten Orte. In Montreal wachsen sehr schöne Virnen. Aber hier in Quebec wollen sie nicht fort: sondern der Baum verfriert oft im Winter. Gemeiniglich regnet es mehr in Quebec des Jahrs, und der Frühling kommt da später, der Winter aber zeitiger, als in Montreal. Im Gegentheil werden des Sommers alle Früchte eine Woche oder darüber eher an dem lestern Orte reis.

Dom zwolften. Des Nachmittags begab ich mich mit meinem Bedienten Jungftrom aufferhalb ber Stadt, um auf dem kande ein paar Tage zu bleiben, bas mit ich besto besser seben konnte, was sich hier in ben Balbern fur Bewächse befanden, und wie bas land beschaffen Damit wir besto besser fortfommen mochten, batte der Generalguvernor Marquis la Galissoniere einen von en Bilben in Lorette hohlen laffen, ber uns ben Beggeis jen, und ben Bebrauch, ben die Wilben von ben bier milb vachsenden Pflanzen machen, bekannt machen follte. Diefer mar ein gebohrner Englander, mar aber vor 30 Jahren von den Wilden in Lorette, als er noch ein Rnabe par, gefangen, und von ihnen als Rind, anstatt eines von bren Angehörigen, ben die Feinde umgebracht hatten, Er hatte von ber Zeit an sich ufgenommen worden. bestan

beständig ben ihnen aufgehalten, die katholische lehre an genommen, fich mit einer Bildin verhebrathet: und jest fleibete er fich, wie bie anbern Bilben, und tonnte gut Englisch und Frangofisch, nebft verschiedenen ber ben Bil ben üblichen Sprachen reben. Bur weitern Erlauterung besienigen, mas ich nun gesagt babe, will ich bier nur Fürglich melben, baß die Wilben in dem nordlichen Ame rifa gemeiniglich bie Bewohnheit haben, die Befangenen, Die fie im Rriege gemacht, anftattibrer Angeborigen, bie Le verlobren, aufzunehmen; ba bann ber Befangene eben bie Bortheile, welche ber Tobte gehabt bat, geniesset, und jest als ber nachste Blutsfreund angesehen wird. Inden Rriegen zwischen ben Franzofen und Englandern bier im Lande, haben die Wilden, welche mit den Frangofen in Bundniß fteben, viele von beiberler Gefchlecht in ben Englischen Pflanzortern zu Befangenen gemacht, und fie bernach an Rindes Statt angenommen und mit wilden Mannern und Krauensleuten verhenrathet. kommt es, daß das Geblüte der Wilden hier in Canada, ju fetiger Beit, febr mit bem Europaifchen vermischt ift, fo, baß ein groffer Theil von ben jett lebenben Wilben ihren ersten Ursprung von Europa berleiten. mertwurbig, bag ber größte Theil ber Europaifchen On fangenen, die fie bergestalt im Kriege gu fich genommen, und unter fich einverleibet haben, insonderheit, wenn es in ihrer Jugend geschehen ift, niemahls wieber in ihrm Beburtsort haben jurud geben wollen, obgleich ihre Elten und andere von ihren nachsten Angehörigen ben ihnen ge wefen, und fie baju ju überreben gefucht baben, und wem Sonbern fu es auch in ihrer Frenheit gestanben ift. haben lieber die frene lebensart der Wilden geniesen wie len en, als ben ihren eigenen Leuten ben Europäern zu woh en: und die Kleidung der Bilden angelegt, und fich 19th benfelben in allen Stucken gerichtet. Man hat fie wher nicht leicht unterscheiben tonnen, nur baß fie ber haut nach weiffer gewesen find. Es giebt auch einige Benspiele, baf so gar bie Arangolen von felbiten m ben Bilben übergegangen find und ihre Lebensart angenom= nen ba**ben**. Im Begentheil aber bat es fich taum juge-Ragen, baft fich einer von ben Bilben zu ben Europäern inbegeben batte, und ihrer lebensart gefolget mare. Bonbern wenn fie im Rriege ben Europäern in bie Sinbe tefallent: fo haben fie boch immer Belegenheit gefucht, zu en Ibrigen wieder bingukommen, wenn es gleich einige Jahre nach ihrer Befangenschaft gewesen, und ihnen alle die Frenheiten, die ein Europäer jemable genoffen bat, erstattet worben finb.

Das land, wo wir heute burchwanderten, war fast berall entweder zu Medern, Biefen ober Beiben angemandt. - Raft überall ftellten fich Saufer und Sofe, berriche Aeder und icone Biefen bar. Reben ber Stabt par das kand ziemlich eben, und bin und wieder von eis em Bathe mit flar fliessenben Baffer burchschnitten. Die Bege waren febr gut, breit, eben und zu beiden Geis m, wo bas Erbreich niedrig war, mit Graben umgeben. Beiter von ber Stadt ab, fieng fich bas land mehr und iehr, und zwar zu einer ansehnlichen Sohe zu erheben t, und bestund aus einem Absase über bem andern. liefe Anhohen maren boch ziemlich eben, meiftentheils ne Steine, und mit einer guten und reichen Erbe bes dt. Aber etwas unter berfelben lag mehrentheils ber Reisen 11. Theil.

hier überall befindliche schwarze Raltschiefer, ber in sehe Pleine Blatter gerfällt, und in ber Luft germittert. Ginige Schichten bavon batten eine borizontelle, andere aber eine fenfrechte Lage, ober fo, bag ber eine Rand fich aufmarts und ber anbere niedermarts febrete. cich habe auch an andern Orten bier um Quebec mabrgenommen, bağ biefer Rallichiefer eine folche fenfrechte Richtung hat. Alle biefe Anbohen maren angebauet. Man nahm auf benfelben bin und wieder hubsche Kirchen, groffe vortrefliche Medet, schone und moblgebauete Bofe mahr. Biefen lagen meiftentheils unten in ben Thalern, boch waren auch einige auf ben Unboben. Hier batte man eine fcone Aussicht. Rach Offen lag Quebec welches von bier febr gut gefeben werben tonnte, und einen Theil bes korengfusses erblickte man auch. Weiter weg nach ber füboftlichen Seite biefes Fluffes, zeigte fich eine lange Reihe von boben Bergen, welche mehrentheils mit bem Rluffe gleichlaufend, ob gleich viele Meilen von bemfelben weg waren. Dach Westen wiederum verwandelten fich bie Berge, in einiger Entfernung von biefen Unboben in eine andere Reibe von febr boben Bergen, bavon ber eine fast neben bem anbern lag. Diese liefen gleichfalls parallel mit bem Bluffe ober obngefahr von Guben nach Dierben. Diese boben Berge besteben aus grauem Rels, ber aus verschiebenen Steinarten zusammen gesett ift, wovon ich unten weiter reben werbe. Bon biefen icheinet man einen Beweis nehmen ju tonnen, bag ber Raltichiefer eben fo alt, als ber grave Rels, und nicht in ben fpatern Beicen erft entftanben fen. Denn bier liegen biefe ungeheuer groffen grauen Felfen au oberft auf biefen Boben, welche aus bem ichwargen Ralfichiefer bestanben.

Die erhabenen Wiefen in Canaba find vortreflich. mb haben vor benen, welche ich um Philadelphia und n ben Englischen Pflangortern bes nordlichen Amerita ac. then, offenbare Borgige. Te weiter ich in biefem Lande inch Morden tam, besto schonere Wiefen, und besto biche ern und auserlesenern Grasmachs bemerkte ich. Dier eftund fast alles Gras auf ben boben Wiesen aus einers m Bewächsen, nehmlich aus einer feinen und weichen lbanderung der schmablblatterigen Dog \* Denn ie fleinen Aehren \*\* enthislten entweder bren ober vier Gie waren aber aufferft flein, fo, bag man as Gras leicht für eine Agrostis batte anseben konnen. brigens aber maren Die Samen an ihrer Befestigung nit warten Saaren bewachsen. Das andere Gemachs. somit die Wiesen besetzt waren, ist der weisse Wiesens Diefe beiben machten fast allein bas Deu auf m Biefen aus, fie funden bicht und bid, und bie Dog dar siemlich lang, aber sehr fein. Unten an der Wurzel er Doa war die Erbe gang mit bem weissen Rlee bebedt. finen feinern und bichtern Wiefenwachs, als berjenige. en man bier fand, konnte man fich kaum munichen. Raft le Wiefen waren ebemable Lecker gewesen, wie man aus m Burchen, die noch übrig waren, sehen konnte. **Gie** innen bier nicht mehr als einmahl im Sommer abaes abet werben, indem der Frühling febr fpat einfalle.

3f 2

Anfei

Poa (angustifolia) panicula diffusa, spiculis quadrissorie pubescentibus, culmo erecto tereti. LINN. Flor. 81.

<sup>\*\*</sup> Spiculae tri-vel quadriflorae, minimae, femina basi pubescentia.

<sup>\*\*\*</sup> Trifolium pratense album C. B.

Unjego war man in voller Beschäftigung, bas be abjumaben und einzuerndten, und man fagte, daß ber An fang bamit vor ohngefahr einer Boche gemacht worde Man verfährt baben auf folgenbe Art. Sensen find von eben ber Beschaffenheit, wie unfere ge wöhnlichen Schwedischen. Die Mannspersonen machen bas heu ab, und bie Frauensleute fcharren es mit ben Rechen gufammen. Bon beiberlen Befchlechte fieht mar Das Deu wird auf eber Meich viele auf ben Wiefen. Die Weife wie ben uns herumgewandt, aufgeschobert, u. f.f. hur baß bie Wertzeuge etwas verschieben finb. Rechen ift bem Ropfe nach furger als ben ben unfrigm, bat zu beiben Seiten Zahne, fo baß es gleich viel ift, mil de Seite bes Ropfes niebermarts gelehrt ift, und ift du ben plumper gemacht. Mit biefem wirb bas Beu in Schwaden, nachdem es eben abgemahet worden, verthein Noch mehr aber bebiente man fich folder gurien, Die ich oben \* ben ber heuernote in England befchrieben babe, nur baß biefe in Canada von Solz waren, find ziemlich behende. Man begieng aber bier ben fel ter, baß man fich ihrer fast allein bediente, wenn b Deu in Schobern gehäufet wurde, um von ber Bi weggefahrt ju werben, und bie Rechen vergaß man t ben gang und gar. Dieburch gefchieht, bag vieles v bem abgemäheten Beu auf ber Biefe gutud gelaffen wit indem bas Beu niemable mit ber gurte fo gut und fog nau als mit bem Rechen zusammen gebracht werben fan Auf ben Wiesen sabe man teine Höcker. Das in Sa bern aufgehäufte trockene Deu warb auf Rarren weg füß

<sup>&</sup>quot; In bem zweiten Theile auf ber 45ften Seite-

tort, welche mehrantheils furge Rorbe ju ben Geiten Der heumagen mit vier Rabern und ber heus wen mit Rufen word ich bier niemable ben ber Deuerubte Die Heukarren murden entweder von Pferden ewahr. der Ochfen gezogen. Man spannt gemeiniglich zwen: Eben fo balt man es mit ben bferbe an einander. hien, welche hier allezeit ben ben Hornern, niemable: ber ben ben Bugen gezogen werben. An febr vielgn Biesen waren Scheunen. Sonst brachte man es nach m hofe bin. Auf feuchten Wiesen gebrauchte manegelformige Deuftaneta. Meistentheils waren die Biem nicht umzäunet. Denn bas Bieb gieng theils in Unern, theils auf Weiben an einer andern Seite des Wal-148, und war ba, wo man es nothig fant, mit Biebbiren berfeben.

Die Aecker waren ziemlich groß. Man wurde irgends eines Grabens gewahr, ob er gleich an verschiesenen Orten nothig gewesen ware. Sie waren alle in bmable Erhebungen mit Furchen barzwischen, ohngefähr oder 5 Ellen zwischen einer seden Furche vertheilet. die senkrechte Höhe in der Mitte der Erhebung gegen m Boden der Furche betrug bennahe eine halbe Elle, num mehr. Man hat hier lauter Frühlingssaat. Denn eil die Kälte im Winter die Saat verzehrt: so säet man chts im Herbste aus. Das meiste, was hier ausgesäet weben, war weisser Weizen \*. Hier traf man auch mlich große Erbsenländer, wie auch viel Haber, an igen Orten Rocken, und verschiedentlich Gersten an.

<sup>\*</sup> Agnhwete.

Rohl, Kürbisse und Melonen waren fast ben jedeml besindlich. Die Necker wurden nicht jährlich besätt, dern man ließ sie alle zwen Jahr brach liegen. brachliegende Feld bepfingete man gar nicht des Som sondern das Unkraut konnte fren darauf wachsen; mit dem Vorbehalte, daß das Vieh den ganzen Sod daselbst weidete. Es waren keine Rainen auf dem sondern nur an den Seiten. Da die Höse von ein abstunden: so hatte ein seder kandmann seinen Und seine Wiese für sich besonders. Denn hier wusten eswas von einer Theilung der Felder.

Die Zäune kamen mir beute febr baufig Denn ba ein jedweber Sof mit feinem 34 ficte. ber Wiefe von bem andern getrennt war, und bis von keiner starken Aussaat waren: so verursachte Berheerung bes Gehölzes ein febr groffe Menge Es gieng noch, so lange bas kand neu w man zu einem fast überflüßigen Balbe Zugang b Da aber niemand barauf bebacht mar, mit einen Schate fparfam umzugeben: fo wird es binkunf famer fenn, fein But wohl zu umgaunen. war auch schon an vielen Orten, vornehmlich na Stadt fo umgehauen, bag, wenn bie Baune, w noch stehen, verfault fenn werben, man bier fenn wird, hecken ju pflanzen. Gine Sache, b ihnen noch nicht wird geträumet baben. bann für ein Blud schaten tonnen, bag eine M bem coccinellfarbenen Sageborn \*\* bier wacht,

<sup>\*</sup> Tegstifte.

<sup>\*\*</sup> Crataegus coccinea.

gleichfam bereit ftebet, und fich biezu überall nuf ben durreften und magerften Unboben rings um bie Stadt an-Blucklich waren fie, wenn fie ben Zeiten baran bietet. ju gedenten anfiengen. Die Baune maren fest faft burch: gangig von einerlen Art. Gie bestunden alle aus ber abendlandischen Thuna, welche fie zur Groffe ber Zaunftangen zerspalten hatten: fle maren aber nur anberthalb eber zwen Ellen lana. Diefe flieft man mit bem einen Enbe dicht neben einander, und folglich fenkrecht in die Erde. In dem obern Ende waren fie durch borizontell lingende Stangen befestigt, welche entweber an einer ober beiben Geiten ber fenfrecht ftebenben Zaunftangen fortliefen, und an benen fie oft mit Reifern von Efche ober fonft einem andern Baume angebunden waren. Es waren bier feitwarts feine Stugen ober Pfable, um'ben Zaun fest du machen, gefest. Bon ber Art waren fast alle bie Zaune, die ich biesen und die folgenden Tage in so groffer Menge erblickte. Einige wenige von ihnen waren boch faft fe, als unfere fo genannten Faollfedgor \* eingerichtet, boch mit bem Unterscheibe, bag bie Pfable bier in bie Erbe eingestoffen waren. Die vorerwähnte Thuna foll unter allen Baumen an Diefem Orte ber allerbefte ju folden Baunen fenn, indem fein Sols fo febr ber Saulniff in der Erde, als dieses, miderstebet. Denn es balt an folden Orten ein ganzes Mannsalter aus.

Die Zäuser auf bem kande waren sowohl von Stein als von Holz. Die von Stein bestunden nicht Ff 4 aus

<sup>&#</sup>x27; Faltenkeiten. Man sehe die Figur davon in meiner Bahusfischen Reisebeschreibung, auf der 284sten Seite.

aus Ziegeln. Denn bier batte man noch feine Biegeb Sonbern man bediente fic butten von Etheblichfeit. an bem Gebrauche mehrentheils blicher Steine > Die am nachen in ber Neachbarschaft zu finden waren, ver: nehmlich aber bes schwarzen Kalfsteinschiefers. Als man biefen in bem Berge brach, war er noch fest und smanern bienlich. Er zerblatterte fich zwar nach ei Doch batte biefi nicht fo viel auf fich, inbem er bemobngeachtet in ber Wand felte faß, und nicht andeinander fiel. In Mangel beffelben führte man bas Boande aus Rale : ober Sanbfleinen, ja bisweilen auch aus graven Relefteinen auf. Die Mauern bet Steinhaufer warm ziemlich bick, gemeiniglich zu einer Elle, Bum Ralle batte und kelten ober niemahle barunter. Die meiften Saufer aber man fast übergli Zugang! waren noch von Hole, und entweber auserlich mit Kall beworfen und geweisset, ober auch nicht. Die Balten in ber Mauer wurden an ber Ede bes Bebanbes, ohne baf die Fuge bervorragete, ober fo wie es an ben Eden unserer bolgernen Rirchen gemeiniglich aebrauchlich Doch ließ man ba, wo fie ift, jusammen geschlagen. in einander giengen, teine Bahne ober Sacten, um ben Balten, damit er sich nicht versebieben ober ausfahrm mochte, au besestigen : fondern ein Pflock wurde fenfrecht burch die Ruge geschlagen, um fie feft zu halten. Mauern waren nirgends mit Moos verdichtet, ob man benfelben gleich leicht aus bem Bebolge batte ethalten konnen: fenbern anftatt beffen war. Thon in die Fugen und Spalten eingeschmient. Gelten mar ein haus mehr als eine Wohnung boch. Die genster waren allezeit an ber innern Seite ber Band, und fast niemable an Det

ber auffen, wofern winn nicht boppelte genfter batte, Die Scheiben maren in Sol, mit Rutt, niemable aber in Blen eingefaffet. Dier jungchit an ber Stadt gebrauchte man foft überall Renfter von Blas; weiter men aber vertrat mehrentbeile bas Davier bessen Ben ber Defnung ber Kenfter rubeten Diefelben Stelle. auf Saken, wie ben uns. Der guffbaden war von hols, an einigen Deten auch nur von Thon. Mittelbach lag auf 3 ober 4 groffen biden Sparren. und bemand and einer ober auch bismeilen aus zwen Schich: ten Brettern über einander, worauf gar nichts von Moos Baumrinde, Erbe oder fonft einer Fullung fich befand. Und giong baher die meifte Warme ohne besondere Bine berung mieben meg. In ber Stube mar entweder ein Ramin ober Ofen ober auch beibes qualeich. Die Ramine find, wie unfere gewohnlichen fleinen Edfamine, felten bon Biegeln, fonbern von einem folden Steine, ben man in ber Rabe fant, aufgemauert. Und wenn er nur ein Ralfflein mar, fo batte man both einige grave Relefteine, bie man junachit an ber Beuerftatte gefest, aufgesucht. Der Ofen mar ber Gestalt nach ein langliches Biered. Emige waren gang und gar von Gifen, zu ohngefahr anberthalb Ellen, ober etwas weniger in ber lange, gober 4 Bierteleffen in ber Sobe, und bennahe 3 Biertelellen in ber Broite gemacht; wolche efferne Defen insgesamt ben dem Eisenwerke in Erois Rivieres gegossen wurden. Un. dere bestunden aus Ziegeln oder Stein, und waren nicht biel gröffer als ber eiferne Ofen, boch machte febergeit eine tifende Platte ben oborn Boben biefer fteinernen Defen ous. Beibe biefe Defen ftellte man auf die Erbe hin, und der Rauch von ihnen wurde durch eine eiserne Röhre

Robre ju bem Schorfteine bes Ramins hingeleitet. Des Sommers wurden fie gemeiniglich ben Seite gefest, bamit es in ber Stube um fo viel geraumiger murbe: muffe bier nichts von Rlappen, weber ben ben Raminen noch Defen, fonbern bie Barme gieng burch ben Schorffein fren binauf. Dieg gieng noch einiger maffen in ei nem neu angebaueten kande an, wo man noch viele Bab ber bat. Dach wenigen Jahren aber werben fie gezwurgen fenn', bie Reuerheerbe von Frankreich au vergeffen, und gerne Rappen anlegen, wofern fie anders in einem fo talten Lande, als Canada, ein einziges Soly in bem Balbe noch behalten wollen. Das auffere Dach war fast immer febr fteil und fchrage, und entweber von Stalianischer Art, ober auch mit Giebelmauern; ben beibes war gebrauchlich. Es war gemeiniglich mit langen Brett tern bebectt, welche nicht wie gewöhnlich, mit bem einen Enbe gegen ben Sparrbalten, und mit bem anbern ge gen bie Datischwelle, fondern borigontell ober quer über bem Dache tagen, fo bag bas eine Ende fich bem einen, und bas andere bem andern Giebel gutebrete. Ein jebes Brett bebecte mit bem untern Rande ben obern Rand bes nachft barunter liegenben Brettes, bainit fich ber Regen nicht burchbringen möchte. Der Schindelbacher bediente man fich 'nicht, weil man fie fur febr geneigt Beuer zu fangen hielte; baber fie auch in Quebec gang In bem Bohnhaufe nahm man lich verboten waren. felten Strobbacher mabr. Aber ber Biebstall und bie Scheune waren gemeiniglich bamit bebectt. Und the man fie gebrauchte, waren fie mehrentheils fehr boch und fleil. In bem Bohnhause traf man bey einem jedweben Bauer gemeiniglich 3 Bimmer, bie mit ihren Senerftatten verfo ben

hen waren; nehmlich eine Küche und zwen Rammern, ober eine Käche, Stube und eine Kammer an. Der Backofen flund nicht in dem Gedäude, sondern allezeit auf dem Hofe für sich allein. Er war entweder, obgleich sehr selten, aus Ziegeln aufgemanert, oder aus solchen Steinen, die man in der Nähe hat bekommen können, und die man sehr stark mit Thon überzogen hatte. Am allergedräuchlichken war doch, sie aus lauter Thon zu versfertigen. Oben bedeckte man sie mit Bork oder einem andern Dache. Der Viehstall und die Scheume war ten sast auf eben die Art, wie in Upland und Westgothe land ben den Bauerhösen gebräuchlich ist, gedauet. Doch waren die Scheumen an den meisten Orten völlig so eingerrichtet, als ich sie in meiner Bahusischen Reise \* beschries ben und abgezeichnet habe.

Des Abends kamen wir in Lorette an, wo wir ben gefuten Herberge nahmen.

Dom dreyzehnten. Des Morgens frühe seiften wir unsere Reise durch ben Wald zu den hohen Bergen, die daselbst lagen, fort, um zu sehen, was man daselbst sur seltene Gewächse und andere Merkwürdigkeiten sinden könnte. Das kand war anfänglich meistentheils eben, und überall mit einem dicken Gehölze überwachsen, ausgenommen, wo ein Sumpf oder Morast anstieß. Fast die Halfte von den Gewächsen, die man hier fand, waren solche, die in unsern Gehölzen und Morasten in Schwesden gemein sind.

Man

Man erblickte hier wilde Kirsebbamme von zwem orlen Arten, welche doch nur Abanderungen senn werden, ob sie gleich in einem und dem andern Stücke von einander ziemlich unterschieden waren \*. Es waren beide hier in Canada sehr gemein. Beide hatten rothe Beere. Ben der einen Artoder dem so genannten Cerister, schmecksen sie, wie die Beere unserer Alpkirschen, zogen die Zunge start zusammen und blieben im Halse studen. Die Beeren der andern Art aber hatten eine ungewehme Saure, und waren von einem lieblichen Geschmacke.

Die dreyblätterige Mieswurz \*\* wuchs in sehr grosser Menge in dem Balde. Un vielen Orten überzog sie allein die Erde. Sie mahlte vornehmlich solche Stellen, die mit Moos bedeckt, aber doch nicht allzu naß warren, und hatte den Sauerklee \*\*\* und das nach den Alpen genannte Stephandkraut \*\*\*\* zu ihren Caumerraten. Ihre Samen waren noch nicht reif. Die meisten Stengel dieser Nieswurz aber hatten keine Samen. Dieses Bewächs wird überall in Canada von den Franzosen Tissavoyanne jaune genannt. Die Blätter und Stengel derselben wurden von den Wilden gebraucht, um eine schone gelbe Farbe verschiedenen Arbeiten, die sie aus

Die eine Art, die von den Franzosen in Canada Cerisier gu nannt wird, habe ich in meinem Lagebuche folgender gu stallt beschrieben: Cerasus foliis ouaris serratus, serraturis profundis fere subulatis, fructu racemoso; und die andere: Cerasus foliis lanceolatis crenato, serratis acutis, fructu fere solitario.

<sup>\*\*</sup> Helleborus trifolius.

<sup>\*\*\*</sup> Oxalis Acetosella.

<sup>\*\*\*\*</sup> Circaea alpina.

bereiteten Fellen gemacht hatten, zu geben. Die Franzofen, welche bieß von ihnen gelernt haben, farben beibes Wolle und andere Sachen mit dieser Pflanze gelb.

Wir manberten hernach mit vieler Mube einen von ben bochften Bergen, Die bier maren, in bie Sobe. Th. ward aber, nach bem ich ihn erstiegen und genau unterfucht batte, nicht wenig ungehalten, baf ich nicht andere Baume ober Kränter, als bie, welche ich vorher oft hier in Canada gesehen batte, antraf. Der Berge inbem er mit einem boben Behölze übermachfen war, ließ uns and nicht bas Bergnugen, von beffen Gipfel eine frene Musficht zu haben. Und obgleich biefer Berg fich vor allen andern empor bob, fo hatten wir boch fur unfer mibfa. mes Rlettern fo gut als nichts. Die Baume, melde bier wuchsen, maren bie Sainbuche mit bem Bunghmen Oftrya, ber Amerikanische Ulmenbaum, ber rothblumige Ahornbaum, ber Buckerahornbaum, ber Ahornbaum, ber bie Branbichaben beilet (welchen ich noch nicht beschries ben habe.) bie Buche, unfere gewohnliche Birte, bie Buckerbirke \*, ber Bogelbeerbaum, bie Canabifche Richte Deruffe genannt, ber Mehlbaum mit gezachten Blat. tern \*\*, die Eiche, ber furg vorher befchriebene milbe Rirschbaum Cerifier genannt, und ber Beere tragende Tarbaum.

Die Micken sahen wir in dem Gehölze in gröfferer Menge, als wir es gewünscht hatten. Rach ihrem Bisse lief die Haus in eine Menge Beulen auf, so daß es groffe

<sup>\*</sup> Betula nigra.

<sup>\*\*</sup> Viburnum dentatum.

groffe Mahe kostete, das Amt des Barbiers zu verrichten. Die Jesuiten, welche in Lorette wohneten, sagten, daß das zuperläßigste Verwahrungsmittel gegen ihren Anfall ware, sich gut mit Fett über das Gesicht und die unbebedten Stellen des Leibes zu schmieren. Das kalte Waffer aber schlugen sie als die beste Heilung ihres Bisse vor, wenn man den Ort gleich, nachdem sie gebissen, damit wüsche.

Des Abends tamen wir wieder nach lorette jurud, nachdem wir die Gewächse von einiger Erheblichkeit, der wir heute gewahr worden waren, genau angezeichnet und beschrieben hatten.

Dom vierzehnten. Lorette ist ein Dorf, web des 3 Krangofische Mellen von Quebec westwarts liegt, Es wird fast von lauter Indianern von bem Suronifden Bolte bewohnt, welche befehrt worden find, und bie Ich mischcatholische Lehre angenommen baben. liegt neben einem fleinen Strom, ber fich ba mit einem ftarten Braufen über eine Rlippe hinabwirft, und eine In vorigen Sage : und Meblmuble in Bewegung fest. Beiten, und als ber noch jest ba befindliche Pater ber Jesulten babin fam, wohnten alle Bilben in ihren as wöhnlichen Sutten, die so wie ber kappen ihre gemacht maren. Machgebends aber haben fie biefen Bebrauch verlaffen, und fich in Unfebung ihrer Gebaube, nach ben Rrangofen gerichtet. Best bemerkte man ben ben Bilben, bie bier mobnten, burchgangig folche Baufer wie bie Frangofen haben. Ginige wenige waren von Stein, bie meilten aber von Holz. In einem fedweben Daufe befanden fich awen Zimmer, nehmlich bie Stube, worin fie lagen, und bie Ruche auffen vor. In ber Ctube fund ein

in fleiner Ofen von Stein, ber oben mit einer eifernen Dlatte, nach ber bier in Canada gebranchlichen Weise Meben ber Wand hatten fie ihre Betten: ebeckt war. vorin fie nicht mehr Bettfleiber legten, als in benen fie Eben fo faben ibre Befaffe und anien Tage giengen. Dier ift eine icone, bern Sachen ziemlich elend aus. baleich fleine Rirche mit einem Thurm, worin eine Rlocke bangt, an bem Enbe. Der Thurm ift fritid, etwas boch. and mit weiffem ober verginntem Blech besthlagen. Diefe Rirche foll der Gestalt und ber Ginrichtung nach mit ber befannten Santa Cafa zu Loretto in Italien, bon mo auch biefer Ort feinen Ramen erhalten, Aehnlichkeit haben. Bleich neben ber Rirche ift ein Steinhaus für bie Driefter. Es find Diese zwen Patres von ben Jesuiten, welche bier Dier halt man eben fo fleifig Gottese beständia wohnen. dienst als an andern Orten in ben catholischen Rirchen: und war es ein Vergnügen ju boren, mit was für einer fertiateit und angenehmen Stimme bie Bilben, infonberheit aber die Frauensleute unter ihnen, allerhand geifts liche lieber in ihrer eigenen Sprache fungen. Die Wils ben, die hier wohnen, kleiden fich meistentheils, als andere Indianer hier im lande; both haben die Mannsleute gerne eine Weste ober ein solches Ramisol, als die Kranzosen. Die Frauensleute aber richten fich genau nach ber Rleis bertracht, welche die andern Indianischen bier im kande gebrauchen. Es ift von biefen Bilben bekannt, baß fie wr langer Beit, und ihre Boxfahren, ben bar Annehmung bes Chriftenthums, Bott ein Belübbe gethan haben, nies nable farte Betrante zu frinken. Diefes Belübbe baben iebis auf die fesige Zeit ziemlich unverbrüchlich gehalten: o daß man felten jemand von ihnen betrunten fiehet; ba

ber Brandtbein' und die Karten Getränke boch Dinge find, für die ber Bilbe lieber sein Leben lassen, als thnen entfagen will.

Mebft ben Saufern haben biefe Wilden noch in vie Ien andern Studen Die Kranzofen fich jum Mufter gefest, Sie vflanzen alle Mans. Ginige hatten ein fleines Beigen : ober Rodenland. Berfchiedene von ihnen biel: ten Rube. Unfere gewöhnliche Sonnenblume \* mar von allen und jeden in bem Manslande gepflangt, beren Ga men fie bernach mit ihrer Sagamite ober Manssuppe ber mifchen und fo effen. Der Mans, ben fie aussäeten, war von ber fleinen Art, welche zeitig zur Reife fommt. Diefer hat zwar fleinere Rorner, als ber andere; er foll ober in Berhaltniß mit ihm mehr und lieblichers Mehl Er mirb bier gemeiniglich in ber Mitte, und biss meilen ju Ende bes Augusts reif. Die Dublen gebor ten ben Sesuiten zu, welche von allen, die ba felbft mablen laffen, Bezahlung befommen.

Der Schwedische Zerbstweisen und Zerbstweken ist in Canada jum Bersuch ausgesaet worden, damit man sehen möchte, wie er sich anlassen würde. Dem per bedient man sich keines andern Weizen oder Noden, als dessenigen, der im Frühling gesaet wird; indem man gefunden hat, daß der Weizen und Rocken, derin Frank erich wächst, wenn er im Perbste hier ausgestreuet wird den folgenden Winter verfriert und verdiedt. Dah hat der Doctor Sarracin (wie mir der ältere Pater var denen hier wohnenden Jesuiten erzählte) ein wenig Rock

Helianthus annuus.

mb Weizen von Berbit : ober Winterfaat fich von Schwes en bringen laffen, um ju versuchen, ob es gedeiben murbe. Es wurde im herbste ausgesaet, nahm feinen Schaden ion ber Winterfalte und trug fcone Frucht. Die Aehren varen swar nicht fo groß als an ber Canadifchen Betraide= Als man fie aber mog, fo hatten fie fast ein boppeles Gewicht, und gaben weit mehr und weisseres Debl, ils bas hier im kande gebräuchliche, bas im Frühling aus-Man muste nicht, warum man feine weiresået wird. ere Versuche bamit angestellt batte. Hier im kande soll nan von bem Fruhlingsweizen niemahls fo weisses, Brot, and mit dem Bortheile, als in Frankreich von dem Win-Verschiedene verficherten mich, daß so erweizen backen. jar der Frühlingsweizen und der Frühlingsrocken, der est hier gebraucht wird, querft entweder aus Schweben der Morwegen hieher gebracht worden sen. Denn bie: franzosen haben ben ihrer ersten Unkunft aus ber Erfah= ung gefunden, daß der Herbit oder Winterweisen, und Rocen, ber aus Frankreich hieber geführt worben, Binter in Canada nicht vertragen, und die Frühlings aat von ben ermahnten Getraidearten nicht allezeit hat bllig reif werden können. Und daber fiengen fie schon m, Canada für ein untangliches land, wo niemand mobien konnte, zu halten. Aber endlich fielen fie auf ben Bedanken, fich bie ermabnten Frublingsfaaten aus ben ordlichsten Theilen von Europa zu verschaffen; welches uch aut angeschlagen bat.

Die Nückreise nach Quebec, die heute vor fich gieng, nandte ich zu allerhand Botanischen Beobachtungen an.

Dom funfzehnten. Der neue Generalguverner ber ganz Canada, Marquis de la Jonquiere fam Reifen 11. Cheil. Gg zwar zwar geftern Abend auf dem Strom felbst vor ber Statt Da es aber bazumahl etwas fpat war: fo verico er seinen Einzug in die Stadt auf heute. Er war schon ben zweiten bes Junius, nach ber neuen Zeitrechnung, von Rranfreich abgereifet, konnte aber boch Quebec nicht eber als fest erreichen. Die Urfache mar die viele Schwie rigfeit, welche bie groffen Schiffe wegen ber vielen Gand bante haben, ben korengfluß hinaufzukommen. machen, baf die Schiffe nur ben einem guten Binde him auf zu fahren magen, indem fie fich bin und ber frummen muffen, und öfters nur einen gang engen Canal burchim Es war beute aufferdem ein groffes fell, gehen haben. nehmlich ber Bedachtniftag ber himmelfarth ber Jung: frau Maria, welcher in ben catholischen Landern mit groffem Geprange gefenert wirb. Diefer Tag war bin alfo auf eine boppelte Beife befonders merkwardig, nehm lich fowohl bes Festes, als ber Ankunft bes Generalgu vernors wegen. Denn er pflegt jederzeit mit vielen fim erlichkeiten empfangen zu werben, indem er hier in Canada einen Bice Ronig vorstellt.

Des Morgens um 8 Uhr versammleten sich die Bornehinsten ber Stadt ben dem Herrn Baudreuil, der vor kurzen zum Guvernör über Trois Rivieres verordnet word ben war, und jest hier in der untern Stadt wohnte, und bessen Bater gleichfalls Generalguvernör über Canada gewesen war. Hieher kam auch der General Marquis Galissoniere, welcher disher die Bestallung eines General guvernörs gehabt hatte, und mit dem ersten nach Frankeich sich begeben sollte. Ihn begleiteten die vornehinden der Regierung im Lande. Auf geschehene Einladung

fand ich mich auch hier ein, um biese Fenerlichkeit mit Um bath neun , flieg ber Beneralauvernor bon bem Schiffe in eine Chaloupe, Die mit rothem Tuch Und alsobald gab man mit ben Canonen bebeckt war. bon ben Wallen ein Beichen. Darauf fieng bas Lauten mit allen Kloden in ben Kirchen ber Stadt an. Alle Bornehme begaben fich hinunter zum Ufer, um ihn zu be-Ben bem Aussteigen aus ber Chaloupe wurde ber Generalguvernor von bem General Marquis be la Galissoniere: empfongen. Und nachdem sie einanber gegruffet hatten, Lieg ber Major ber Stabt bervor, und hielte eine mohl gefeste Rede, welche ber Generalguvernor furz beautwortete; woranf die Canonen von den Ballen wiederum gelöset wurden. Die ganze Galfe bis auf die Cathedralkirche mar mit Mannschaft, die in Gewehr kund, und bie groffentheils aus ber Burgerschaft genommen war, befest. Der Beneralauvernor giena alsbann ju Fuffe, in rothen mit gelbenen Galonen ftark beneheten Kleidern angezogen, und von den Vornehmsten ber Stadt und einer Menge anderer Zuschauer begleitet, nach ber Enthebralkische, Seine Bedienten giengen in grunen Rleidern und mit Bewehr auf ben Schultern por Ben ber Unkunft nach ber Cathebralkirche ibm her. purde er an der Thure von dem Bifchoff über gang Calaba, und ber sammtlichen Priesterschaft, empfangen. Der Bischof mar in feinem Bischöflichen Schmucke mit iner vergoldeten langen Muse auf bem Saupte gefleibet, mb hielte seinen groffen Bischofsstab von Gilber in ber Danb. Einige von ben Drieftern maren in weisen Defitemben, andere in Meggewanden ober andern langen kfarbten Rloidern und-Rocten delleidet. Machdem der Bischoff **Gg 2** 

Bischoff eine furge Rebe an ben Generalgubernor gehal. ten batte, murbe ibm ein Eruciffr von Gilber ju faffen Diefes trug ein Priefter an einer langen gereichet. Stange, indem ihn zwen andere Priefter zu beiben Sei ten begleiteten, beren ein feber ein langes brennenbes Machelicht in der hand hielt. hierauf gieng ber Bi fcoff mit ben Prieftern ben langen Bung in ber Rirde binauf ju bem Chor. Ihnen folgten bie Bebienten bes Generalguvernors mit bem hute auf bem haupt, und bem Bewehr auf ben Schultern. Und aulest kam ber Beneralguvernor felbft mit feinem Befaige, binter ben noch eine Menge Menschen gieng. Da wo bas Cher fich anfleng, blieb ber Beneralguvernor jugleich mit bem Beneral de la Baliffoniere vor eihem roth überzogenen Stubl fteben, mo fie auch mabrend ber gangen Dieffe, welche von bem Bifchoff felbft verrichtet murde, verblie Bon ber Rirche begab er fich aufs Schloß, mehin nachgebends bie vornehmiten von ben Mannsperfonen in ber Stadt fammtlich binfamen, um ihren Bluckwunfc abzustatten. Dicht weniger fanben fich die Geiftlichen von allen Orben, mit ihren Vorfiehern ein, um ihre greu De über feine glutfliche Anfunft ju bezeugen. groffen Menge , bie jett bier ihre Aufwartung machten, blieben nicht andere ju Mittag zurud, als diejenigen, die porber dazu eingelaben worden waren, unter welchen le tern ich mit bie Ehre hatte, gerechnet ju werben. Mittagsmablzeit bauerte ziemlich lange, und war in In febung des Ueberfluffes, einer folden Seperlichfeit gemäß

Der Generalguvernör, Marquis de la Jonquist war der Status nach, ein sehr kanger Herr, und de mahl mahls etwas über 60 Jahre alt. Er hatte ben bem damahligen kurz vorher verstoffenen Kriege eine scharfe Sees
schlacht mit den Engländern gehalten, war aber zulest genöthigt worden, sich gefangen zu geben, indem die Engläns
ber sowohl der Mannschaft als den Schiffen nach, ben
weiten den Franzosen sollen überlegen gewesen seyn. Ben
bieser Belegenheit wurde er von einer Rugel getroffen,
welche an der einen Seite der Schulter hinein, und an
der andern wieder hinaus trat. Ben dem Gehen ließ er
ben Kopf etwas vorwärts hängen. Er war übriguns
ein sehr gefälliger Herr, der ben der Gnade, die er, wenn
er wollte, erzeigte, doch seine Würde in acht zu nehmen
wuste.

Um ben Wein, bas Bier ober Baffer im Commer falt zu erhalten, fagten verfchiebene von ben gegenwärtis gen Berren, baß folgendes versucht und bemabrt gefun-Der Wein, bas Bier ober Waffer with ben worden fen. in Bouteillen eingezapft, welche man zugepfropt in die luft hangt, und mit naffen Tuchern umwidelt. Daburch soll der Wein ober dassenige, was man in die Bouteillen gegoffen, falt werden, wenn es gleich vorher warm ge-Nach einer fleinen Weile begießt man bie wesen ist. Tucher aufs neue mit so kaltem Wasser, als man erhalten Und damit fahrt man einmahl nach bem andern fann. Der Wein, ober bassenige, was in ber Bouteille ift, soll alsdann immer kälter als das Wasser, womit man bie Tucher befeuchtet bat, fenn. Wofern man auch bie Bouteillen in Sonnenschein gangen, und wie vorher beschrieben, verfahren wollte, so wurde es doch eben die Wirfung haben.

Die Procession, die heute hier in Quebec Gedachenisse der Zimmelfarth der Jungfrau ria bon ben Catholifen angestellt murbe, mar nad Art prachtig genug. Gie glauben, baß biefelbe : fem Tage im Jahr gen himmel gefahren fen. D jest, um biefes Unbenten befto fenerlicher ju begeb Procession von der einen Rirche gur andern burcht Die Leute ftrometen aufammen # Stadt giengen. fes anzuschauen, als batten fie es niemable vorbt ben. Und man fagte, baf bem Bolfe jebergeit den Belegenheiten viel barum ju thun mare, in fich einzufinden. Die Procession gieng folgenben vor sich. Bu vorberft giengen ein paar fleine 1 bavon ein jeder eine kleine Rlocke in ber Sa te, womit fie ohne Aufhoren lauteten. Dani ein Mann mit einer Sahne, auf beren einen G fus am Rreuze, und auf ber andern bie Jungfel ria mit Joseph und unferm Erlofer bazwischen, Etwas barnach folgte ein anderer Da das Bildniff von dem Erloser, wie er an de gehangen, trug. Dieses war von Holz und und wurde eben als die Rabne an einer langen Hinter Diefem fabe man bie Recol getragen. Bettelmunche, Die in ihrer gewöhnlichen Track Da biefe Munche bas Unfehen eine Armuth haben wollen, fo war ihr Kreuz auch Es war ihrer eine lange Reihe, und mer zwen in einem Gliede, boch fo, baß ber et ber einen, und ber anbere an ber anbern Geite t giena. Darauf trug man an einer Stange bas Erlofers am Rreuze, welches Bild, wie auch e Gind von ber Stange von Gilber gemacht mar.

folgten paarweise kleine Knaben, ohngefahr von 10 # 12 Mabren, die in rothen Unterrocken mit einem weiß Dembe barüber, und einer rothen fegelformigen Muse Ebem Ropfe, gefleidet maren; und sobann andere ben von gleicher Groffe mit schwarzen Unterrocken und fen hemden barüber, und einer ichwarzen tegelfor-Sest kamen bie Priefter, bavon bie vorm Muse. ben in weisen Meghemben, die andern aber in langen inen Manteln gefleibet maren, welche gang bis auf Erbe hinab hiengen, und von verschiedener Farbe, meis beils bunt waren; baben hatten fie fchwarze tegelforpober einem Buckerbute abnliche Musen auf bem Ropfe. blauliche Priefterfragen. Der Priefter, ber hinter vorigen gieng, hatte ein Rauchfaß in ber Sand, welbeftanbig bin und ber geschwenket wurde und Rauch Ffich gab. hierauf trugen zwen Priester bas Bilbnif Mungfrau Maria in einem kleinen Hause. war von Gilber; bas Haus aber wird nur verfile Rachft vor und gleich hinter biefem gemefen fenn. be trug man an Stangen glaferne Laternen mit brenen Bachslichtern barin, und barauf giengen bie voriften Priester in folden langen Manteln, wie ich furzgemelbet habe. Und jest fam ber Bischoff in seinem boflichen Unjuge mit bem filbernen Stab in ber Sand. th ihm marschierten die Bebienten des Generalguver: s mit bem Bewehr auf ben Schultern. sich der Generalguvernor de la Jonquiere und der peral de la Galisoniere in einer Reihe, und hinter en eine Menge von den Vornehmen und zu allerlett groffe Schaar von leuten gegangen tamen. Maten funden ben bem Schloffe in Gewehr, und man rübr. **Gg** 4

Die Procession, die heute hier in Quebec zum Gedachtnisse der Zimmelfarth ber Jungfrau Ma ria bon ben Catholiten angestellt murbe, war nach ihrer Art prachtig genug. Sie glauben, baß biefelbe an bie fem Tage im Jahr gen himmel gefahren fen. Daberfe fest, um biefes Unbenten befto feperlicher ju begeben, in Procesion von ber einen Rirche jur andern burch bie gange Stadt giengen. Die leute ftrometen jufammen um bie · fes anjuschauen, als hatten fie es niemahls vorher gele Und man fagte, bag bem Bolfe jebergeit ben foll den Gelegenheiten viel barum ju thun mare, in Menge fich einzufinden. Die Procession gieng folgender gefalt Bu vorberst giengen ein paar fleine Knaben, davon ein seber eine kleine Klocke in ber Hand hiel: te, womit fie ohne Aufhoren lauteten. ein Mann mit einer Sahne, auf beren einen Seite Ju sus am Kreuje, und auf ber andern bie Jungfrau Ma ria mit Joseph und unferm Erlofer bazwischen, gemahlt war. Etwas barnach folgte ein anderer Mann, ber bas Bildniß von bem Erlofer, wie er an bem Kreuk gehangen, trug. Dieses war von Holz und gemahlt, und murbe eben als bie Sahne an einer langen Stange aetragen. Hinter diefem fabe man die Recolets ober Bettelmunche, bie in ihrer gewöhnlichen Tracht gefleibt Da biefe Munche bas Unfehen einer groffen Armuth haben wollen, so war ihr Kreuz auch nur wi Sol. Es war ihrer eine lange Reibe, und giengenim mer zwen in einem Gliede, boch fo, baß ber eine fast an Der einen, und ber andere an ber andern Seite ber Baffe Darauf trug man an einer Stange bas Bildon Erlosers am Rreuze, welches Bild, wie auch ein langet Geud von der Stange von Gilber gemacht mar. bert

bero folgten paarweise kleine Anaben, ohngefähr von 10 ober 12 Nahren, die in rothen Unterrocken mit einem weiffen Sembe barüber, und einer rothen fegelformigen Muge auf dem Ropfe, gekleidet waren; und sodann andere Anaben von gleicher Groffe mit schwarzen Unterrocken und weissen hemden barüber, und einer schwarzen kegelfor-Sest tamen bie Priefter, bavon bie vormigen Muse. berften in weiffen Delibemben, bie anbern aber in langen feibenen Manteln gefleibet maren, welche gang bis auf die Erbe binab biengen, und von verschiedener Rarbe, meis ftentheils bunt maren; baben hatten fie fchmarge tegelformige ober einem Buckerbute abnliche Mugen auf bem Ropfe, Der Priefter, ber hinter und blauliche Priesterfragen. ben vorigen gieng, batte ein Rauchfaß in der Sand, weldes beständig bin und ber geschwenket wurde und Rauch bon fich aab. hierauf trugen zwen Priefter bas Bilbnif ber Jungfrau Maria in einem kleinen Hause. Bild war von Gilber; bas Haus aber wird nur verfilbert gemesen fenn. Rachst vor und gleich hinter biefem Bilbe trug man an Stangen glaferne Laternen mit brennenben Bachslichtern barin, und barauf giengen bie vornehmften Priefter in folden langen Manteln, wie ich furzlich gemeldet habe. Und jest kam ber Bischoff in seinem Bifchöflichen Unzuge mit bem filbernen Stab in ber Sand. Rach ihm marschierten die Bebienten des Generalaubernors mit bem Gewehr auf ben Schultern. enblich der Generalguvernor de la Jonquiere und der General de la Galisoniere in einer Reihe, und hinter ihnen eine Menge von ben Vornehmen und zu allerlett eine groffe Schaar von leuten gegangen tamen. Golbaten funden ben bem Schloffe in Bewehr, und man rübr.

rubrte die Trommel, als die Procession ba vorben gieng Man losete auch die Canonen von den Ballen, welches allezeit ben Procesionen gebrauchlich fenn foll. gen, welche ba am nachsten ftunben, wo bie Procefion vorben gieng, fielen, als bas Bildnif ber Jungfrau Daria ju ihnen hingebracht, ober vorben getragen wurde, auf die Rnie. Bor bem Bilbniff bes Erlofers aber blie Diefenigen bingegen, welche weiter ent: ben fie fteben. fernet waren, tehrten fich an ihr Beispiel nicht, und fie Auf eine solche Weise schritte die Prolen nicht nieder. cefion unter bem Belaute ber Rloden von ber einen Rirde ju ber andern burch bie Baffen. Und bie gange Schaar ber Priefter fung ben bem Beben beffanbig.

Dom sechszehnten. Die abendlåndifde Thuya \* war ein Baum, ber in Canada, aber nicht wei ter nach Guben fehr baufig muchs. Der aufferfte Ort nach Guben, wofelbit ich fie gefunden habe, mar etwas fub: warts von Saratoga in bem Bebiethe Deu : Port wie auch ben Caffes in eben ber Proving, welche Derter ohn gefähr bie Polhohe von 42 Grabe und 10 Minuten fo Doch berichtete mir herr Bartram, bag er einen einzigen Baum bievon in Birginien ben bem Bluffe James etwas oberhalb bem Orte bes Rluffes, ber The falls genannt wird, wahrgenommen batte. Doctor Colben verficherte auch, baß er ihn an mehrern Orten ben feinem Hofe Coldingham, welcher zwischen Albany und Neu-Port, ohngefahr unter bem Aiften Grabe, und ber goften Minu

Thuya (occidentalis) strobilis laeuibus, squamis obtuss Linn. Hort. Vps. 289. spec. plant. 1002.

Minute der Breite liegt, gesehen hatte. Die Franzosen n Canada nannten ihn überall Cedre blanc. Die Enge ander und Hollander in Albany geben ihm einen eben bas webeutenden Namen, indem er ben ihnen White Cedas jeistet. Die Englander in Virginien aber hatten die eine thung, die ben ihnen wachs, zu einem Jumiper gemacht

Die Stellen und bas Erbreich, bie er vornehmlich ermählte, um barauf ju machsen, waren nicht von einerlen Beschaffenheit, sondern ziemlich verschieben. ibien alles barauf abzuzielen, bag bie Wurzeln einige feuchtigfeit und Raffe batten. Bor allen anbern Orten ichien er in Gumpfen und Moraften ober andern naffen Stellen gerne ju machfen; und bemertte man, bag er.bafelbit eine giemliche Broffe erreicht batte. Dienachst stunben ihm, bem Unscheine nach, fehr fteinige Unboben, und Stellen, mo gleichsam eine Sammlung von einiger maffen groffen Steinen befindlich mar, die mit verschiedenen Battungen von Moofen \* überjogen maren, febr gut an. Denn zwischen biefen muchs er überaus gern. Wenn bie Seeftranbe an einem Orte gang mit folden mit etwas Moos bewachfenen Steinen, bebeckt und baben etwas bergig waren: fo batte bie Thuya fich bafelbft fast immer ein-Ueberdem erblickte man den Baum ab und dewurzelt. ju auf ben Unbohen neben Stuffen und andern erhabenen Begenden, die fast aus lauter Stauberbe bestunden; woben boch zu merken ift, baß folche Stellen gemeiniglich ein etwas fauerliches Waffer ben fich führeten, ober baß eine Feuchtigkeit von ben obern Orten fich ba hinunter ye i inchi eg s . ober

<sup>\*</sup> Lichenes, Brya, Hypna. 😘 🖟 🗯 😘 😘 😘

sber vorben gedrungen hatte. Doch sabe ich ihn an einem und dem andern Orte in einem ziemlich trockenen Erdreiche wachsen: da war er aber auch niemahls zu einer befondern Höhe oder Dicke gelanget. In Verglüsten fand man ihn auch ofte genug: er konnte aber da eben so wenig dine merkliche Grösse erreichen. Die größten Baume, die mir hievon in den Wäldern vorgekommen kind, waren ohngefähr von 5 oder 6 Klaftern in der Höhe. InAlnsehung feines Alters habe ich solgende Bemerkungen gemacht. Ein Stamm, der genau 2 Viertellellen im Durchschnitt betrug, hatte 92 Saftringe. Ein anderer von 2 Viertellellen und 4 Bolt im Durchschnitte\*, hatte

Von den Sinwohnern hiefelbst wurde der Baum insonderheit in folgenden Fällen gebraucht. Da manihn unter allen Holzarten in Canada für diesenige hielt, welche am längsten unter freyem Himmel der Fäulniß wider stehen konnte, indem man versicherte, daß er daselbst fast ohne Schaden länger als eines Manns Alter aushalten könnte: so waren die meisten Zäune hier zu kande davon errichtet worden; sie mochten senkrecht, schräge oder auch horizontell stehen. Aus der Ursache waren fast alle Pfähle, die man in die Erde geschlagen hatte, von der Thuya genommen. Shen so bestunden die Pallisaden rings um die Vestungen, wo ich in Canada reisete, insgesammt aus diesem Baume. Die Balken in den Häusern werden auch bisweilen aus demselben gehauen. Zu den schmalen dim

Ben ber Abmeffung bes Durchfcnittes hat man jeberzeil bie Rinde ausgeschlossen.

nen Schienen, die beibes die Rippen und ben mittlern Boben in den hier im lande gebräuchlichen Boten von Baumrinden ausmachen, bedient man fich meiftentheils biefes Baumes; indem er sowohl biegsam genug, vornehmlich wenn er frisch ist, als auch febr leicht ist. Dás Belg hievon wird jum Ralkbrennen unter die besten Arten gerechnet. Die Reifer und Zweige bavon murben übers all in Canada ju Befen, um die Erbe ju fegen gebraucht, wozu er wegen feiner von Ratur zusammen gedrückten Blatter und Aeste ziemlich bequem mar. Des Sonna bends, ja auch zuweilen an andern Tagen, giengen bie Bilben in ben Stabten mit Befen, die baraus gebunden waren, berum, und boten fie jum Berfauf aus. Joh nahm auch in Canada nicht mahr, daß man andere Baumarten ju Befen angewandt batte. Die frifthen Zweige haben einen befondern und eben nicht unangenehmen Geruch, welchen man bisweilen ziemlich fart verfpuret, wenn femand in ein Haus hereinkommt, um mit einem folchen Befen zu fegen.

In der Heilungskunst bedient man sich dieses Baums zu verschiedenen Absichten. Der Commendant im Fort St. Frederic, Herr kouisignan, konnte dessen Wirfung gegen die rheumatischen Schmerzen nicht genug ersheben. Er sagte, er hatte zu mehrern mahlen gesehen, daß er mit besonderm Erfolge an verschiedenen Personen in diesem Falle versucht worden, und zwar folgender Bestalt. Man zerstößt die frischen Blätter in einem Mörssel, und vermischt sie frischen Blätter in einem Mörssel, und vermischt sie hernach mit Schweinsett oder einer andern Art Fett. Dießkocht man so lange mit einander, dies wie eine Galbe wird, welche man über keinwand schmies

fcmieret, und auf die fcmerzhafte Stelle legt. Salbe foll alsbann in kurzer Zeit eine ohnfehlbare Sulfe perichaffen. Begen farte Schmerzen , welche bin und ber in ben Lenden und bisweilen über ben gangen Korper fab ven, murbe folgendes ungemein gepriefen. Blattern einer Art Engelfuß \* nimmt man ftel unb von ben Bapfen ber Thunga Etel, bavon ein fedwedes fur fic au einem groben Dulver gerftoffen, und hernach mit eine ander vermischt wird. Darauf begießt man es mit laulichem Baffer, und macht einen Brepumschlag bavon, ber auf Leinwand verbreitet und über den Rorper gefchla Da aber diefer Umschlag sehr start, als wenn Souer angefest worden mare, brennet, fo legt man gemeiniglich erft ein Tuch um. Denn fonft foll es bisweilen Ich hörte, daß viele dieß ermähnte Die Haut verzehren: Mittel über die maffen erhoben, und wie fie fagten, aus eigener Erfahrung; unter benen eine Dame mar, biemir erzählte, bag fie einen folden Brenumschlag bren Tage getragen, und baburch ihren heftigen Schmerz verlohm Ein Wilder von ben Troquois berichtete mir, baf håtte. Das Decoct von ben Blattern wider den Suften gebraucht wurde. In der Dabe von Saratoga bedient man fic Diefes Decocts wider bas Wechselfieber.

Der Baum selbst behålt sein kaub und bleibt grün, den ganzen Winter über. Seine Samen werdenzu Ende des Septembers, nach dem alten Stil, reif. Den vier ten des Octobers in diesem Jahr 1749 hatten einige von sein

Polypodium fronde pinnata, pinnis alternis ad basin superne appendiculatis.

kinen Bapfen, infonderheit biejenigen, welche in einer flarfen Sonnenhite ftunden, ihre Samen fcon fallen laffen; und die andern hatten fich fchon geofnet, um dief ju thun. Diefer Baum hat eben bie Gigenfchaft, wie verschiebene andere Baume im norblichen Amerita, welches ich oftbemerft babe, nehmlich, bag er in febr groffer Menge in Moraften und bicken Walbern, und ba mehr als an el nem andern Drte machft, fo bag man mit Bewißheit biefe für seine Beburtsorter angeben kann. Gleichwohl befinbet fich an biefen eben genannten Stellen taum ein eingis 3m Gegentheil aber. ger Baum , ber Samen gabe. wenn einer burch einen Bufall an bem auffern Theile eis nes Balbes, an bem Strande ober auf bem Relbe, wo bie luft fren bintommen tann , ju fteben tommt : foift et gang voll von Samen. Go fand ich zu unzähligen maß. len, daß es mit dieser Thung beschaffen war. Und fo, verhielt es fich auch mit bem Zuckerahornbaum, mit bem Abornbaum, ber in Brandschaden gut ift, mit bem Saffafras, mit ber weissen Tanne, mit ber gichte Deruffe genannt, mit bem Maulbeerbanm und vielen an-In England wird biefer Baum überall von ben Bartnern und andern Arbor Vita genannt.

Dom siebenzehnten. An dem heutigen Tage besahe ich das Nonnenkloster der Urselinen. Die Einstichtung ist hier sast dieselbe, wie in den andern beiden Nonnenklöstern. Dieses Rloster liegt innerhalb ver Stadt, und hat eine ziemlich prächtige Kirche. Die Nonnen erhielten von allen das tob, daß sie sehr gottesssürchtig wären. Diese sind auch die Nonnen, die sich am wenigsen sehen lassen, und die sich am meisten zu Haise balten.

ster juruct zu kommen. Wenn sie lesen gelernet haben und ihre Christenthumsstücke verstehen, so nehmen die Stern sie wieder zu sich. Es liegt neben dem Aloster win hübsscher Garten, der mit einer hohen Mauer umgeben ist. Er gehört dazu, und ist mit allerhand Kücker. Früchten und Fruchtbäumen besetzt. So lange die Nowmen arbeiten oder essen, ist es in den Zimmern, wo sie sich alsdann besinden, ganz still, wosern nicht von je manden etwas vorgelesen wird. Nach der Mahlzeit abn haben sie auf ein paar Stunden die Erlaubnist, in den Garten zu spazieren, oder in dem Aloster zu ihrem Berzwügen und ihrer Ergözung zu bleiben. Nachdem wir wieß alles besehen hatten, nahmen wir unsern Abschied.

Ohngefähr eine Schwedische Viertelmeile westwans von Quebec, befand sich ein Sauerbrunnen. Das Wasser führte sehr viel Eisenocher ben sich, und hatte einen ziemlich starken Geschmack. Herr Gauthler sagte, daß er es mit gutem Nugen von solchen Kranken hatte trinken lassen, die den Verstopfungen, der Milzkrankbeit und ahnlichen Krankheiten unterworfen gewesen.

Es versicherten alle, daß auf den Feldern und in den Waldern rings und Quebec, keine giftige Schlangen zu finden waren, deren Biß einen besondern Schaden verursachen könnte, so daß man ziemlich sicher da im Grase, spazieren kann. Ich merkte auch niemahls, das eine zu beissen versucht hätte: sondern sie waren alle sehr furchtsam. In dem südlichen Theil von Canada aber zwar nicht rathsam, so unbesorgt zu seyn.

Die Jaune ber Aecker waren an vielen Orten penachft an ber Stadt von ber Art, bas fie Pfable in be

Erbe, ohngefahr bren Klaftern von einander, geschlasen hatten. Durch focher, die man ben ihnen gemacht hatte, waren Stangen eingesteckt, nehmlich bren Stangen, bavon die eine vor der andern zwischen einem seden Pfahle lag. Um zu verhindern, daß das Vieh nicht hineinkommen mochte, waren durre Busche vom Sahensporn - Hagedorn zwischen den Stangen durchgezogen.

Es hatten ganz kleine kohlschwarze Ameisen \* bin and wieder auf ben Unboben in den Balbern kleine Ameisenhaufen gemacht, die fast unfern Schwedischen ihnlich, nur aber weit kleiner waren.

Vom ein und zwanzigsten. Heute waren brep Nationen von den Wilden oder Indianern im kande bep dem Generalguvernör, nehmlich die Hurons, Mickmacks und Anies, welche letztern eine Art Froquois und Aliirte der Englander, und in dem letztern Kriege gefangen genommen worden sind.

Die Zurons waren die Wilben, welche in Lorette whnen, und die dristliche Lehre angenommen haben. Diese waren ein grosses und langes Volk, einige einen Kopf langer als ich, die an Gliedern, wohlgestaltet, ind kupsersahen. Sie hatten kurze und schwarze Haare, sie vorns an der Stirne von dem einen Ohr quer über en Ropf zu dem andern abgeschoren waren. Reiner on ihnen trug eine Müse oder einen Hut. Einige varen mit Ohrgehängen gezieret, andere aber nicht. Berschiedene von ihnen hatten das Gesicht überall mit linnober ganz roth bemahlt: andere hatten nur einige

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Formica nigra.

Querstriche vorne an ber Stirne, und neben ben bamit gezogen; und noch andere hatten bas Sa mit Zinnober bestrichen. Es ift ju merten, 1 rothe Karbe biefenige ift, womit fie fich vornehn mablen: boch habe ich bisweilen gesehen, baf Beficht mit schwarzer Rarbe beschmieret haben. ten ihrer viele im Befichte und an bem Rorper 1 bene Riguren, welche ba fo bingemablt maren, fich in die haut eingefressen hatten und niemabl ben konnten. Die Art, wie biefes geschiebet, weiter bin, anführen. Diese Figuren sind fal famt von ichwarzer Farbe. Ginige von ihnen b jeber Wange eine Ochlange, andere verschiebene andere ein Pfeil, ober bie Sonne, ober fonst et wie es ihre Ginbildungsfraft ihnen eingegeben, zeichnet. Aehnliche Riguren hatten fie auch ber Bruft, an ben lenden und an anbern Ib Rorpers gezogen. Ben einigen nahm man aber Gie trugen ein Demb, bas Kiguren wahr. weiß oder blaugestreift war, und ihre zottige De entweder blau ober weiß, mit einem blauen od Streifen an bem Rande, ober auch bismeilen Diese Decke hatten sie allezeit über ben Schulte fie lieffen fie auch binab bangen, und wickeltet benn an ber Mitte bes leibes um fich berum. Hals hatten einige eine Rette von violetten mit fleinen weissen Bampums barzwischen Diese Wampums maren flein, und wie eine Perle gestaltet, und von der Muschel, welche fanber Clam \* nennen, gemacht. Ich werde

<sup>\*</sup> Venus mercenaria, Lin. Syst. Nat. Tem. I. p. 686.

n mit mehrern gebenken. An bem Enbe biefer Bammefetten batten verschiedene vorne an der Bruft eine offe franzosische Gilbermunge, mit bem Bildniffe bes onige in Frankreich, bangen. Andere hatten vorne an n Bruft eine groffe ichneeweisse runbe Muschelschale, e von ihnen febr boch geschättet wird, und fehr theuer !; andere hatten nichts um ben Sals. le mit offener Bruft. Borne bieng ber Tobacksbeutel, n von dem Relle eines Thiers gemacht war, ben bem t bie baarige Seite auswarts gefehret batten. Shuhe waren von Fellen, und hatten viele Aehnlichkeit nit den Schuhen ohne Abfas, \* welche die Frauensleute Rinnland brauchen. Einige hatten diefe Schube mit Unflatt ber Strumpfe batten innober roth gefärbet. t blaue Tucher beibes um die Beine und lenden, auf ien die Beife, wie ich es ben ben Ruffen gefeben habe, Berschiebene batten auch ihre blaue Decke :wicfelt. m die Mitte bes Bembes geschlagen, so baß fie nicht nabzuhängen schien.

Die Mickmacks waren wie die Hurons gekleibet, isgenommen, daß sie lange, gerade, pechschwarze Haare itten, welche weit hinunter über die Schultern hien. In. Fast alle Wilden hatten pechschwarze und gerade ware. Doch sahe ich auch einige wenige, deren Haare mlich kraus waren. Es ist aber zu merken, daß es ist hier in Canada sehr schwer ist, von der Gesichtsbilling der Wilden recht zu urtheilen. Denn ihr Geblüte mit dem Europäischen, entweder durch die Gesangenen werden Geschlechts, welche sie bekommen und an Kindes Hatt

<sup>\*</sup> Viåror.

statt aufgenommen, oder auch durch die Franzosen, welsche da im Lande gereiset sind, und wohl bisweilen zur Vermehrung der Familie des Wilden, ihren Theil bezu getragen haben, indem die wilden Frauensleute nicht so gar sprode senn sollen, sehr vermischt worden. Diese Mickmacks waren auch gemeiniglich nicht so groß der Statut nach, als die Hurons. Ich habe keine Wilden gesehen, die so lange gerade hinabhängende Haare, als diese, gehabt hätten. Ihre Sprache war auch von der senigen der Hurons verschieden, so daß man sich hier eines besondern Dollmetschers für sie bediente.

Die Anies waren die britte Art ber Wilben, die fich bier einfand. Bon biefen, ale ben Mirten ber Englander, waren in dem letten Kriege 50 Mann aus gegangen, um ohnweit Montreal ju plinbern. Rrangofen aber, die ben Beiten babon unterrichtet wor ben waren, machten einen hinterhalt, und schoffen ben ben erften Schuffen 44 leute von ihnen ju Boben, fo baff nur bie 4, welche beute bier gegenwärtig maren, und 2, die jest frank lagen, mit dem Leben bavon fu Sie waren eben so lang, als bie Surons, beren Sprache fie rebeten, gewachsen. Die Hurons schienen ein langlichers und die Anies ein rundlichers Beficht ju Diese Unies hatten ein ziemlich grausames Ausfeben. Thre Rleibertracht und bas übrige war eben fo, als ben ben anbern Wilben, beschaffen. Aber binten im Nacken hatten fie in bem Haar ein langliches und ge rundetes Stuck Zinn befestigt. Einer von ihnen ham auch eine Blume von Rofenpappeln, die er aus einen Barten, wo fie jest in voller Bluthe ftunben, genom nen, in die Haare mitten auf dem Ropf gesteckt. Jakt in seder von diesen Wilden führte seine Todackspfeise mit ich, die von grauem Kalkstein gemacht, und hernach geschwärzt worden war, und einen langen hölzernen Schaft natte. Hier waren keine Frauensleute, sondern lauter Mannspersonen. Als der Generalguvernör herein kam, und sich niederließ, um mit ihnen zu reden: so setzen ich die Mickmacks auf die Erde in dem Saal, wie undere Lappen. Die andern Wilden aber setzen sich auf Stühle.

Es befand fich hier in Canada feine Buchdruckes ev, boch ift eine hier vorbem angelegt gewefen: sonbern ille Bucher kamen von Krankreich und alle Berordnunjen, die man hier ausgab, waren gefchrieben; welches ich so gar auf bas Gelb im Lande erstrecte. or, baf besmegen feine Buchbruckeren bier im lanbe eingeichtet worben, bamit feine nachtheilige Bucher ober Schriften gegen die Religion, die Regierung ober die juten Sitten gebruckt und ausgebreitet murben; gleich ils wenn bieß nicht burch Sanbidriften gefchehen tonnte. Die rechte Urfach aber burfte theils diefe fenn, bag man vegen ber bisherigen Armuth bes landes und ber Gins vohner es noch nicht so weit gebracht hat, baf ein Buch= rucker zu feinem nothigen Unterhalte Bucher genug abthen konnte; theils auch, bamit Frankreich ebenfalls bieen Gewinn batte.

Die Mahlzeiten waren hier in vielen Stücken on bensenigen, der man sich in den Englischen Provinz, en bediente, unterschieden. Vielleicht hängt dieß von er Verschiedenheit, die sich ben diesen Nationen in der Hoff 3

Lebensart, bem Geschmacke und ber Religion zeiget, al. Man af hier Frühftuck und speifete beibes zu Mittag und su Abend. Man frühfticte gemeiniglich um 7 Ub, ober zwifchen 7 ober 8. Denn die Franzosen hieselbst Runden fast überall frühe bes Morgens auf, fo daß man auch mit bem Generalguvernor um 7 Uhr bes Morgens reden konnte. Und bieß mar auch die Zeit, ju ber man fich ben ihm einfand, um feine Aufwartung zu machen, Bum Frühftude ober feine Anfuchungen vorzutragen. brauchte man verschiebenes. Einige von ben Manns leuten tunketen ein Stud Brot in Brandwein und affen es; andere trunten einen Schluck Brandwein und affin ein Stud Brot barauf. Die Chocolade war auch fehr gemobnlich. Gebr viele, ja fast bie meiften, vornehm lich von den Frauensleuten, trunten Coffee mit ein wenig Einige affen gar tein Brubftud. 3ch merfte Mild. niemahls, baß man bier Thee gebrauchte; vielleicht bar ber, weil man Coffee und Chocolade von den Frangisch schen Provinzen im sublichen Amerika bekommen fonnte, ben Thee aber nur aus China, und weil man bas Belb nicht umfonst für eine unnothige Baare aus bem lande Auch fabe ich nirgends, bag man Butter laffen wollte. und Brot jum Frühftud af. Die Mittagsmablgeit fiel gemeiniglich genau um 12 Uhr ein. Ben ben Borneh: men trug man febr viele Berichte auf. Und die andern folgten gern bem Beispiel ber Groffen, wenn fie jemand zur Mablzeit ben fich einluben. Das Brot mar burch: gangig von Weizen und langlich gebaden. febweben legte man einen Teller, eine Babel und einen Loffel auf ben Tifch, wie auch eine Serviette. (Inden Englischen Colonien legte man niemable ober sehr felten eine tine Serviette mit auf). -- Auch legte man an verschiebes pen Orten ein Moffer neben bem Tellet bin. Aber an ben meiften Orten hatte man die Gewohnheit das Messer vegjulaffen, und waren baber sowohl Frauenzimmer als Mannsleute verbunden, felbst ein Meffer mit fich ju nebmen. Die Loffel und Gabeln waren gemeiniglich von und die Teller meistentheils von Hollandischen Die Mableit fieng fich allezeit mit einer Dorcellain. Kraftsuppe obne Kleisch, worin viel Brot geleget wor-Daber batte man auf vielerlen Urt bas Kleisch mgerichtet; man hatte gefochtes ober gebratenes Ochfene fleisch, gekochte ober gebratene Bogel von verschiedenen Arten, Pricaffen u. f. f. Bugleich feste man verschiedene Wahrend ber Mableit trunf man meiftentheils rothen Bein, entweder unvermengt ober mit Baffer verdumet, welches lettere meiftens gebrauchlich war. Sie trunken auch viel von einer Art Bier, welches aus Sichtenzweigen gebrauet wurde. Die Frauenszummer bebienten fich meiftentheils bes Baffers, bisweilen auch bes Beins, aber felten bes Biers. Ein febweber batte fein Blas und konnte für fich einschenken so oft er wollte. Denn die Bouteillen, wurden auf den Tisch gesett. Die Butter trug man fehr felten auf, und wenn es geschahe, so that man es eigentlich eines Fremden wegen, der davon liebhaber mar. Gie war jederzeit fehr wenig gesalzen, lo baß man Salz auf ben Teller legen, und die Butter, welche man effen wollte, barin tunken mufte. Das Salz auf bem Tifche war fein und weiß. Mur fehr felten warb ich eines grauen Salzes gewahr. Nachbem man von ben grobern Berichten gegeffen hatte, fette man faft alles ben Seite, und alsbann trug man bie Confituren auf, 56 4

welche von vielerlen Arten waren, als Wallnuffe, sowoll von Frankreich als von Canada, entweder gang und reif, ober auch unreif und eingemacht; Mandeln, Rofinen, Hafelnuffe, verschiedene Beeren, Die man in dieser Com merzeit fand, als rothe und fcmarm Johannsbeeren, bie bier befindlichen Deibelbeeren, welche man mit Buderform einmachte; verfchiebene in Zucker eingemachte Sachen, als Erbbeere, hindbeere, Brombeere, Moosbeere. Om Rås feste man auch auf. Unter ben Confituren muft man ebenfalls die Milch, die gemeiniglich gut mit Zuck versuffet war, rechnen, welche fie zu allerletzt affen. Die Suvve gab man einem febweben febergeit befonders auf Nach ber catholischen Religion af man bem Teller. Freitags und Sonnabends fein Rioift; baber auch die Tage magere Tage genannt wurden. Dennoch wuft man auch in ben Tagen fich wider ben Dunger vorzuschen. Denn anstatt beffen tichteten fie allerhand Ruchenfrautt, als gelochte Gurlen, Bohnen, Erbsen, Rohl und andere Sachen, welche ber Ruchengarten abwarf, pu. Denn in allen weniger af man allerhand Arten Rifche. ben übrigen Lagen fabe man felten einen Rifch auf ben Tifche. Ueberbem batte man allerhand Gerichte von Epm u. f. f. Milch und verschiebenes Davon zugerichtetes Effen brauchte man auch viel, beibes des Preitags und Connai bends. Sie glaubten nicht, baf Rifche, Eper und Mild einige Verwandschaft mit bem Rleische batten. richtete bie Burken viel mit Rabm, nachdem fie vorher in Scheiben gefchnitten maren, au, und fchmedten fie als Buweilen fette man bie Gurfen gang bann recht aut. vor, ba ein jeber, ber an benfelben Befallen batte, ft schalete, in lange Scheiben zerschnitte, und das Ente 16al, tunfte; und sie also wie Rettischen af. Der Mes men war hier eine groffe Menge, welche man jederzeit bne Buder afi. Dit einem Worte, man lebte bier bes freitage und Sonnabends eben fo gut, fo daß ich, ber rin besonderer Liebhaber von Fleisch mar, gerne gefeben jatte, baß alle Tage bie fo genannten magern gemefen baren. Ein Schalgen mit Galz und ein anberes, mit erftoffenem Pfeffer, ftunden allegeit ben ber Dablzeit uf dem Lische. In den Wein legte man eben fo wenig. als in den Brandwein , Zucker. Was den Gebrauch des Juders anbelange, so sabe ich niemable auf meinen Reis fen, daß die Franzosen und Englander ben ihrem Effen, bem Thee und Coffee u. f. f. halb fo viel Zucker als wir hier in Schweben verbrauchten. Und in den Wein legte man niemahls Zucker. Da boch diese beiben Bolker in ihren eigenen Pflanzortern zureichlich viele Zuckerpflans ungen haben. Bor und nach bem Effen betete man bier auf keine andere Weise, als bag man nur mit den Fingern ein Rreng bor fich schlug; obgleich bieß auch nicht bon allen beobachtet murbe. Gleich nach ber Mittags. mablieit trunk man Coffee ohne Milch. Die Abendmahle leit gieng gemeiniglich um 7 Uhr ober zwischen 7 und 8 bor fich, und Die Berichte waren alsbann fast biefelben, als des Mittags. Den Pubbing vermißte man bier febergeit, wie auch ben Punch, ben labtrank ber Englander, ob man ihn gleich bier wohl kannte.

Vom drey und zwanzigsten. An verschiedenen Orten hatte man hier die Zunde gewöhnt, Wasser von dem Ausse anzufahren. Ich sahe heute zwen grosse Hunde, welche vor einem kleinen Wagen, der eine vor Sh 5 dem

bem anbern, gefrannt maren. Gie hatten rothes und nett gemachtes Sattelzeug, wie Pferde, und Zügel in dem Munde. Muf bem Bagen fund eine Tonne. ben von einem Knaben regiert, ber hinter ben Bagenber Die hunde fprungen von fich felbft ju dem glufe. lief. Machdem bas' Waffer in bie Tonne gegoffen worden, fo sogen bie Sunde ihre Laft ben Berg hinauf, und bernach ju bem hofe bin. Ich fabe nachgebends ben meinem Aufenthalte in Quebec fast taglich Sunde mit Bagen ju bem Pluffe hinab laufen, um barauf Baffer nach Sans ju ziehen. Zuweilen war nur ein einziger Sund vor bem Die Wagen waren mit Bleif flein Wagen gefpannt. Die Sunde, welche diese Wagen wogen, warm äemacht. ab und ju ziemlich flein, und kaum fo groß, als unfere hewöhnlichen Bauerhunde. Die Knaben, welche bie Bunde regierten, batten groffe Peitschen in ber Sand, womit fie diefelben anftrengten, wenn fie nicht geschwinde geben wollten. Ich fabe fie nicht allein Baffer, fonbern auch Bolg, Githen gum Bauchen, und Bober, wie auch bet: ichiebenes anberes anfahren. Im Winter hat man febt oft in Canada bie Bewohnheit, wenn man irgendwohim reisen will. Hunde vor kleine besonders baju gemachte Schlitten zu spannen, und fie auf benfelben Reiselleiber, ben Eftorb und andere Bunbel, welche man mit fichführ ren will, fortziehen zu laffen. Gemeinialich wandten arme Leute fie auf ihren langern ober furgeren Winterrei fen baju an, wenn fie auch gleich felbst zu Suffe giengen. Raft alles Holz, welches die Armen hier im Lande des Bin: ters aus bem Balbe hohlen, wird von Hunden von ba gebracht; baber man biefe Thiere auch bie Pferbe ber Sie spanneten alsbann gemeiniglich Armen nannte.

tin paar hunde vor febes Juder, so daß der eine vor dens andern gieng. Man zeigte mir auch ein paar nette bes fonders baju gemachte Schlitten, worin ein Frauenzimmer bes Binters fahren fann. Gie werben von einem paar hunden gezogen , welche ben auter Babn bamit gefchwinber laufen follen, als man fich porftellen tann. Gin Sund von mäßiger Groffe ift im Stande eine Perfon gu gieben, wenn bie Bahn ichon ift. Alte Manner ergablten mir, baß sich in ihrer Kindheit sehr wenige Pferde im Lande befunden, baber bie Einwohner im Winter alle ibre Suhren mit Sunden verrichtet batten. Berichiebene pori ben Franzosen, die bes Winters nach Terra laborabor gereiset find, verficherten, daß die daselbst wohnenden Wils ben, die Esquimaur beiffeit, nicht allein oft ihre hunde im Binter auf Schleifen, was fie mit fich ju führen no. thig haben, siehen laffen, fondern daß fie auch felbst auf bem Gife in kleinen von diesen Thieren gezogenen Schlite ten, fabren.

Vom fünf und zwanzigsten. Der Quellen gab es an allen Seiten ber boben und ziemlich querlaus fenden Anhöhen, westwärts von ber Stadt, eine groffe Menge. Alle diese Anhohen bestehen aus bem vorhet ermähnten schwarzen Kalkschiefer, und find an ber westlihen Seite ziemlich steil, fo baf es mubfam ift, da binauf u fommen. Ihre senkrechte Bobe beträgt ohngefahr 10 iber 12 Klaftern. Oben find fie jest kahl ober von Balb mtbloffet, und mit einer binnen Erdrinde, die auf bem Kalfschiefer lieget, und welche man entweber jum Acker der gur Beide anwendet, bedeckt. Es fcheint baber bevundernswürdig zu fenn, wo diese nackenden Höhen die vie:

pielen fliessenden Quellen hernehmen, welche an einigm Orten, wie ein Strom, aus dem Berge herdor getreten kommen. Haben etwa solche Höhen die Eigenschaft, das Wasser ben Tage oder in der Nacht aus der Luft an sich zu ziehen? Und sind vielleicht die Schieferberge mehr als andere dazu geneigt?

Die Pferde hier im lande, beren erfter Stamm aus Frankreich hieber geführt worben, maren fast alle son einer guten Art, fart, wohlfemachfen und hurtigund mehrentheils fo groß, als unfere Reuterpferde in Some Man hatte bier eben ben Gebrauch, als in Eng-Den. land, daß man nehmlich ben Schweif an ben Pferbm abhieb, und nur einen fleingenfurgen Stumpf babon nachlief. Diefes fcheinet aber bier im Lande, ein siemlich Arenges Berfahren ju fenn, indem fie nachgebendenichts hatten, womit fie fich wiber Muden, Bromfe, Pfeton fliegen und andere Infecte, beren es biefelbst eine groffe Menge giebt, vertheibigen fonnten. Wenn Die Pferbe hier ein Fuber ziehen: so spannt man nicht zwen in ber Breite jufammen, sonbern so, bag bas eine nach bem au bern gehet. Doch nimmt man nicht leicht mehr als ben, wohl aber weniger, ju einer folchen Reibe, bes Borfpanns wird ohne Zweifel die Urfache fenn, warum man die Schweife abgestugt bat, weil fonft bas verber gebende Pferd bie Augen des nachstfolgenden beschädigen Bu ben Sommerfuhren bebiente man fich groffer Rarren. Denn ich wurde keiner Lastmagen, ober Bagen mit vier Rabern, hier gewahr. Mur allein ber General guvernor und einige wenige von ben vornehmften herren im lande, brauchten einen bebeckten Wagen. Meiften theils theils aber bediente man fich der Chaisen. Es war eine gemeine Rlage, taß der Landmann zu viel Pferde anzuslegen anfänge, wodurch die Rühe im Winter ben der Jutsterung zu fehr zu kurz kommen.

Die Rübe waren gleichfalls zuerft aus Frankreich hieber gebracht worben. Gie hatten jest eben bie Groffe. als unsere gewöhnlichen Schwedischen. Es fagten alle, bag bas Bieb, bas von ben Ruben, Die zuerft aus Frankreich hieher gekommen, aufgewachsen, niemabls so groß als seine Mutter murbe. Man fchrieb bieß ben talten Wintern ju, und baß man bier genothigt ift, fie über sechs Monate einzuschliessen, und während ber Zeit ihnen fehr wenig Butter, indem daffelbe fonst nicht zureis Raft alle Rube batten Borner; den wurde, ju geben. boch fabe ich bisweilen einige ohne Hörner. In Pens filvanien aber mar es eine unerhorte Sache, eine Rub Mag wohl die Ralte etwas bagu ohne Borner ju feben. bentragen? Uebrigens foll eine Ruh mehrentheils bier so viel Milch als in Frankreich geben. Man bielt auch das Ochsen = und Ralbsteisch bier ben Quebec für fetter und schmackhafter, als basjenige ben Montreal. wollten einige bie salzigen Weiben, Die unten vor Quebec liegen, als die Ursache davon ansehen. Dief fann aber mohl nicht vollig genug thun. Denn bas meifte Bieh, bas in Quebec verkauft wird, und fich baherum befindet, bat feine mit Binfengras \* bewachsenen Biefen, worauf es weiben kann. In Canada ziehen bie Ochsen mit ben Hörnern, im ben Englischen Provinzen aber

<sup>\*</sup> Triglochin.

aber mit ben Bugen auf eben die Weise als die Pferde, Die Kühe hatten hier verschiedene Farben. Doch wu ren die meisten entweder schwarz oder roth.

Ein sebweder kandmann halt hier gemeiniglich einige Schafe, bald mehr, bald weniger, von denen at so viel Wolle erhalten kann, als er zu seinen täglichen Kleibern brauchet. Die bessern Kleider aber werden aus Frankreich hieher gebracht. Wenn man Schase aus Frankreich hat kommen lassen, und dieselben einige Zeit hier gewesen sind, so'bleibt die Wolle nicht mehr so weich und fein, wie sie anfänglich gewesen ist, sondern wird weit gröber und steiser. Und noch mehr geschiehet dieß mit ihrer Abkommenschaft. Man glaubte, die vornehmste Schuld läge an dem sparsamen Fatter, wodurch die Schase im Winter Noth leiden musten.

Die Ziegen sahe ich nirgends in Canada. Man versicherte mich auch, daß keine daselbst wären. In den Englischen Pflanzörtern wurde ich nur einige wenige gewahr, und zwar kaum anderswo als in einer Stadt. Sie sollen auch da keiner andern Ursache, als nur gewiß ser Kranken wegen, denen die Lerzte ihre Milch als ein Heilungsmittel anrathen, gehalten werden.

Die Æggen waren nicht vieredig, sondern der Bestale nach, wie ein Drepeck. In den meisten waren zwen Seiten drep Ellen, und die dritte nur zwen Ellen lang. Sowohl die Zähne, als alles übrige, war von Holz. Die Länge der Zähne, und die Entfernung der seiben unter einander, betrugen eine Viertelelle.

Die Aussicht Des Landes eine Viertelmeile nord. ich von Duebec an der westlichen Seite des korengflusses par febr angenehin. Das land war bier abschuffig geen ben Rluß, und je weiter man fich von bem Rluffe ntfernete, besto bober wurde es. Un vielen Orten war s von ber Matur in Abfate getheilet, fo baf ber eine Erdmall über dem andern lag: Won biefen Boben fonnte pan weit berum feben. Quebec ftellte fich nach Suben thr beutlich bar, .. Dach Often mar ber forengfluß, mo nan auf und nieber fegelte. Mach Westen lagen bie boien Berge, mit benen fich die Anbobe von bem Pluffe mbiate. Es war bier alles land entweder jum Acter. ur Wiese ober Mue angebauet. Sin und wieder erlidte man einen fleinen laubwald, ben man von bem ilten Balbe übrig gelaffen batte. Die Mecker maren neistentheils mit Weizen, boch auch ziemlich fart mit bem weissen haber, und an einigen Orten mit Erbsen Andere Getraibearten fand man bier nicht. Die und ba gunben schone Baufer und Bofe, welche och insgesamt von einander abgesondert waren. Bebaube, morin fie wohnten, mar meistentheils aus bem hwarzen Kalkschiefer gebauet, und gemeiniglich auffers ich geweisset. Der eine Wasserbach ober Canal ftromte iach bem andern von ben Anboben, wo die groffen Bere maren, binab. Diefe Unboben unten vor ben Beren bestinden gang und gar aus dem schwarzen Ralkschies er, ber in ber fregen Luft febergeit fich in fleine Stude erfpaltete. : Auf Diefem lag Erbe ju einer halben, einer anzen bis britthalb Ellen, faum aber barüber, an ber Die Adererbe war mit fleinen Studen bavon ngefüllt. Und wo ein Bach fortfloß, ba batte er fich unten

unten gemeiniglich tief eingeschnitten, 'und bessen Seiten theile bestunden mehrentheils blos aus diesem Schiefen. Ab und zu fand man in dickern Schichten einen dunkel grauen Kalkstein, 'der, wenn er entzwen gebrochen ward, flatt wie Stinkstein roch.

Es wurden jest verschiedene Schiffe ben Quebe auf bes Königs Rechnung gebauet. Doch lief noch we meiner Abreise von Kranfreich ber Befehl ein, bag nicht mehr Rriegefchiffe bier gebaut werben, fonbern nur bieje nigen fertig gemacht werben follten, welche fcon auf bem Stapel ftunden. Die Urfache mar, weil man ge funden batte, bag Schiffe, Die aus amerifanischen Gi chen aufgeführet waren, ben weiten nicht fo lange, als biefenigen, bie man aus europaifchen Sichen baut, aus balten. Um Quebec befindet fich febr wenig Sichenholy und die Sichen, welche da machfen, find gemeiniglich fo flein, baf fie ju nichts taugen. Daber war auch fag alles eichene Bauholt, welches um Quebec lag, von ben Orten, welche gegen Deu- England liegen, bieber ge-Denn die Gichen im nordlichen Amerifa führt worden. haben bie Eigenschaft, baß fie, je weiter fie nach Morben machfen, besto langer ber Saulnif wiberfteben, und im Begentheil, fe weiter fie nach Guben wachsen, besto me: nicer bauerhaft find. Diefes Bauhol mutbe mit Floffen auf ben Gluffen, bie von ber Geite bes neuen Englande fommen, und ben St. Pierre ober ba berum in ben St Lorenzfluß einfallen, binunter gebracht. Es war aud etwas Eichenholz von dem Theil von Canada, der zwischer Montreal und bem Fort St. Freberic lag, gefommen Man hielt es aber nicht für fo gut, als bas porige, un aufferbem mar ber Weg barnech ungleich longer.

## wischen Quebec und der Baye St. Paul. 497

Dom sechs und zwanzigsten. Man zeigte mir eute eine grüne Erde, die dem General Marquis de la lalissioniere von dem obern Theil von Canada zugebracht orden war. Es war eine Art Thon, die ganz dicht an nander klebte, und durch und durch eine so grüne Farbe, ls Grünspan hatte.

Es sind fast in ganz Canada Rrebse in den Bachen nd kleinen Strömen vorhanden, und zwar von einerley irt mit den unfrigen in Schweden. Die Franzosen essene. Es sagten alle, daß sie jetzt ansehnlich abgesommen hatten, nachdem man sie so start zu fangen gesohnt ware.

Das gemeine Volk hier im lande schien sehr arm u sepn. Sie hatten zwar einiger massen ihr Auskommen, aber auch nicht viel barüber. Es soll sehr selten emand von den leuten vom untern Stande einige Reichshümer hesigen. Sie waren mehrentheils zufrieden, venn sie durres Brot zu essen und Wasser zu trinken hatm. Die übrigen Nahrungsmittel aber, welcher sie sich edienen konnten, als Butter, Rase, Fleisch, Hühner, Eper, u. s. f. wurden insgesammt zur Stadt gebracht, um e in Geld zu verwandeln, wosür sie sich Kleider, Brandsein oder Punwerk für die Frauensleute kauften. Doch mager sie es auch beides zu Hause und auf Reisen hatm: so waren sie doch allezeit freudig und ben gutem Nuthe.

Vom neun und zwanzigsten. Ich machte auf ie Beranlassung des Herrn Generals Marquis de la Jonniere, und des Herrn Generals Marquis de la Galisios Reisen 11. Cheil. Ii niere, niere, mit einigen Französischen Beren Befellschaft, um ein so genanntes Silber- oder Bleybergwerk ben der Bape St. Paul zu besehen. Ich verstand mich zu dieser Reise um so viel lieber, du ich zugleich Belegenheit hatte, einen grössen Theil des kandes, als sonst geschehen senn würde, in Augenschein zu nehmen. Wir begaben uns daher des Morgens in einem Batton den korenzstuß hinunter auf die Reise.

Die Erndtezeit war jest vorhanden. Ich sahe bie leute auf allen Aeckern mit dem Sinerndten des Gestraides beschäftigt. Den Weizen und den Haber hatte man, wie man durchgehends sagte, eine Woche zuvor, wosern nicht eher, abzumährn angefangen.

Die Aussicht ben Quebec war sehr anmuthig von der Seeseite. Die Stadt lag hoch. Man sahe alle Kirchen und hohe Gebäude fehr gut. Und die Schiffe, welche in dem Flusse unten neben einander lagen, machten eine besondere Zierde. Der Pulverthurm, der auf dem höchsten Gipfel des Berges, worauf die Stadt erbauct ift, stehet, ragete noch über allen Häusern hervor.

Das kand, wo wir heute vorben reiseten, hatte eine sehr angenehme Aussicht. Der korenzssuß lief hier soft von Süden nach Norden. Zu beiden Seiten desselben zeigten sich grosse Felder von angebautem kande, doch mehr an der westlichen als östlichen Seite. Die Unhöhen neben den Usern waren steil und hoch. Sine Menge von schonen, doch überall unter sich getrenneten Höhen, grossen Aeckern, die sest von dem Getraide ganz weiß aussahen, und vortressichen Gehölzen und kaubwäldern machten das kand

## Zwischen Queber und der Bane St. Paul. 499

land zu beiden Seiten angenehm. Ab und zu nahm man ine steinerne Rirche mahr. hin und wieder warf sich ein Bach von diesen hohen Unbohen in den Strom hinab. Da, wo der Bach etwas beträchtlich war, hatte man Wafer oder Sägemühlen angelegt.

Rachdem wir anderthalb Frangofische Meilen gembert hatten, 'famen wir ju ber Ifle d' Orleans, welde eine groffe Infel von ohngefahr achtehalb Frangbiifcher Meilen in der känge, und gegen 2 foldher Meilen, in der Breite, ba mo fie die größte Beite bat, ift. Gie lieat mitten in dem koreniflusse. Gie hatte eine erhabene lage, ibre Seitentheile waren etwas abschuffig, und an ben meisten Orten walbig. Berschiedentlich maren fie auch fahl, und fahe man Sofe ganz unten neben bem Ufer erbauet. Auf der Infel felbst hatte man das kand gut bearbeitet, und man erblickte nichts anders als bub fche Steinhaufer, groffe Uder, Wiefen, Auen und Laubwalber, und eine und die andere Kirche von Stein.

Wir hielten uns an den Ust des Lorenzstüsses, welscher westwarts von Isle d'Orleans lief, indem dieser Weg kurzer war. Man schätzte dessen Breite gemeinigslich auf eine Französische Viertelmeile. Die Schiffe durssen aber diesen Weg nicht nehmen, theils wegen der Sandbanke, die hier neben Erdzungen besindlich sind, theils wegen des seichten Wassers, theils wegen der Steisne und Klippen, die verschiedentlich in dem Grunde liezen; sondern sie musten allezeit an der östlichen Seite der erwähnten Insel fahren. Das Land sahe zu beiden Seiten eben so, wie vorher aus. An der westlichen Seite ider auf dem sesten Lande bestunden die Anhöhen neben

bem Rluffe überall aus bem oft erwähnten fcwarzen Rallichiefer. Die Saufer, worin bie Bauern mobnten, maren Fast überall aus biefem Steine aufgemauert, aber auffer-Un einigen Orten hatte man bennoch San tich geweisset. fer aus anbern Steinarten. Die Reibe von zehen groß fen Bergen, welche westwarts von bem Fluffe lag, und welche mehrentheils von Guben nach Morben ffreichet, fieng allmählig fich bem Pluffe zu nahern an: fo bag die fenigen, welche bey Quebec wohl ein paar Meilen von bemfelben entfernet waren, nach einer Reife von 9 Kranabfifchen Meilen fast gang bis jum Strande tamen. Deb: rentheils waren Diefe Berge mit Balb überwachfen: aber an einigen Orten batte bas Walbfeuer alle Baume mit-Ohngefahr achtehalb Frangofische Dieilen von Quebec liegt an ber westlichen Seite bes Rluffes, un: ten an bem Dfer eine Rirche, welche G. Unne beißt. Diefe ift beswegen mertwurdig, weil die Schiffe, welche von Kranfreich ober andern Orten fommen, fo balb fie fo weit ben Lorenzfluß juruck gelegt haben, baß ihnen bie gemelbete Rirche ju Befichte fommt, ihre Canonen ab: feuern, jum Beichen und jur Freude, daß fle jest nichts weiter in bem korengfluffe ju befürchten haben, und bag fie jest aller Gefahr wegen ber vielen Sandbanke, die barin sich befinden, entgangen find. Das Baffer in bem Plusse, wo wir heute reiseten, war überall blafroth und trube, ob man es gleich verschiedentlich über 6 Rlaftern tief schäßete. Gine fleine Strecke unterhalb St. Anne fiel an ber meftlichen Geite bes Fluffes ein Strom in bem felben, ber la grande Riviere bieß. Sein Waffer flok mit einer folden Deftigfeit, baß es fast in die Mitte bes senigen Astes bom korenzflusse; welcher zwischen ber Ish p, Du

Zwischen Quebec und der Baye St. Paul. 501

Orleans und bem festen lande ift, fich ergoß, ehe ber luß seinen lauf andern konnte.

Begen zwen Uhr nach Mittag fieng ber Bluß an ufwarts ju flieffen. Und ba uns ber Wind aufferdem br beftig entgegen blies: fo war es ohnmöglich weiter i fommen, bevor es wieder Ebbe murbe. Bir nahmen aber unfere Herberge fo lange in einem groffen Hofe, ber en Prieftern in Quebec jugehorte, neben bem eine bubhe Rirche, bie G. Joachim genannt wurde, lag, nachem wir heute 8 Frangofifche Meilen gurud gelegt hatten. Dier wurden wir auf alle Art, und Beife gut bewilltoms . net. Alles umgranzende land ift von bem Ronige bem Seminario oder den Prieftern in Quebec gefchentt woren, welche es an Bauern und andere, die darauf ihre Bier befanden fich nun pofe erbauet, vervachtet haben. wen Priefter, wie auch eine Menge junger Rnaben, welbe im lefen und Schreiben, wie auch in bem latein un-Die meisten von biesen Rnaben was errichtet murben. ten bem Priefterftande gewibmet. Gerabe biefem Sofe jegen über nach Often liegt die nordlichfte Ede ober bas iufferste Ende von der Mle d' Orleans.

Rothe Johannsbeerbusche waren in Menge fast in allen Garten, sowohl in Montreal und Quebec, als inderswo auf dem kande gepflanzt. Sie sollen alle ihrem Ursprunge nach von Europa gekommen senn. Hier kamen ie aber unvergleichlich fort. Die Busche waren überall lanz roth von Beeren.

Die wilden Weinranken \* wuchsen ziemlich stark pier in ben Wälbern. Man hatte sie aber sonst in ganz Sti 3 Cana-

<sup>&</sup>quot; Vitis Labrusea et vulpina.

Canada, ben dem Fort St. Frederic, Montreal und in Quebec und an andern Orten mit Fleiß neben den Eust: häusern in den Garten gepflanzet. Diese Lusthäuser waren aus lauter katten gemacht, über die sich die Wein: ranken mit ihren Reißigen in die Höhe gewunden, und welche sie dergestalt an allen Seiten mit den großen Blättern bedeckt hatten, daß die Sonne ohnmöglich mit ihren Strahlen durchdringen konnte. Sie waren hier des Sommers sehr augenehm, indem man in dem Schatten sien und eine erfrischende und kuhle Lust gegen die Hise haben konnte.

Man schnitte hier niemahls ben Beizen mit Sen: sen, sondern federzeit mit Sicheln. Diese waren der Gestalt nach wie die gewöhnlichen Sicheln gebogen und ohngefähr eine Elle oder darunter groß. Man hatte an der Geite, welche ben dem Schneiden niederwärts gesehret ward, kleine Furchen gefeilet, welche so tief giengen, daß auch an dem Schnitte eine Menge von ihnen, die ohngefähr eine halbe Beometrische Linie von einander abstunden, zu sehen war.

Die Zeustapeln, die ich auf dieser Reise auf den Wiesen wahrnahm, waren von zweierlen Urt. Die eine sabe wie ein Zuckerhuth oder genauer wie das Mittel zwischen einem Zuckerhuth und einem Laibbrote aus, und war die gebräuchlichste. Die andere hatte mit unserm Erbsenstapeln Uehnlichkeit. In diesem Theil von Canada habe ich niemahls besondere Heuboden auf den Wiesen bemerkt.

Der heftige Gegenwind nothigte uns über Nacht zu St. Joachim zu bleiben.

## Zwischen Quebec und der Bane St. Paul. 503

Dom dreificken. Des Morgens festen wir nfere Reife bey einem hartnadigen Gegenwinde fort. Bleich unter St. Joachim fangt bas Baffer in bem Pluffe en der hochsten Fluth an falgig zu werden; und je weiter nan bernach binunter fommt, besto falgiger wird es. Bir jutten anfänglich an ber westlichen Geite bes Rluffes vorrefliche obaleich niedrige Aecker: aber bald barauf liefen Die hoben Berge gang bis jum Baffer in bem Pluffe fort. Co lange fie meg maren, bestunden die Unboben neben bem Bluffe aus bem ichwarzen Ralfschiefer. Go'balb aber diefelben hervor traten, fo verlohr fich derfelbe gang-Denn bie Steinart in biefen hoben Bergen mar ein mit Glimmer und Lluarz vermischter falkhaltiger Rels-Der Glimmer mar fcmarz, ber Quarz theils biolett, theils hellgrau. Es waren alle vier verschiebene Beftandtheile fo genau mit einander vermischt, baf man fie swar leicht mit ben Augen, aber nicht mit einem Werkjeuge, von einander trennen konnte. Die Breite bes Bluffes betrug, wie man fagte, fast biefen ganzen Tag, 3 Frangosische Meilen, ba wo wir reiseten. mir auch ab und zu ben Weg, ben bie Schiffe nehmen' muffen, ber ziemlich beschwerlich mar. Denn balb muften fie nach ber einen Seite bes Fluffes, balb nach ber anbern fahren, um bie Sandbanke und verborgenen Rlip: pen ju vermeiben, die bin und wieder in bem Aluffe liegen.

Wir waren auf dieser Reise oft genöthigt, das, was ben hohen Bergen gewöhnlich ist, zu erfahren. Nehmlich, obgleich ein solcher hoher Berg bisweilen ganz nahe Sti 4

<sup>\*</sup> Saxum micaceo-quarzofo-calearium.

zu senn scheinet, so daß man die Entsernung nicht viel höher, als auf einen Canonenschuß schätzen sollte: se kömmt es einem doch hernach, wenn man sich zu demselzben hin begeben will, vor, als wenn man ihn niemahls erreichen würde. Aus dem Wege, den man nur für einen Canonenschuß lang gehalten hat, wird eine oder ein paar Viertelmeilen, und dersenige, den man für eine Wiertelmeile angesehen hat, steigt so gar zu 6 oder 8 solchen. Dergestalt hintergehen und verwirren die hohen Verge das Gesicht. Sie thun eben das auf dem Lande, was hohe Epländer auf der See.

Bir hatten hernach auf 5 Frangofische Meilen einen giemlich gefährlichen Weg burchzusegen. Denn die weft liche Geite bes Fluffes, ber wir folgten, bestund aus boben und mehrentheils ziemlich querlaufenden und fielen Bergen; fo bag man, wofern ein farter Sturm aufge Riegen ware, auf biefem gangen Wege, teinen Ort ge funden hatte, wo man mit Sicherheit wurde haben ans Land treten fonnen. Es befinden fich zwar an zwen ober bren Stellen, locher ober Defnungen in bem Berge, m man fich in ber größten Befahr mit bem Boote hinein sieben fonnte. Sie waren aber fo fcmahl, bag bas Boot, wofern man fie in bem Sturm nicht in ber Gile treffen könnte, ohnfehlbar an der Klippe zerscheitern miste Diese hohen Berge waren entweder gang tahl ober auch aur mit kleinen undicht stehenden Tannen überwachsen. Aber an einigen Orten liefen nach ber lange bes Berges groffe Spalten herunter, in welchen Baume, gang bicht an einander, und welche baben bober als an ben anbern Stellen waren, wuchfen. Und daber fabe es von weiten aus,

## Awischen Quebec und der Bape St. Paul. 505

ms, als waren bin und wieber auf bem barten Selfen beden gepflangt morben. Beiter meg famen wir einer leinen Rirche vorben, um bie einige Sofe-gebaut maren. Der Ort wurde Detice Reviere genannt, und gab man ne Einwohner für febr arm aus, welches gar nicht unvahrscheinlich mar. Gie hatten nicht mehr kand anzuwuen, als bas, welches mischen bem Glusse und ben johen Bergen lag, welches an ben breiteften Stellen nicht über dren Buchfenschuffe, und an ben meiften nicht iber einen betrug. Ohngefahr 17 Frangofische Meilen ion Quebec murbe bas Waffer in bem Bluffe fo falgig, jaß niemand es trinten tonnte. Daber auch unfere Rubetleute fich fchon bes Morgens fruhe mit einem Reffel nit frifchen Quellwaffer verfahen. Endlich tamen wir ves Abends um 5 Uhr in ber Bape S. Paul an, woselba vir ben den Berren Prieftern, welche bier ein groffes Bebaude befassen, und die uns mit allem Wohlmollen md aller Befälligfeit unterhielten, Quartier nahmen.

Die Bave St. Daul ift ein fleines Rirchspiel, velches 18 Französische Meilen von Quebec etwas von sem Flusse neben einem Meerbufen auf einem niedrigen ind ebenen Lande liegt. Es mar von allen Geiten mit ioben Bergen umgeben, eine groffe Defnung ausgenom-Die Hofe mas nen, welche gegen ben Fluß war. en alle von einander abgefondert. Die Rirche foll ine pon ben altesten fenn, bie man fest in Canada finet; welches ihre schlechte und ungefünstelte Bauart auch Denn bie Mauern waren von 1 beftättigen schien. Balten errichtet, bie man senkrecht ohngefähr eine Elle on einander gestellt hatte, und auf diefen Balten rubete as Dach. Zwischen benfelben hatte man mit bem

Ti 5

schwarzen Kalkschiefer die Mauer aufgeführet. Das Dach war flach. In der Kirche selbst sahe man ein kleines Chor. Un der östlichen Seite derselben war eine kleine Sakristen, ganz und gat von Holz. Sie hatte keinen Thurm, sondern es war ein kleines Gestell auf dem Dache, worin eine kleine Klocke unter frenem Himmel hieng. Fast das ganze kand gehört den Priestern zu, welche es an Bauern gegen einen gewissen sährlichen Zins verpachtet haben.' Die Sinwohner lebten mehrentheils von dem Uckerbau. Durch Theerbrennen verdienten sie auch ihre Auslagen. Der Theer wurde in Quebec verkauft.

Da bieses land bichte an einem Bufen, ben ber Rluß hier macht, lieget, und fehr niedrig ift! man benten, bag biefes flache land ehebem ber Grund bes Meers gewesen, und entweber burch bie Abnahme bes Baffers in bem fluffe, ober burch bie Erbe, ents Ranben mare, welche theils bie bier burchflieffenben fleis nen Bache von bem lanbe mit fich geführt haben, theils ber Blug ben fturmigen Better aufgeworfen bat. groffer Theil von ben Gewächsen, bie man bier fanb, find auch lauter Meerpflangen, als bas Glasschmalz, bas Milchfraut, die Meererbfen \* u. f. f. 211s ich aber die Einwohner Eng, ob fie jemahls ben bem Graben ber Brunnen in ber Erde Mufchel: ober Schneckenschalen gefunden hatten: fo verficherten fie alle, daß fie biefelben niemable baselbst angetroffen. Eben die Antwort batte ich vorber von benen, die gleich nordwarts von Quebee auf den niedrigen Feldern wohneten, erhalten; und

<sup>\*</sup> Salicornia, Glaux, Pisum maritimum.

und bezeugeten fie, daß fie ben dem Graben niemabls fonft etwas, als verschiedene Erd. und Sandarten, ents bedt hatten.

Es war besonders, baf bier in dem Meerbufen fast feberzeit ein ganz anderer Wind, als in bem Rluffe Dief rubrete von ben boben, mit einem erhas webete. benen Behölze übermachsenen Bergen Ber, womit bie Bane G. Daul an allen Seiten, ausgenommen gegen ben Rluß, umschlossen mar. Denn wenn ber Wind von dem Rluffe fam, fo fließ et gegen einen von ben Bergen ben bem Gingange bes Meerbufens and und mufte in bem Bufen eine Krummung machen, und eine gang andere Richtung, als er vorher gehabt hatte, ans Dergestalt kann in bem Bluffe und auf groß fen Relbern ein Mordwind, aber hier in bem Bufen ein Sudwestwind weben. Und ber Wind ift oft gang verschieben.

Auf bem Strande fand ich Sand von dreperlen Art liegen. Die eine Art war ein heller grober Sand, der aus eckigen Quarikornern bestund, und an den Seesstranden gemein ist. Die andere war ein sehr feiner schwarzer Sand, den ich vorher in Menge an den Ufern der See Champlain, \* gefunden habe, und gleichfalls in ganz Canada ziemlich gemein ist. Der Magnet ziezhet salt jedwedes Korn von diesem an sich. Ausser dem war ein granatsarbener Sand, \*\* der gleichfalls sehr sein war. Dieser dürfte seinen Ursprung von den granatsars

<sup>\* 3</sup>ch habe beffen icon auf ber 314. Seite ermahnet.

<sup>\*\*</sup> Dan sehe bie 316. Seite, wo ich seiner besonders ger bacht babe.

matfarbenen Sanbkörnern haben, welche überall in allen Steinen und Bergen hier neben dem Ufer in Menge befindlich sind; es mag nun dieser Sand von einigen Steinen, die aus einander gefallen oder von dem Waffer abgeschliffen sind, entstanden senn, oder es mag die ser granatfarbene Sand diesen erwähnten Steinen den ersten Ursprung gegeben haben. Beides diesen schwarzen und granatfarbenen Sand traf ich hernach zu mehrern mahlen an den Ufern auf dieser Neise an; doch war von dem schwarzen am meisten.

Vom ein und dreyßigsten. Es stieg des Morgens ein Rauch wie von einem Rohlmeiler, fast von allen hohen Bergeh hier herum, auf.

Der Mücken gab es hier eine unendliche Menge, so baß man sich nicht zu lassen wuste, so bald man ben Ropf aus der Thur hindus steckte. Noch übler war der daran, der sich in das Gehölze begeben wollte. Sie waren völlig von einerlen Art mit unsern gewöhnlichen Schwedischen, nur etwas kleiner, so wie die Mücken in Nordamerika zu senn pflegen. Ben dem Fort St. Jean habe ich doch Mücken von eben der Art, als die unfrigen gesehen, welche nur etwas größer, oder fast so wie unfere so genannten Haarkranken waren. Diese waren mehr als blutdürstig. Ich tröstete mich sest damit, daß ihre Zeit bald vorben senn würde.

Den Nachmittag fuhren wir noch weiter auf bem torenzflusse nach einem Orte hin, woselbst Silber= ober Bleperz, wie man vermelbete, sich finden sollte. Wir Kamen

Tipula hortorum Linn. Flor. Sv. Ed. 2. p. 431.

tamen, etwas unter ber Bane S. Paul, einer land. junge vorben, welche gang und gar aus einem Grauen ziemlich bichten und in Schichten liegenden Ralffiein beftund. Er schien nur eine Abanderung von bem fcmargen Ralfschiefer ju fenn. Die Lagen maren nicht boris jontell; fondern febr fchrage, fo daß fie fast fenkrecht ftunben. Sie neigten fich mit bem obern Ende gegen Dord-Die Dicke einer febweden lage betrug zwen bis Wenn man ibn gerbrach, fo roch er bren Biertelellen. ftart nach Stinkftein. Wir hielten uns, wie bother an die westliche Geite bes Flusses, die jest aus nichts, als bald aus mehr bald minder feilen Klippen und Bergen Die Breite bes Rluffes war fest mur 3 Franiofische Meilen fart. Berfchiebentlich fabe man Streis fen in bem Relfen von einem fchneeweiffen, feinen, lofen halb durchfechtigen Spathe. An einem und bem andern Orte lagen Steine in bem Rluffe, Die fo groß als Baufer, und vor einigen Jahren im Frühlinge von ben Fel-Man erkannte noch hang beutfen berabgefallen waren. lich die Stelle, die sie vorher angefüllt hatten.

Man sahe an verschiedenen Orten neben dem Ufer Ahlkasten von der Art, wie ich sie oben \* schon beschries ven habe, liegen, sowohl zwischen Quebec und der Bape St. Paul, als da, wo wir heute vorben ruderten.

Zum Zeitvertreib schrieb ich einige Algonkinsche Wörter, welche ich von einem der Herren Jesuiten, er eine lange Zeit ben den Algonkinschen Wilden sich ufgehalten hatte, erlernete. Sie nennen das Wasser Ellukus

<sup>&</sup>quot; Auf ber 388. Seite.

Mukuman; ben Kopf Uftigon; bas herz Utha; den Rorper Wibas; ben Suß, Uchita; ein kleines Boot Usch: bas Schiff Mabikoan; bas Reuer Skute: das Wasser Mypi; das heu Maskusu; ben hafen Zwabus: (wenn fie aber fagen wollen, bag jemand auf ber Hasenjagd ist, so gebrauchen sie ein Bort, bas fo viel heißt, als er haset) ben Marter Zwahistanis; bas Elendthier Musi; (bas U an bem Ente aber wird faum gehort) das Rennthier Atticku: Die Maus Mauitulsis. Eben biefer Jefuite meinte, er batte groffe Unleitung ju glauben, bag, wofern einige von Den Bilben biefelbst ihren Ursprung aus ber Zartaren batten, bie Algonfiner gewiß ben ihrigen von ba berleb teten. Denn es ift eine Sprache, Die überall in bem nordlichen Amerika nach ber Seite weit nach Beften von Canada, wo die Tartaren liegt, geredet wird. gens foll bie Algonfinsche Sprache febr wortreich fenn; 1. E. das Wort, ich gebe auf das Eis, ist gang ver schieben bon, bem, ich gebe aufs land, und von bem, ich gehe über Die Berge, u. f. f.

Des Abends spät langten wir in Terre d'Ebouls lement an, so 22 Französische Meilen von Quebcc abliegt, und der leizte Ort an der westlichen Seite des korenzssusses ist, wo man das kand angedauet hat, und wo Franzosen wohnen. Denn weiter unten soll das kand so voll von Bergen senn, daß niemand da zu wohnen im Stande ist, indem kein Fleck von Erde da besindlich ist, den man zum Ucker bereiten könnte. Sine kleine Rirche die hieher gehörte, liegt unten neben dem Ufer.

Ben diesem Dorfe sollen weiter keine Wallnusse baume wachsen. Roch soll eine Art Wallnusse, es mig Sicken

hickery ober sonft eine Gattung senn, weiter unten und nördlich von diesem Orte, angetroffen werden. Ben der Baye St. Paul sinden sich zwar zwen oder dren von den Ballnußbaumen, welche die Englander Butternuttree nennen: sie werden aber auch da als eine grosse Seltenheit angeschen, und sind auch die einzigen, welche man in dieser ganzen Gegend wahrnimmt.

Eben so sollen sich die Lichen, von welcher Art sie auch senn mögen, nicht bis auf dieß Dorf erstrecken, und noch weniger weiter unten oder langer nach Rorzben wachsen.

Der Deizen war die Getraideart, welche man am flärkken aussäete. Das Erdreich war hier ziemlich fruchtbar. Man hat zuweilen das vier dis sechs und zwanzigste Korn erhalten. Um gewöhnlichsten aber hier im lande ist, das zehnte oder zwölfte Korn zu bekommen. Das Brot war hier fast welster, als ich es vorher in Ca-nada gesehen hatte.

Den Zaber saet man haufig aus, und er ist weit ngiebiger, als der Weizen.

Von ben Erbsen macht man hier gleichfalls eine latte Aussaat. Sie vervielfältigen sich unter allen Geraidearten am meisten. Und hat man Erempel, daß sie las hundertste Korn gegeben haben.

Der Vögel soll es hier nur wenige geben. Und iesenigen, welche des Sommers hier find, ziehen im derbste wieder weg. Im Winter soll man kaum andere Bogel, als Schneevogel, braune Nebhühner und Naben wahr nehmen. So gar die Rraben wagen nicht, sich bem

Wins.

Binter hier blos zustellen, fonbern ziehen gleichfa im Derbite.

Die sogenannten Ochsenfrosche sind, wie tet wurde, hier an vielen Orten befindlich.

Die Zeuerfliegen vermißt man ebenfalls hie Unstatt der Lichter bediente man sich üben auf dem Lande der Lampen, worin man Dehluns schweinen hatte. Ueberhaupt war dieß das gen Dehl. Wenn dieß aber fehlete, so gebrauchte man oder Dehl von Seehunden.

## 3m September.

Dom ersten. Es befand sich hier im Dischwangere Frau, die jest ihrem 59sten Ist nahe war. Sie hatte in 18 Jahren ihre Ranicht gehabt. Im Jahr 1748 lag sie in den und jest war sie schwanger und überaus dick. Edaß sie sich wohl befände, und die Bewegung des verspürte. Sie sahe frisch aus und hatte ihre noch behm keben. Da dieses etwas ungewöhnlis so führte man sie zum Königl. Urzte, dem hen thier, der uns auf dieser Reise Gesellschaft leiste er sich genau nach ihrem Zustande unterrichten m

Um halb 8 Uhr bes Morgens reiseten wir noch weiter ben Fluß hinunter. Das kand be Eboullement war erhaben, und bestund an Anhöhen von einer losen Erde; doch so, daß sie, bis vier Absätzen über einander lagen, welche angebauet, und meistentheils zu Aeckern, verschaber auch zu Wiesen oder Auen angewandt war

Mign bem groffen Medbeben, bas im Jahr 1663 m Februar Canada erschütterte, und wapon Charles wir \* rebet, nahm dieser Ort einen beträchtlichen Schasen. Denn verschiedene Anhöhen stärzeten bazumahls imab, und ein groffer Theil von ben Aeckern, die auf dem untersten Absase lagen, wurden verdorben. Man eigte mir kleine Inseln in dem Flusse, die ben der Gesegenheit entstanden waren.

Der schwarze Ralkschiefer lag in kleinen Stücken in und wieder auf ben aus Erde bestehenden Unhöhen. Wir hatten nach der Lange des Flusses zur Seite während 8, wosern nicht mehr Französischer Meisen, sehr hohe graue Berge vor uns gehabt, welche aus einem Felsstein, ver aus violetten und wasserfardenem Quard, hellgrauem Kalkstein und schwarzem Glimmer vermischt war, bestunden. Sie stunden mit ihrem Fusse in dem Flusse. Und nan konnte in der ganzen Gegend keinen Kalkschiefer sewahr werden. Jeht steng er aber an sich wiederum arzustellen.

Die Meerschwalben \*\* flogen in Menge und drien neben dem Ufer des Flusses.

Die Breite des Gluffes schätzte man hier auf vier französische Meilen.

Bur Seite bes Pluffes erblitte man zwen Franzoiche Meilen weit bergleichen Absatze von Erbe, wie ben

<sup>•</sup> Man sehe seine Histoire de la nouvelle France T. II. p. m. 125. und folg.

<sup>\*\*</sup> Sterna hirundo.

Terre d' Eboulteinene: Sernich aber traten bobe und unangenehme Berge in ihre Stelle.

Es stürzten zum öftern Bache, die bald gröffer bald kleiner waren, mit einem starken Brausen, so daß man es in einer weiten Entfernung hören konnte, über die steilen Ufer des Flusses hinab, welche bisweilen einige Rlaftern hoch waren, und entweder aus Erde ober Kelifen bestunden.

In einem von diesen Bachen, der über einen Kallssteinsberg herab gestossen kam, bemerkte man mineralisch Wasser. Es roch ziemlich stark nach Schwefel, war sehr klar, und änderte sich nicht durch Gallapsel. Wenn man es in einen reinen silbernen Becher goß, so schien berselbe gleichsam vergoldet zu senn, und es ließeine rothe Carmosinfarbe auf dem Boden. Steine und Holz, so in diesem Wasser lagen, waren mit einem Schleim oder Schlamm überzogen, welcher oben hellgrau, unten aber oder zunächst an dem Stein oder Holze ganz schwarz war. Auf der Zunge diß dieser Schleim nicht stark; er schweckte aber sast wie Lobacksohl. Die Hande rochen, indem ich die Steine, an denen dieser Schleim saß, ansaßte, den ganzen Tag, so stark nach Schwefel, als waren sie damit bestrichen worden.

Den schwarzen Kalkschiefer traf man an einem Orte in groffer Menge neben der Wassersläche an. Er lag hier schichtenweise. Die Schichten hatten aber keine horizontelle tage, sondern waren gleichsam neben einander aufgestellet. Sie stunden fast ganz senkrecht, ausgenommen, daß sie sich etwas gegen W. S. W. neigeten. Die Dick einer seben Schichte war ohngefähr:

13 Viertelellen. Denn sie waren verschieden. Oben gen das licht hatten sie sich überall in kleine Blätters n zerspalten. Inwendig aber, wo weder Sonne noch st oder Wasser hatte hinkommen konnen, waren sie i und dicht. Einige von diesen Steinen waren nicht nilich schwarz, sondern sielen etwas ins graue.

Bur Mittagszeit langten wir zu Cap aux Oyes, bas vielleicht seinen Namen, von wilden Gansen, iche die Franzosen, ben ihrer etsten Unkunft, neben ist Erdzunge dürften gefunden haben, erhalten hat. ises aber saben wir hier weder Ganse noch sonst einen ogel, eine Rabe ausgenommen. Hier sollten wir die sgeschrienen Metalladern, die in dem Berge liefen, tersuchen. Es waren aber nichts als schmale Gange n einem feinen weissen Spath, worin einige wenige leptorner steckten. Von diesem Cap aux Opes rechnezienige 25, andere 22 Französische Meilen nach Quebec. as, was mir das größte Vergnügen erweckte, war, daß i der größte Theil von den Gewächsen, die man hier id, eben dieselben, die ben uns in Schweden wachsen, ten. Zum Beispiel will ich folgende anführen.

Das Sandrohr \* wuchs in Menge im Sande, ) zwang ihn, still zu liegen.

Der Sandweizen \*\* war gleichfalls an den Ufern ifig. Beide diese wurden von den Franzosen Seigle Mer genannt. Und da man mir versicherte, daß de diese in Menge sowohl ben Terre neuve als anders.

Arundo arenaria.

Elymus arenarius.

wo gegen ben Strand des Meeres im nördlichen 2 befindlich wären, und die Derter, wo diese wacht weiten als Getraideäcker aussehen: so dürste m durch ausdeuten können, was in den alten Mn Geschichtbüchern von Winland det goda gesag nehmlich, daß man daselbst von selbsten gesäete A acker gefunden hätte.

Der an dem Meer wachsende Wegbn auch sehr oft vor. Auf Seereisen kochen die J seine Blätter in Suppen und essen sie, oder sie I dieselben als Sallat. Man dürfte sie auch Meerfenchel \*\* einmachen können.

Die Mehlbeerstauden \*\*\* wuchsen hin ge. In dem ganzen nördlichen Amerika, we is gaben ihnen weder die Wilden, Franzosen, E noch Hollander einen andern Namen, als Saga und unter diesem Namen wuste fast ein jedes Kingu reden. An den Orten, wo sie wuchsen, we die erwähnten Volker sie mit dem Toback, den sie

Die Gale \*\*\*\*, ober der in Schweden forf, war gleichfalls in Menge da. Einige Laurier, andere aber Poivrier. Die Ble man in Bruhe, um ihr einen angenehmen zu geben.

<sup>\*</sup> Plantago maritima.

<sup>. 4\*</sup> Crithmum.

<sup>\*\*\*</sup> Arbutus vua vrsi.

<sup>\*\*\*\*</sup> Myrica Gale.

Die Bunias Cakile war auch ger nicht seiten. Die gepulverte Burgel berfelben wird mit Mehl vermischt no gegessen, wenn sich ein Mangel an Mehl ober Brodreignet.

Der Vogelbeerbaum, die rothen Zeidelbeere, ie Wachholderbusche, die Linnaa, die Meererbse ind viele andere Gewächse waren überdem hier zu sinden.

Wir begaben uns hernach jur Bage S. Paul urud.

Ein Seehund, welcher ber Farbe nach grau war, hwamm eine Weile hinter bem Boote, kam aber boch icht fo nabe, daß wir ihn hatten schieffen konnen.

Beute Bormittag besahen wir Dom zwerten. ie Silber ober Blenabern. Sie lagen gleich an ber üblichen Seite der Mehl : und Sagemühlen in der Bape 5. Paul, welche ben Priestern jugeboren. Der Berg. a bem fie liefen, bestund aus eben ber Mischung als bie ndern groffen boben grauen Felfen an diefem Orte, nehm: ch aus einem Felfenftein, ber aus einem weissen ober ellgrauen Kalkstein, einem violetten ober fast granatfarenen Quart, und einem fcmargen Blimmer jusammen Der Kalkstein machte bier bas meifte aus, : war fein, fo baß man feine Theilgen faum feben tonnte, Is man aber Scheibemaffer auf ihn goß, fo gabrete er Darnachst mar ber violette ober fast grangturbene Quary, ber gleichfalls in fleinen Rornern jerreut lag, und ftarte Runten gegen Stahl gab. Er fcbien ne Art von unreifen Granat ju fenn. Die fleinen feir en femarien Glimmertheilgen folgten bierauf, ber Menge St 3 nach.

Und am wenigsten von allem wurde man besmi nach. ferfarbenen Quarzes gewahr. In bem Kalkfteine fabe man fleine Spathkörner bin und wieder schimmern. M biefe verfchiedenen Steinarten waren febr genau vermifte doch lief ber Glimmer bisweilen, wie in Linien und schmablen Abern. Der Stein war febr bart. Wenn er frep in der Luft ju liegen kaln, so veränderte die Sonne und die Luft ibn fo febr, baß er gleichsam wie verfault aussabe. Und bann war es ziemlich leicht ihn ju jerni ben und zu zerbrechen; und die Theilgen ober Steinar ten, woraus er bestund, wurden so undentlich, das man fie ohnmöglich unterscheiden oder erkennen konnte. Denn fie waren groffentheils ganz zerfressen. Un einigen Onte hatte die eine Steinart vor der andern den Vorzug. In bem Berge war es gang voll von fenfrechten Spalten Die Blevergabern liefen in biefen Bergarten von DOD nach WMNW. Es fabe aus, als wenn ber Bergeheben fich hier zersvalten batte, und die Ripen oder Spalten hernach mit einer andern Steinart, worin fich bas Blop ert nachher erzeuget batte, angefüllet worben warm. Die Steinart, worin fich nun bas Bleperz befand, wat ein febr feiner, fcneeweiffer oft halb burchfichtiger, giem Kich weicher und leicht zerfallender Spath. Man bemette barin ab und ju Streifen von einem ichneeweiffen Rall ftein, aber fast immer Abern von einer andern Steinart, bie grun war, und einem Quary ziemlich gleich. Die war in viele Rigen jerfprungen, und gieng in folde Stidt wie ein Quary von einander; fie war aber ungfeich mi der, gab niemable gunten gegen Stabl, gabrete nicht mi Scheibewaffer, und ließ fich auch nicht gegen bie Singa alatt anfühlen. Es scheint bollig eine Art von bes hem Dire

Directors Ninman beuchsichtigem Spathe, ober bes beren Profesiors Wallerius & Glasspathe ju feyn. Zuneifen fand man in biefer Bergart, worin bas Bleperk tedte, ein fleines Grud von einem graulichen Quari, velcher gegen Stabl ftarte Runken gab. In den nun mudhnten Steinarten: von Spath u. f.f. befand fich bas Blen e ober Gilberern gerftreut, aber gemeiniglich nur in Heinen Rlumpen, beten etliche bie Groffe einer Erbfehatten; bisweilen aber auch in Flecken, die einen Zoll oder etwas barüber breit und lang waren. Das Erze war foft in fleinen Burfeln, und febr flor \*\*. Es war aber fast überall ziemlich arm, ausgenenmen an einigen Orten, wo es ergisbiger mar. Bisweilen fabe man in bem Spathe, wie Roftflecken. Diefe Erjabern von bemwichen Spath und ben übrigen Steinarten waren überall fibr fchmabl, undigemeiniglich nur eine halbe Elle, bisweilen z Biertelellen breit. Ein und anderes Mabl was ren fie eine Elle und nur an einem einzigen Orte, funftehalb Biertelellen breit. . Der Bach, ber über ben Berg m dem Mublen benabfloß, lief so tief, in ben Berg berab, bag manchon bont Boben bes Bachs bis auf die oberfie; Spipe bes Berns fall-fentiecht oben-6 Rlaftern rechnen. fonnte, Dier betrachtete ich bie Abern und fand, baß fie beständig einerlen, Breite behielten, fo baß fie nicht. unten ben bem Boden bes Bachs breiter als oben ben; bem werften Rande des Berges waren. Sie waren, and nicht reicher unten als oben. Uns diesem allen wird man die Kolgerung machen tonnen, daß fich nicht ber: Milbe

Man sehe seine Mineralogie S. 64.

Mabe verlohne, bier Bruche vorzunehmen. Esbeim ben fich hier bren ober vier folde Erjabern, bavon die eine von ber anbern etwas entfernet war, bie aber bid einerlen Befchaffenbeit hatten. Diefe Abern giengen faf fenfrecht, bisweilen aber auch etwas fchief. Wenn Gride von dem vorher ermähnten grünen Stein in flieffenden Baffer zu liegen kumen: so verzehrete bas Baffer vielet von bem weiffen Sparbe und Kalfftein, ließ aber ba grunen Stein underlegt, ber baber erhaben und gleich: fam edig war. : Ebenfalls war faft allezeit berfenige Theil von biefen Abern, ber bem lichte jugetehrt gewefen, febr merben, welches baber gefommen, weil bie auft, bie Conne, und ber Regen einen groffen Theil bes Spath und Rufffteine verzehret batte; bu bingegen ber geme Gerin ber Wirtung Der Luft beffer hates wiberfteben fin men. Man bat autweilen in biefen Mern groffe tift Ebther gefunden, Die von allen Goiten mit Bergemkalkt überzogen gewesen find. Das meiste Gilber : ober Blep ett traf man am nachften an bem Relfen, ober felbf a ber Geith der Aber an. In dem Sporbe fand man bit und wieder, obgielth feleen, fleine Riesthener, und just von fast so hochgelber Karbe als Goltz: 2 Wenn man ber geinen Stein pfliverte, und bas Pulver auf eine finer schaufel bie nang allend und roth gemache worden var fchiktete, fo brannte es mit einer slauen Flamme. sageen einige, baff fle einen Schwefelgeruch alebenn um fpåreren, welchen ich doch nicht empfand, so feinen Go ruch ich auch forst besitze. 2008 biefer grane Stein burch and burch roth und gluend geworden war, so verloht a feine grune Farbe und wurde meiflich. Er gabreteaber doch nicht mit Scheibewasser. Mehr Schwefellies als weher erwähnt worden, fand man nicht in biefen Abern.

Die Schwefelquellen, (wofern ich fie so nennen barf) waren unten an bem Juffe bes Berges, wo man bas beschriebene Gilber: ober Blevers fant. Dier quollen berfchiebene Abern auf, beren Baffer bernach fich bereinigte, und einen fleinen flieffenden Bach ausmachte. Das Baffer in biefen Quellabern mar mit einer fchnees weiffen Daut überzogen, und ließ an allen Orten, wo es burchfloß, eine weiffe mehlichte Materie gurud, bie fic an Baume und andere Körper, Die in dem Canal lagen, Dahm man biefes Debl in die Sand, fo roch es flart nach Schwefel. Wenn man Baume, bie in bem Canal von Diefer Materie übergogen worden waren, trocknete, und fif bernach ins Leuer legte, fo brannten fie mit einer blauen Klamme, und rochen fart nach Schwefel, aber fonft nach nichts. Durch Gallapfel veranberte fich bas Walfer nicht. Es gab auch nicht bem blauen Papier, das barin geffect wurde, eine andere Farbe. Mit Geife fcaumete bas Baffer nicht fart. Wenn man Gilber hinein warf, fo wurde es nach einer kleinen Weile fehr dunkel und schwarz. Wenn man ein Messer in demselben zwen ober bren Stunden ließ, so war bas Blatt baben, ba man es heraus nahm, ganz fchwarz, faft als wenn Dinte barüber gefioffen ware. Souft hatte es sinen unangenehmen Geruth. Ben Regenwetter foll es febr fark und widerlich rieden. Es lag fest eine Menge bon Bratffinfern batin.; Die Einwohner bebienten fich desselben wieder das Tusten und die Kräte.

Rachmittags befahen win:eine andere Aber, die man für Sibererz ausgegeben hatte, ... Sie lag.ahngefähr eing Kl 5 Biertelmeile nach Rorboft von ber Bane St. Paul ber einer Erbjunge, welche Cap au Corbeau beißt, unten an Der Berg, in bem biefe bem Ufer bes Lorengfluffes felbit. Abern liefen, mar ein Relfen, ber aus einem blaffen auf roth foffenben Felbfpath, einem fcmargen Glimmer, eis nem bellartigen Ralfftein, violetten ober granatabnlichen Quargtornern, und einem mafferfarbenen Quarz jufam-Bitmeilen machte ber auf roth floffende mengefest war. Er lag in gangen Streifen Relbspath bas meifte aus. bon fleinen harten Rornern. Bismeilen mar wiederum bon bem feinen Schwarzen Glimmer am meiften. niglich wechfelten biefe beiben eben beschriebenen Steinarten in Streifen mit einander ab. Der weiffe Ralt: ftein, ber aus fast unfichtbar fleinen Theilgen bestund, war Ab und zu Tabe man die bin und wieber eingeftreuet. granatahnlichen Quaritorner, welche auch bisweilen gange Streifen ausmachten. Diefe Quaritorner waren granate farben, fo flein, ale Dadelknopfe, rund, glanzend und gaben alföbald Funten gegen Stahl. Det maffenfarbene Quary mifchte fich bin und wieder mit ein. Diefe Steine waren fehr hart. Die Berge bier ben ber Gee beffunden Defters lagen biefe Steine in gang und gar bavon. Schichten bie zwen bis bren Biertelellen tick waren, und fich auf einander fentrecht ftuseten. Gie neineten fic ther boch etwas mit bem obern Ende gegen Rordweft und von bem Bluffe abwarts, gleich als wenn bas Waffet fle in vorigen Zeiten von bem Riuffe, ber biche an biefen Bergen im ber fubbfilichen Seite liegt, gurud gebogen In biefen Bergen liefen gang fcmuble Abern But einem faneewolffen und oft etwas primitiben, febr feinen, meiftenfieile balb butchlichtigen weichen Spathe 2 12 ber

der sich leicht körnete und zersiel. In diesem fand man bisweilen Körner, die einer Blende \* nicht unähnlich ausssahen, welche einem Glimmer glich und sich eben so blatzerte. Sehr selten nahm man aber ein kleines Bleykorn darin wahr. Verschiedentlich bestunden die Verge hier neben dem Ufer zum Heil aus einem schwarzen seinkörnis gen Hornstein und einem rostfarbenen Kalkstein. Der Hornstein machte aber alsdann dren oder vier mahl so viel, als der Kalkstein aus.

Auch in dieser Gegend befand sich eine Schwefels. quelle, die vollig von der Beschaffenheit als die eben bes schriebene war. Die breitblatterige Typha wuchs in der Quelle selbs, und kam gut fort. Ein Vogelbeerbaum stund daneben, dessen Beere ganz blaßgelb und von einer falben Farbe waren, da dach dieselben ben allen andern Vogelbeerbaumen schon eine ganz rothe Farbe hatten.

Man brannte Theer hier ben der Bane St. Paul in Menge. Wir giengen jest einem Theerthale vorben, wo man des Sommers Theer zu brennen pflegt. Es kam mit den unfrigen in Desterbotten in allen Stücken überein, so, daß im geringsten kein Unterscheid zwischen ihnen bemerkt werden konnte, nur daß dieß Canadische einen guten Theil kleiner wat. Doch versichette man mich, daß man sie auch hier sehr gtoß hat. Der Theer wird hiereinzig und allem von dem so genannten Pin rouge \*\* gebrannte. Alle die übrigen Tannen, deren es hiermehrere

👊 la gneine, bateraparar 🖟 tig, a barrell.

Sterile nigrum.

Pinus foliis geminis longis; ramis triplici fasciculo foliorum terminatis, conis ouatis lapuibus. Flor. Canad.

Arten giebt, taugen nicht bierzu. Denn fie geben fak gar nichts an Theer. Wenigstens verlohnt fich, nicht ber Man bedient fich bierzu Mube, fie baju anzuwenden. pur der Wurzeln, welche man aufgrabt, und mit ihnen obngefahr einer Rlafter vom Stamme, ber ben Burgeln am nåchften ift. Alles übrige wird ben Seite geworfen. Diese Burgeln sind gang voll von Sarg. Gie wuften hier noch nicht bie Runft, wenigstens gebrauchten fie biefelbe nicht, vermittelft bes Abschalens ber Rinde an ber einen Seite bes Baums mehr Barg berbor zu loden. Die Theertonnen waren fast boppelt fleiner, als ben uns. Eine folche Tonne foll 46 Pots halten, und wurde fest in Quebec für 25 Francs verkauft. Der Theer foll giene lich gut fenn.

Der Sand an dem Ufer des Lorenzslusses bestund an einigen Orten aus einer Art Porlensand. Die Korner waren von Quard, klein und halb durchsichtig. Einis ge waren rund, andere langlich, hellgrau oder ganz weiß. An andern Orten bestund er aus kleinen schwarzen Glimmertheilgen. Es gab auch Stellen, wo grosse Recken von dem vorher \* beschriebenen Granatsande, der in so grosser Menge in Canada gesunden wird, lagen.

Don vierten. Die Berge hier herum gaben diesen ganzen Lag einen fehr dicken Nebel, eben als wenn es von einem Kohlmeiler stark raucht, von sich... Verschiedens von diesen Bergen waren sehr hoch... Bergen Musen sehr hoch... Bep meinem Aufenthalte in Canada frug ich viele, die in dem nördlichen Amerika weit herum gereiset waren, ob sie an

Linux folios e estado ton

Mul der 310, und folgenden und 503ten Seite.

einem Orte so hoher Betge gewahr worden, auf berent Gipfel der Schnee allezeit ungeschmolzen geblieben wäre. Es gaben mir aber alle die Antwort, daß sie niemahls einen so hohen Berg gesehen hätten. Sie sagten, daß der Schnee zwar bisweilen auf den höchsten, zum Eremspel, auf einigen von denen, die zwischen Canada und Neuts England besindlich sind, einen guten Theil des Sommers liegen bleibe; er zerstösse aber sederzeit, so bald die Wärz me start murde.

Von dem Glachse hatte ein seder kandmann so vielt geschet, als er zu seinem eigenen Gebrauche nothig hatte! Man hatte ihn vor einiger Zeit aufgenommen und zum Versaulen, theils auf dem kande selbst, wo er gewachsen, theils auf Biesen und Beiden ausgebreitet. Er war in diesem Jahr an allen Orten ziemlich kurz.

Eiseners wurde in dieser Gegend an vielen Orten gesunden. Ben nahe eine Schwedische Meile von den Bape St. Paul in dem kande vom korenzstusse, traf man einen ganzen Berg von lauter Eisenerz an. Das ganze kand da harum, das mit einem dicken Walde bedeckt war, und viele fliessende grössere und kleinere Bache hatte, schien indem man Hammern und Schmelzosen bequem anslegen konnte, anzuzeigen, das Eisenwerke hier ohne Schwiezrigkeit zu errichten waren. Da aber die Krone bisher wegen der Bedienung so start ben dem Eisenwerke in Trois Rivieres gelitten hat: so wagte sest niemand weiter einen Vorschlag deswegen zu thun.

Vom fünften. Des Morgens frufe begaben wie uns nach Quebec jurud. Wir sesten unsere Reise zur Mittag fort, obgleich bas Wetter nachgehends fehr schlimm

wurde, indem ein starker Regen mit einem heftigen Donner, siel. Wir waren zu der Zeit gerade vor Petite Riviere, und da die Ebbe zugleich zu gehen austeng, gegen die es uns ohnmöglich war, hinauf zu kommen: so sans den wir uns genöthigt, hier anzulegen und unter Dach zu gehen.

Detite Riviere ift ein Neiner Bleden, ber an ber weltlichen Seite bes loremfluffes ben bem Ufer liegt. Er führet von einem fleinen Bach, ber bier vorben flieft, feis nen Ramen. Die Saufer maren von Stein, und ftunben bin und ber zerftreut. Gine fleine bubiche Rirche son Stein befand fich gleichfalls bier. In der meftlichen Geite neben bem Glecken lagen feft bobe Berge, welche machten, baf die Sonne hier bren bis vier Stunden eber. als es an andern Orten geschab, unter gieng; inbem biefelbe eine Beile nach Mittag, fich hinter biefen Bergen perbarg. Gine andere Ungelegenheit mar es, baf ber Lorenifluß an ber andern ober öftlichen Geite, in febem Sahr einen Theil von bem fonft fleinen und engen Lande. bas bie Einwohner hier batten, abschnitt, fo baß fie in Befahr lebten, bag ber Bluf allmablich alle bas land, Das fie bewohnen, welches fest nicht viel über einen Buchfenschuft breit war, wegführen mochte. Ubrigens froch hier in jedwedem Saufe eine Menge von Kindern berum.

Der Ralkschiefer, ben man hier auf ben Anhöhen fand, war von zweperlen Urt. Die eine war der schwarze, bessen ich oft erwähnet habe, und worauf die ganze Stadt Quebec stehet. Die andere war meistentheils schwarz, und bisweilen dunkelgrau, und scheinet nur eine Abanderung von der vorigen zu sepn. Sie wird hier Pierre a chaux

daur genannt. 'Man unterschiebe fie von ber vorigen pornehmlich baburch, baf fie fich febr gut schneiben ließ, gebrannt einen febr meiffen Ralt, gab, und fich in ber fremen fuft nicht fe leicht in bunne Blattergen fpaltete. Die Mauern ber Saufer waren gang und gar von biefem Schies fer beibes bem Stein und bem Ralfe nach aufgeführet. Shen fo mar es mit ben Raminen beschaffen, ausgenoms men , baf man junachft an bem ftartften Fenet, entweber mit Bimmer angefüllte graue Reissteine, ober andere bienliche Relbsteinftuce bingefest batte. Die Berge ben Detite Riviere bestunden gang und gar aus grauem Fels, und amar von eben ber Urt, bie ich ben ber Bape St. Daul, als ich ber Blepergabern ermahnte, beschrieben Der Ruff berfelben aber beftehet ju unterft aus riner von diefer Ralfichieferarten. Es ftebet alfo ein groffer Theil von den grauen Felsen in Canada auf einer Art Schieben, eben fo als die grauen Felfen in Westigoth land in Goweben.

Man bediente sich in den Studen in dieser ganzen Gegend der Gesen, welche der Gestalt nach einiger massen mit unsern Rachelosen überein kamen, anstatt der Rasmine. Der Ofen war länglich, gemeiniglich 2 Ellen lang, 5 Viertelellen breit, und 5 Viertelellen hoch, und mehrentheils von grauen mit Glimmer angefüllten Felssteinen oder andern tauglichen Feldsteinsstücken aufgemauert. Den obersten Boden machte sederzeit eine dicke eiserne Platte aus. Von dem Ofen gieng eine eiserne Röhre, durch die der Rauch abgeleitet wurde, in die Höhe.

Pom sechsten. Aehle und Meerschweine steng man hier zu gewissen Zeiten im Jahr, nehmlich zu Ende

Ende bes Septembers und im gangen October febr fart, Der Abl tam ju ber Boit von bem Meer herquf und von ben Geen, welche oben im lande liegen, binutter. Die Art fie zu fangen ift ichon oben \* beschrieben worben. Mit ben berauf kommenben Aeblen folgen bie Deer-Abmeine; indem fie fich von biefen Fifchen nabren. eben ju ber Beit wird: eine Menge wen ihnen gefangen, Ste mehr Aeble es giebt, in besto grofferer Angahl finden fich bie Meerschweine ein. Man fangt fie auf folgende Beife. Wenn bas Waffer in bem Aluffe ben ber Chbe ausfällt, fo folgen bie Meerschweine gemeiniglich ben Beiten bes Aluffes, und erhafchen'bie Aeble, bie fich ba aufhalten. Die bier wohnenden leute hatten baber an ben Geiten besselben etwas von bem lande Reiser ober Meine belaubte Zweige in einer frummen Einie gesett, bie einen groffen halben Kreis machten, beffen Bogen fic acgen ben Aluff, bis Auffe aber gegen bie lanbfeite bin-Lebreten , boch fo , bag swiften ihnen und bem Lanbe eine Defnung mar. Ohngefähr eine Elle ober etwas barüber. mar ber Raum zwischen ben belaubten Zweigen. Meerschweine zwischen Diese Zweige geriethen, und bemerkten, baffie von bem Baffer beständig geschüttelt murben, so magten fie nicht ihnen nabe ju fommen, indem fie befürchteten, bag baselbst ein Sprentel mare, fonbern fuchten jurud ju geben, Mittlerweile aber war bas Baffer fo abgetreten, baß fie, als fie juruce wichen, auf einen von ben Buffen bes Salbeirkels flieffen, beffen in Bewegung ftebenbe Laubzweige fie gleichfalls fich ju nabern abichrecten. In diefer Berlegenheit und gurcht giengen

<sup>\*</sup> Muf ber 387. unb 388ten Seite.

sie hin und her, die das Wasser mit der Ebbe unvermerkt so gefallen war, daß sie auf dem Trocknen liegen blieben, wo sie hernach von den Einwohnern tode geschlagen wurden. Man erhölt von ihnen eine Menge Thran. Wir wurden auf dieser ganzen Reise sehr dieler solcher Sprendel gewahr.

Neben dem Ufer des Stroms lag ein grauer Than, welcher voll mit Rigen war, die insgesamt eine dunkele Rostfarbe hatten. Er war ausserdem von Würmern start durchlächert worden. Die töcher, die klein waren, liesen insgesamt senkrecht, und waren von der Brösse, daß eine mäßige Stecknadel hatte hinein gehen können. Die Seitentheile derselben waren gleichfalls von einer dunklen Rostfarbe, und halb verkeinert, so daß diese, da das Wasser den Thon weggespubliet hatte, als ocherfarbene kurze Stümpse von Todackspseisenstielen übrig blieben.

Zur Mittagszeit verliessen wir Petite Riviere und sesten unsere Reise auf St. Joachim fort.

Zwischen Petite Riviere, welches in einem kleinen Seebusen lag, und St. Joachim, bestund das westliche User des Lorenzslusses fast aus lauter hervorragenden Besgen, zwischen denen ein und anderer kleiner Seebusen besindlich war. Nach einer langen Erfahrung bemerkte nan, daß, ob es gleich bisweilen fast ganz still zu Petite Riviere in der Luft war, es dennoch allezeit ben fast allest ziesen Bergen, welche in dem Flusse hervortraten, wehete, Ind wenn es etwas start ben Petite Riviere wehete, so var es nicht rathsam von da mit einem Boote nach Quesiec zu gehen, indem der Wind alsbann zwerläßig so Reisen zu. Theil.

heftig, und die Wellen ben fast allen diesen Berg so groß waren, daß niemand ohne Lebensgesahr vorben fahren konnte. Wir hatten gegenwärig Gelegenheit dieses zu versuchen. Denn in den zwischen den Vergen war das Wasser fast still und hig gewesen. So bald wir uns aber einer von Eden näherten, welche die erstaunlich hohen Berg ten, so wurden die Wellen viel mahl größer, wird wir und der Ruber, man steuerte, halten musten, und der Mast dismi brach. Die Wellen tobeten auch sehr von dem Strom neben diesen Eden.

Vom siebenten. Etwas vor Mittag fet unfere Reise von St. Joachim fort.

Man gebrauchte Rork anstatt des Zundi sehr stark. Er war völlig der Gestalt nach mit bigen gleich, welcher in Schweden zu eben dem zu gewandt wird. Man hielt den für den besten, bem Zuckerahornbaum genommen wird, hernaht dem rothblumigen Abornbaum, und dann denseller Zuckerbirke. In Mangel davon bediente bessen, den man auf der Spe sindet.

Ausser der Thuna, dem Tax und verschieben men mit stachelichten Blättern sollen hier tein Bäume senn, welche den Winter über ih ter behalten.

Unter ben Baumen, welche ber Faulnif is berfeben können, rechnete man vornehmlich bis und darauf die Fichte, welche Perulse genannt

Man machte Rafe bier im lande an verschiedenen Orten. Doch hielte man diesenigen von Me d'ile d'Orleans für die besten. Sie waren ganz klein, bunn und rund. Bier von ihnen wogen ohngefähr eine Livre. Zwölf folde verkaufte man nun fur 30 Gols. Gine Livre gefals jene Butter kostete in Quebec 10 Gols, und eine livre frische 15 Sols. In vorigen Zeiten foll man bier eine lipre Butter für 4 Gols haben taufen tonnen.

Die Aecker waren gegen den Fluß abhängig. Sie lagen wechselsweise befaet und brach. Die befaeten waren von dem Getraide und beffen Halmen gelb; und bie brach liegenden von bem vielen Unkraut, womit fie bebedt maren, grun. Man ließ baffelbe jum Rutter für bas Bieh ben gangen Sommer fteben und frey machfen, ohne ben Uder mabrend ber gangen Beit umzupflugen.

Die besten Connenbander verfertigte man bier bon ber Eiche; und in Mangel berfelben von ber Thung, fleinen Birten, wilden Rirschbaumen u. f. f.

Die Berne gaben einen farten Rauch, beibes gestern und beute, von sich. Zuweilen stieg ber Rauch ober Mebel ben ihnen von einer gemiffen Stelle, und ben allen ben andern nicht, in bie Bobe.

Die Anhohen neben bem Bluffe, an ber westlichen Seite beffelben, maren Ifle b' Orleans gegen über febr hoch und ziemlich steil. Sie bestunden zwar an den meis ften Orten aus dem ichwarzen Rallichiefer. Go fand man aber auch eine und die andere Stelle, wo fie aus eis nem Relefteine bestunden, ber ben bem ersten Unblick wie ein Sandftein aussabe, und aus einem grauen Quart,

einem rothlichen Ralfftein, etwas wenigem von einem grauen Ralfftein, und ab und ju einigen bellgrauen Sand. tornern jufammengefest mar. Die Theilgen biefer Steinarten waren flein und genau vermischt. Der Stein war bellroth mit grau vermengt und febr bart. Er theilte fich in fiber einanber liegenben Schichten. Die Dide einer jeden Schichte war ohngefähr eine Biertelelle. Es mar hieben besonders, baf bie Rlache voll von beibes ben erhabenen und hohlen Ginbrifden ber theinen Dufcheln Lag, welche man Dectiniten nennt. Sa man fand in eben ber Rlache verschiedene versteinte Schalen von eben biefen Aber in bom Stein felbft war, als man ibn Muicheln. entemen folug, nicht bie geringfte Spur, weber von ei nem Gindrucke noch einer versteinten Schale biefer Mu fchel zu feben. Alle biefe Sindrucke ober verfteinten Schalen maren flein und nur einen Boll lang und breit. Die Quaratheilgen im Stein gaben ftart geuer gegen Stabl, und bie Ralffteinstheilgen gabreten fart mit Die obere und untere Rlache des Steins Scheibemaffer. beffund größtentheils aus Ralfstein, ber innere Theil beffelben aber fast aus lauter Quary. Dan grub biefen Stein in Menge auf, theils um Saufer aufzuffibren, theils ju Rufboben, theils ju Treppen. Es murbe viel bavon nach Quebec verschickt. Es war also befonders, baß man in diefem, niemable aber in bem toblichwarzen Ralfichiefer Berfteinerungen antraf.

Die Frauensleute farbten bier ihr wollen Garn mit ben Samenknofpen von ber Sale \*, die hier Poivrier bieß und in Menge an naffen Orten wuchs, gelb.

Des

. Des Abends reiseten Berr Gaulthier und ich, um ben boben Bafferfall ben Montmorenci zu befehen. nachft an bem Rluffe mar bas land erhaben, eben und jest au Wiesen angewandt. Etwas oberhalb bemselben, traten die boben und steilen Unboben ein, welche mit einer Erbrinde überzogen, und jest meiftentheils in fleine Aeder gelegt maren. Aber bin und wieder, wo es febr fteil mar, ober wo ein Bach berab floß, beftunden bie Unboben allein aus bem fcmargen Ralfschiefer, welcher am vielen Orten in febr fleine Stude, fo bag er wie eine Erbe aus Auf bem gangen Relbe unter ben fabe , zerfallen mar. Unboben lag es voll von bergleichen Studen. Als man einige von ben groffern und bichteru Studen entimen fclug, fo gaben fie einen ftarten Beruch von Stinfflein von sich. Un einigen mehr erhabenen Orten war die Erbe von einer blagrothen Rarbe, und ber Schiefer gleiche falls ziemlich rotblich.

Der Wasserfall ben UTontmorenci ist einer von ben bochsten, die ich bisher bier gesehen habe. foringt aus einem Strom, welcher boch nicht febr breit ift, und wirft fich über bie fteile Seite bes Berges, welche aus bem fcmargen Ralfichiefer besteht, berab. Der Rall befindet fich fest ju oberft an einem fleinen Bufen, ber von dem Fluffe bineintritt. Es scheint aber, als wenn er ehebem gleich weit, als ber übrige Rand bes Fluffes beis bes füblich und nordwarts von dem Ralle noch jest thut, beraus gegangen mare; bag aber bas Baffer allmählich Die Seite bes Klusses abgeführet, und baburch nach ber Sand hier einen Bufen gemacht hatte. Beibe Seiten des Bufens bestehen einzig und allein aus dem schwarzen Rall:

Ralfschiefer, ber verschiebentlich fehr zersprungen und berunter gefallen ift, fo baf bie Geite nicht fenfrecht, fonbern etwas abhangig ift. Doch tan man taum biefelbe Ben bem Wafferfalle felbst ift ber Schies binaufgeben. ferberg gang fenfrecht, und tan man taum ohne Erftaus nen bas Baffer, wenn es berab fallt, anschauen. hatte nun ein paar Tage geregnet, baber fich bas Baffer in diefem Strom febr vermehret hatte. Dief machte, baß ber Rall von bem vielen Wasser, bas fich von einer folden Sobe mit einem heftigen Braufen bier betab warf, gegenwärtig febr gräßlich ausfabe. Die Breite bes Salles ichien nicht über 5 ober 6 Rlaftern zu fenn. aber bie fentrechte Sobe beffelben anbelangt, fo urtheilte fowohl Berr Gaulthier als ich, baß fie fich, fo genan wir fie nach bem Augenmasse bestimmen konnten, auf 110 bis 120 guf belief. Welches nachgehends nach unferer Untunft in Quebec von verschiedenen Standsperfonen, fo biefelbe gemeffen butten, in fofern bestätigt murbe, baf wir ber rechten Sohe ziemlich nabe gefommen maren. Die leute, bie bier berum wohneten, übertrieben es, indem fie steif behaupteten, daß ber gall 300 Frangofifche Jug boch mare. Und D. Charlevoir ift gar zu fvarfam, wenn er die Hohe nur auf 40 guß schätzet. Das würde gar ju groffe Suffe geben. Un bem Buffe bes Ralles flieg beständig als ein bider Rauch von ben Dunften, welche bas Baffer ben feinem heftigen Stutz in Die Luft trieb, in die Hobe. Diefer Rauch ober Mebel breitete fich bernach zu mehr als einem Buchfenschusse in bem Bufen unter bem Jalle aus. Doch war er junachst an bem Wasser

<sup>&</sup>quot; In feiner Hift. de la nouv. Fr. T. V. p. m. 100.

in farfften. Diefer Debel machte, bag fich bier beftanig als ein balb schwächerer balb ftarterer Regen befand, achdem man nehmlich entweder dem Kalle naher, ober veiter meg bon bemfelben war. Um genauer ju feben, vie bas Baffer von einer folden Bobe berabichof, und u untersuchen, wie ber Berg binter bem Baffer beschafen war, wollten ber Berr Gaulthier und ich mit bem Manne, ber uns begleitete, an das berabfturgende Bafer naber treten. Aber eben ba wir ohngefahr 6 Rlaf em von bem Balle felbft weg waren, fam ein Bindfloß on bem berunter braufenben Baffer, und trieb ben faren Nebel auf uns, welcher uns in weniger als einer Minute so durch und durch naß machte, als wenn wir ine halbe. Stunde in einem farten Regen gegangen mas en. Wir waren baber genothigt über Sals über : Ropf urud zur laufen, und waren froh daven zu kommen. Das Braufen bieses Kalles vernimt man bisweilen ganz eutlich bis Quebec, welche Stadt fimen Franzofische Deis en davon nach Süben liegt; und alsbann ist es eine Ingeige wom Morboftwinde. Bu anbern Beiten miebera im bort man es gegen bie Bewohnheit fehr gut in ben Dorfern, welche eine Strede untermarts nuch Marben iegen; und alsbann fagte man, daß es ein zuderläßiges kichen entweber vom Südwestwinde oder Negen wärer der schwarze. Kalkschiefer, der die Seiteneheile bes Bal? ts ausmachte, lag hier in Schichten. Diese warenaben icht horizonteil, fondern fehr fchreg, und der fenkrecha en Richtung ziemlich nabe. Sie flunden so, als wenn ie von dem Kluffe abwärts gelegt werden wären; das f ber obere Theil von ihnen war meistentheils nach Wes len und der untere meistentheils nach Often gerichtet. El 4

In biefem Ralbfcbiefer famben wir folgende frembe Steinarten,

Strablgips \*. Dieser stedte in sehr bunnen Scherben ober Blattern in ben Spalten, die sich in dem Ralkschlefer befanden. Seine Farbe war schneeweiß. Ich habe ihn auch an vielen andern Orten von Canada in eben bem schwarzen Ralkschiefer angetroffen.

Dierre a Calconer. Go nannten bie Franzosen einen bier befindlichen Stein; aus bem faft alle Lobads: pfeifen, bie man bier im lande braucht, armacht werben. Ab und zu fand man in dem Kallschiefer eine Schichte bavon. Die Diete ber Schichten mar verschirben. fabe Stude, bie bis a Biertelellen bick waren. Gemeibiglith aber waren fie eine Querband ober eine Biertels elle bid. Benn ber Stein lange unter fregem himmet ber Sonne, luft und Barne ausgesetzt gewesen war, fo wurde seine Aurbe ausserlich blaffgelb; aber weiter inwenbig war er gran. Er ift ein Ralfftein , von einer folden Dicheigfeit, baf feine Theilgen nicht mit bloffen Angen erfantt werben tonnen, und ziemlich weich, fo, bag er mit einem Meffer fich leicht fchneiben und glatten läßt. Dath biefte legten Gigenschaft beurtheilte mas infonberbeit beffen Bute ju bem Gebrauche, ben mur bavon macht. Den biefenigen Abanderungen bavon, welche hart waren, Bermarf man als wenigen tauglich. Obgleich biefer Stein anfänglich weich ift, so wirb er bod bart, wenn er etwas in einem nicht allzu finten Jeuer gelegen, und läßt fic nachbetti nicht leicht schneitzen. Wir faben einen und ben ambern

Gypfum amianthi-forme, Wall. Mineral. p. 55.

anbern ton biefen Stringn, welche aufftrlich, wo bie Sonne fie beschienen batte, in bunne Blattergen gersprungen waren. Alle die Ropfe von den Tobackspfeifen, welche ber gemeine Mann in Canada brauchte, waren von biefen verfertigt, und weniger ober mehr ausgeziert. groffer Theil von ben Bornehmern bediente fich auch derfelben, vornehmlich auf ihren Reifen. Die Wilben bas ben von uralten Zeiten ber fich Ropfe ju Tobackspfeifen dapon gemacht. Und von biefen baben es die Rtangofen Die Pfeifentopfe von biefem Stein find merft gelernt. mar von Matur belfgrau. Damit fie fich aber beffer ausnehmen mogen, fo macht man fie alfobald fcmari, wenn fie noch neu find. Dies geschiebet folgenber male Man befchmiert ben Pfeifentopf forgfaltig mit Bett und balt ihn über bem lichte ober fonft einem Reuer eine Beile, bamit fich bas Rett jugleich mit bem Dampfe, ber von bem lichte ober bem Feuer auffteigt, gut eindrins Bieburch wird ber Pfeifentopf ziemlich gen fanu. Die Schwärze bermehrt fich aber nachher, je fcbwari. fleißiger man mit bemfelben raucht. Der Stiel ber Pfeife mar allezeit bon Solz. Gine nette meffingene Rette ober fonft ein hubscher Drath war gemeiniglich mit bem einen Ende in einem besondern Loche unter bem Pfeis Fentopf und mit bem andern um den Pfeifenftiel befestigt, um zu verhindern, daß der Ropf nicht abfallen möchte.

Steinkohlen fand man zwar nirgends ben diefem Falle, ober auf ben fteilen Anhöhen baneben. Diefenisgen aber, welche in bem nachsten Dorfe wohnten, zeigten mir Steinkohlsstude, welche fie, wie fie fagten, auf ben Unboben nicht meit von diefem Falle gefunden hatten.

In ber Nacht gang fpas kamen wir in Ques

Das Wechselfieber, von wel-Dom achten. cher Art es auch fenn mag, foll, wie ber Berr Gaulthier versicherte, hier in Quebec eine fehr feltene Rrankbeit Hingegen ift es in ber Begend von bem Kort St. fenn. Frederic, und von Detroit, einer Frangofischen Pflangfadt, zwifchen ben Geen Erie und Suron, unter bem bren und vierzigsten Grade ber nordlichen Breite, besto Mit bemjenigen, mas ich oben \* beibes allgemeiner. von ben Englandern und Frangofen angeführt habe, ftimmeten fast alle an biefem Orte überein, nehmlich, baß biejenigen aus Frankreich ober Guropa, welche fich bier niedergelaffen baben, gemeiniglich langer als bie einhei: mifchen leben. Man gab auch als gewiß aus, bag bie iwente und noch mehr die britte Abstammung von ben bier im kande gebohrnen, gemeiniglich nicht zu bem Alter als bie erfte Abstammung gelangt, Biele Schuld bavon Die erfte Abstammung gelangt, ichrieb man boch ben groffen Befchwerben ju, welchen fie in Canada auf ihren Reifen, Die fie unter ben Bilben bes Pelzwerks wegen anstellen, unterworfen find. In Canaba foll es mehr als felten fenn, einen bunbert jahrigen Doch traf man ab und ju Leutean, Menschen zu feben. welche 80 Sabre und etwas barüber alt waren.

Der Listeller bebienten fich einige von ben Bornehmern, um bes Sommers bas Bier barin fühl zu halten, vornehmlich aber frisches Fleisch zu verwahren, welches

<sup>\*</sup> Im uter Theil auf ber 253ften, und im zien auf ber 296, und 297ften Seite.

pes sonst sich ben ber starten Hise nicht lange halten wurde. Der Eiskeller war von Stein unter einem Hause gebauet. Die Manern waren inwendig mit Brettern beschlagen, ndem das Eis leichter vom Stein verzehret wird. Er vurde im Winter mit Schnee angefüllt, welchen man tart mit den Fussen zusammenpackte. Darauf begoß nan ihn mit Wasser. Und ließ daben Thuren und Kelverlocher für die Käste offen stehen. Im Sommer war s hier sehr gewöhnlich ein Stuck Eis in das Wasser ober zen Wein, ben dem Trinken zu legen.

Das Salz, welches man hier gebrauchte, wurde durchgangig von Frankreich hieher gebracht. Aus dem Meerwasser soll man auch hier ein gutes Salz gemacht haben. Da sich aber Frankreich allein den Handel mit dieser Waare wird vorbehalten wollen, so war man mit der Zubereitung des Salzes nicht weiter fortgefahren.

Die Bfquimaux sind eine besondere Art wilde Amerikaner, welche nur an dem Wasser, niemahls abee veiter weg in dem kande, in kabrador, zwischen der äust sersten Ründung des korenzstusses und dem Hudsom schen Meerbusen wohnen. Ich hatte niemahls Gelegens seit semand von ihnen zu sehen. Ich habe aber mit versichiedenen Franzosen geredet, welche sie oft gesehen und die auf ihren Ruszeugen am Bord gehabt haben. Aus hren einstimmigen Erzählungen will ich, obgleich kürzlich, ines und das andere von ihnen besteinigen.

Die Esquimaux sind der Farbe und der Sprache 1ach ganzlich von allen andern Wilden im nördlichen Amesika unterschieden. Sie sind fast wie die Europäer weiß, mit kleinen Augen. Die Mannsleute haben Barte.

Da bingegen bie andern Bilben von einer Kupferfut und ihre Mannsleute ohne Barte find. In ber Sprace foll man einige Europaische Worter erfennen. Zaufer find entweder Boblen unter ber Erbe ober One sen und Rlufte, bie innerhalb ben Bergen fich befinden pber bisweilen von Torf über ber Erbe gemacht find. Gi faen wiemable, noch pflangen fie etwas, fondern alle ihr Mabrung bestehet vornehmlich aus allerband Ann Rifd, wie auch Wallfisch. Chenfalls leben fie von ben Fleische ber Geebunde \* und ber Ballroffe \*\*. Ien fangen fie auch ju ihrer Dabrung folche Thiere, bie auf bem kanbe leben. Die meiften Speifen effen fie gan Ihr Trant ift Baffer und hat man fie oft Gm Waffer trinten gefehen, welches fo falzig als bie faitft Salzbeuhe gewesen ift.

Ihre Schube, Strümpfe, Zosen, Rock obn Kamisol sind ganz aus dem Fell der Seehundegenacht, welches gut zubereitet, und mit den Sehnen von Walsischen, die sich als Zwirn drehen und winden lassen, und sehr zähe sind, in ein Stück zusammen genehet ist. Ihre Kleider, an denen das haarige auswärts gekehrt ist, sind so gut und so dicht zusammen genehet, das su mithnen in dem Wasser ganz die Arme waden linden, ohne das ihre Unterkleider davon im, geringsten und werden. Innerhalb diesen aussern Kleidern haben se Hemde, Kamisole und andere Kleider, die sie insgesamt gleichfalls von dem Gest der Serhunde gemacht, aber so

<sup>\*</sup> Phoca vitulina.

Phoca Rolmanus.

whl zubereitet haben, baß fie fehr weich find. Cich fabe eute eines von ihren Rrauenstleibern, eine Mune, ein tamifol und einen Roct, welches alles aus einem Stud effand, bas von diefem Rell verfertigt und gut zubereitet mr, fich weich anftillen lieft, und die Haare auswarts efebrt batte. hinten an bem Rock hieng eine lange Schleppe von der Breite einer Biertelelle. Borne reichte er Rock nicht einmahl bis m bem balben Schenkel: arunter maren aber Bofen und Stiefeln von einem Stude mgenehet. Das hemb war auch von einem febr weichen Ihre Frauensleute follen meit fell von Seehunden. uffer als die unter den andern Wilden in Amerika ause Die Mannsleute follen aber auch ziemlich eiferuchtig ihrentwegen fenn.

Mir wurde auch heute eines von ihren Boten ge-Es war aufferlich gang von Rell gemacht, an bem nan die Hagre weggenommen, und die Seite des Rells, poran biefelben befestigt gewesen, nach auffen gewandt hatte, an ber es auch so glatt als Pergamen war. Das Boot war bennahe 8 Ellen lang, aber baben febr fcmabl und scharf an Beiben Schnabeln. Inwendig lagen an ben Seiten gang bunne Bretter, um bem Boote feine Bestalt zu geben. Dben hatte man es ganz und gar mit kellen bebeckt, ausgenommen, baß in einiger Entfernung von bem einen Schnabel ein loch von ber Groffe ausgeschnitten war, bag ein erwachsener Mensch leicht barin figen und rubern, und baben bie Schenkel, Beine und Fuffe in dem Boote unter der Decke balten tonnte. Die Bestalt bes loches batte mit bem Segmente eines halbeirkels Aehnlichkeit, bessen Grundlinie ober Durchfchnitt

schnitt fich nach bem gröffern Theil bes Bootes ! Rings berum war bas koch mit Holy m und an bemfelben war ein weiches aufammen alem mit Riemen, bie an bem oberften Ende bes Rellet ! Wenn ber Cfauiman d gezogen waren, befestigt. des Boot braucht, fo ftedt er die Ruffe mit ben keln unter bie Decke, fest fich auf ben Boben Boote, gieht bas erwähnte Fell mitten um ben ansammen, und bindet die Riemen forafältig Alsbann tonnen die Wellen ben fin berum. Wetter fich ziemlich über fein Boot binmerfen, ein einziger Tropfen Wasser in basselbe einbring Seine von Rellen verfertigte Rleiber halten ben it Er hat in der Hand ein Ruber die Masse ab. des an beiben Enben ein Blatt bat, und mit fowohl rubert, als ben Sturm bas Boot in a Die Blätter des Ruders waren wichte balt. Schmahl. Es kann nur eine einzige Person in in den Boote figen. Man hat oft gefeben, baf giger Efguimau in einem folden Boote auf bem! nige Meilen von bem Lande in bem farfften ohne bie geringfte Befahr, fich befunden habe, groffe Schiffe Dube genug gehabt baben, fich i Gein Boot ift auf bem Baffer als eine auf Sie follen mit biefen unglat Blase geflossen. schwind rubern tonnen. Man sagte mir, Bote bismeilen von ziemlich verschiedener Bell Sie besiten auch groffere Bote ober Chaloupent und mit Rell bebeckt, worin einige Personen nen, und worin ihre Fraunsleute gemeiniglich Meer fahren.

Ihre Gewehre sind Bogen und Pfeise, wie auch Spiesse und Harpounen. Mit diesen lesten bringen sie Walfische und andere grössere Meerthiere um. Die Spisse des Pseils und Harpouns ist bisweilen von Eisen, disweilen auch von Anochen, aus den Zahnen des Walkrosses. Der Köcher dieser Pfeile war vom Felle ver Seahunde. Die Madeler womit sie ihre Kleider zu sammen nehen, sind gleichfalls bald von Eisen, das sie gewbrauchen, erhalten sie auf eine oder die andere Art von den Europäern.

Sie kommen zwar zuweilen auf die Schiffe ber Europäer, um fich einige Sachen, ale Meffer und anbere Gifengerathe jugutaufthen. Aber für bie Europaer (wofern ihrer nicht besto mehr find) ift es nicht rathfam, in ihr land zu gehen. Denn fie find ein febr argwonisch und foliches Bolt, welches niemable Fremde ben fich leiben will. Sonbern wenn fie merten, baf fie felbft ju schwach find, so flieben fie ben der Unnaberung der Fremben. Wenn fie aber fich machtig genug erachten. so schlagen sie alle tobt, welche zu ihnen fommen, und laffen niemable femand bepm leben. Daber magen auch nicht die Europäer mehrere von ihnen über Bord auf ihren Schiffen ju laffen, als mit benen fie allenfalls fertig werben konnten. In ihren Gestaben Schiffbruch ju leiben, aber boch mit bem leben ans land zu fommen, ift fast eben so viel, als wenn man zugleich mit bem Sabrzeuge verfunten mare. Es bat bief mancher Europaer erfahren muffen. Die Europaifchen Schiffe ober Bote, ber fie fich bemachtigen, banen fie in Stude,

ziehen hie Rägel und alles Eifen aus, und fchmieben fic Davon Meffer, Rabeln, Spiten zu ben Pfeilen und Spieffen , u. f. f. Des Rouers follen fie fich felten ju etwas anders als jum Gifenfdimieben, und um verfchie bene Relle ju bereiten, bedienen. Denn ihr meifies Effen wird rob genoffen. Wenn fie auf ein europaifches Schiff über Bord tommen, und ihnen von bem Schiffs molle Effen angeboten wird, fo magen fie nicht es m to Ren, bis fie feben, baf bie Europäer bavon effen. Db wieden nichts in bet Welt ben anbern Bilben fo ant, als ber Branntwein fcmedt: fo verficherten boch viele von ben Kranjofen, baf fie niemabls auf einige Weise bie Elquimaur baju baben bringen tonnen, einen einzigen Schlud babon ju nehmen. Abr groffes Distrauen m allen andern keuten wird die Urfache davon fewn; indem fe fich ohne Zweifel einbilden werben, baf es ein Gift ift, womit man fie bintergeben, ober ihnen fcaben Es ift auch ungewiß, ob fie in bem Stace fo 'inill. unrecht urtheilen. Sie tragen feine Ohrringe, noch Bemablen fie fich bas Beficht, als bie anbern Bilben in Amerita. Sie haben von uralten Zeiten Sunde qui habt, ben benen bie Ohren aufgerichtet fleben, und nie: mable berunter bangen. Diefe gebrauchen fie micht allein jur Jago, fondern auch anftatt ber Pferbe, um bes Winters ihre Sachen auf bem Gife ju gieben. fie fahren bisweilen felbst in fleinen Schlitten, Die von folden Sunben gezogen werben. Gie haben fein an beres jahmes Bieb. Es befinden fich zwar Rennthiere genung an ben Orten, wo fie wohnen. Dan weiß aber noch nicht; baf fie femable wober ben ben Efquimant ober anbern Bilben in Amerika gegahmt worden waren. Die

Die Franzosen in Canada, welche gewiffer maffen Dachbaren von biefen Siquimaur find, haben fich alle Mube gegeben, einen Sandel mit ihnen zu errichten, und fiezu einem etwas freundschaftlichern Umgang mit andern Wolfern zu bewegen. Bu bem Ende nahmen bie Rransofen einige ihrer Rinder gefangen, lieffen fie lefen lernen, und erzogen fle auf bas forgfältigste und beste. Die Abficht ber Franzosen hieben war, sie zu ben Efquimaur wieber gurid aufchicken, bamit diefe Rinder berichten möchten, wie freundlich und gefällig die Franzo= fen mit ihnen umgegangen waren, und bamit bief Bolt baburch beffere Bedanten von den Frangofen fassete. Aber zu allem Ungluck ftarben biefe Kinder an ben Doden, und ber gange Unschlag gerieth in Steden. zweifelten aber viele in Canada febr, ob fie auch, wenn Die Rinder benm leben geblieben maren, viel baben murben aewonnen haben. Denn es foll vorher ein Sfquiman von ben Franzosen gefangen worben fenn, und fich eine gute Beit in Canada aufgehalten, und alle mogliche Befälligfeit von ihnen genoffen haben. Er batte auch bas Frangofische so ziemlich erlernet, und ein groffes Befallen an ber Französischen Lebensart bezeigt. Wie nun biefer hernach zu feinen kandsleuten zuruck geschickt worben war, so ift er fo wenig im Stande gewesen, ibnen einen vortheilhaften Gindruck von ben grangofen ju machen, baß fo gar feine eigenen nachsten Unverwandten bald nach feiner gurudtunft, ibn , als einen, ber ein halber Frangofe und Frember mare, erfchlagen baben. Diefes barte Verfahren, welches die Efquimaur gegen alle Frembe ausüben, macht auch, bag bie andern Wilben in Amerika, wenn fie uber biefelben gerathen, ib. Reisen 11, Theil. M m nen

nen niemahls Quartier geben, fondern fie fogleich ohn alle Barmherzigkeit umbringen, ob fie gleich sont ziem lich oft anderer von ihren Jeinden schonen, und die Geschagenen, die fie gemacht haben, unter ihre eigenn Leute einverleiben.

Denfenigen jum Dienfte, bie fich ein Bergnugm machen, verschiedener Bolfer Sprachen mit einander pu vergleichen, will ich einige Worter der Blaumaur Die mir ber Jefuit Gaint Die mittheilte, -Mach ber Schwebtschen Aussprache werben fie folgender: Eins, Rombuc; zwen, Tigal; geftalt gefdrieben. bren, Re; vier, Mifilagat; bas Baffer, Gillalotto; ber Regen, Rillaluck: Der Simmel, Cattut, Mu bugatsche; Die Sonne, Schikonak; Satatnat; ber Mond, Catot: bas En, Mannegut: bas Boot, Ragat; bas Ruber, Paurick; bas Meffer, Schwie; ber Sund, Mette, Timilot; ber Bogen, Petitit; ber Pfeil, Razo: ber Ropf, Miackot: bas Ohi Tichiu: bas Auge, Rillit, Schit; bas Haar, Mus Schad: ber Babn, Utat; ber guß, Jritat. glauben, baf fie bon eben bem Urfprunge, als bie Grom lander ober Stralinger find, und behaupten, daß fir if ber Sprache felbst viele Verwandschaft finden.

es kamen hier Pflaumenbaume von verschiebt nen Arten, welche zuerst aus Frankreith hieher gebrach worden waren, sehr gut fort. Sie siengen in dem ge genwärtigen Jahre zuerst in diesem Monate zu blühr an. Einige von ihnen waren sehr schön. Und der Bin ter soll diesen Baumen nicht schädlich sehn.

Dom eilften. Der Marquis la Galissoniere ar einer von ben brep Herren, die vor andern biefe eit ben ber Frangofischen Abmiralität in bobem Unseben Diese waren der eben genannte Marquis la falissoniere, ber Generalguvernor la Jonquiere und Der erstere war ein Berr von einigen funf. flein von Statur, etwas buckelich, aber a Jahren, inft von einer angenehmen Bilbung. Er mar fest els ige Zeit in Canaba als Beneralguvernor geftanben : reb te aber in Diefen Tagen nach Rranfreich jurud. abe vorher an einem und dem andern Orte etwas von iefem Deren ermabnet. Wenn ich aber an seine vielen roffen Eigenschaften gebente, fo beucht mir, bag ich nich nicht genug zu feinem Rubm auslaffen kann. jatte fast in allen Biffenschaften eine fo tiefe Einficht, baß nan barüber erstaunen muste. Und in ber Maturgewichte batte er es burchgangig fo weit gebracht, baß ich, venn er von berfelben ju reben anfieng, nicht mufte, ob d meinen eigenen Obren und Augen trauen, ober mir inbilden follte, daß unfer groffe Linnaus unter einer indern Gestalt fich bieber begeben batte. Benn et feis ien Mund ofnete, um fich von bem Muten, ben ein and aus ber Maturgeschichte schöpfte, bon ber Art fle echt jum Vortheil und jur Aufnahme eines kandes ju tlernen und zu treiben, und auf welche Weife fie beforlett werben follte, u. f. f. ju erflaren: fo gerieth ich ang in Verwunderung über die Weisheit mit ber er rete, und mit ber er seine Grunde aus ben tiefften Quels m ber Staatsflugheit fowohl, als ber Phyfit, Das urgeschichte, Mathematik und mehrern dahin einschlas Inden Biffenschaften, entlehnete. Ich gestehe aufriche Mm 2

tia, baf ich febesmahl, wenn ich bie Gnabe batte, be ihm ju fenn, (welches body zeitig und oft geschahe) gleich fam in einer Schule mar, und viel nutliches erleinet, Hier erfuhr ich viele Vorschläge, wie die Maturqu Schichte zur Politif und Staatskenntniß follte angewand werben, um ein kand mächtig zu machen, und baburd beffen eiferfüchtige Machbaren zu schwächen. hat die Raturgeschichte bier im lande einen groffern Bo forberer gehabt, und fehr ungewiß ist es, ob fie jemahlt weiter einen abnlichen erhalten wird. Gleich ben feinen Antritt ju ber Stelle eines Beneralguvernors, nahm n Die Maasregeln ju ber Aufnahme ber Maturgeschicht ber ich oben \* gedacht habe. Wenn jemand zu ihm fan ber fich entweber einige Zeit an einem Orte ba im land, infonberbeit an entlegenen Begenden, batte, ober fonft bafelbft herumgereifet mar: fo machte er fich ben bemfelben von allen Holzarten und Pflangen, Erd : Stein . und Mineralarten , Thieren . u. f. f. bit von einiger Erheblichkeit waren, und fich an bem Otte befanden, unterrichtet. Bleichfalls erfundigte er fich nach bem Rugen, ben bie Ginmohner bavon haben mich sen, nach ber Dekonomie und lebensart ber leute, nach ben Geen, Stromen, Durchfahrten und tausend att bern hieber geborigen Umftanben. Diefenigen, bo bei nen er hierin deutlichere Begriffe und Ginfichten bemerkte, musten ibm von den Merkwurdigkeiten, die fie gefcha batten, umftanbliche Befchreibungen geben. zeichnete bas auch an, was ihm einer und ber andere a bebliches berichtet batte. Durch Diefen besondern Sliff

<sup>&</sup>quot; Auf der 294sten Seite und ben folgg.

ber fonft ben Perfonen von feinem Stanbe weniger gepohnlich ift, erwarb er fich in kurzer Zeit eine Kenntnif o gar von ben entlegensten Orten in Canada und bem ibrdlichen Amerika. Daber die Priester, die Commenanten ben ben Bestungen , und verschiedenen in bem ande weit weg liegenden Orten, wie auch andere, die ine lange Zeit fich in einer weiten Entfernung aufgebalen hatten, wenn fie nach Quebec herunter famen, um hm ihre Aufwartung zu machen, oft über feine Fragen und Einfichten bestürzt wurden, ba er ihnen berichtete, daß auf bem und bem Berge, ben bem und bem Ufer 1. f. f. wo fie oft gegangen und Tagt gehalten hatten, diese ober jene Baume und Pflangen, und biefe ober iene Erd : ober Mineralarten , u. b. g. befindlich maren. Denn sø genau batte er schon alles vorher erforschet. Daber kam esauch, bag viele von ben Ginwohnern bes landes glaubten, baß dieser Herr etwas mehr ale eine tur menschliche Renntnig befässe, indem er so genau vuste und ihnen anzeigen konnte, mas man an einem Orte, ber bismeilen ein paar bunbert Schwedische Meilen und barüber von Quebec entfernet mar, befonderes fande; ib er gleich felbst boch niemable ba gewefen war, und vo fie im Begentheil einige Jahre gelebt hatten. Einer, er biefen Herrn nicht fo genau fannte, murbe ibn für inen trockenen und jum Umgange weniger aufgelegten Mann, wie auch fur einen, ber fich nicht fo gar welt in ien Wiffenschaften umgefeben bat, gehalten baben. Je nehr man aber die Ehre hatte, mit ihm bekannt ju merien: befto groffere und bobere Biffenschaften entbedte nan ftundlich ben ihm, und besto groffere Sochachtung and man, bag man gegen eine fo theure Merfon, Die Mm 3 11. 7

bon allem, bas groß hieß, leuchtete, mit allem Recht begen mufte. Man wird felten einen gröffern Staats mann antreffen, und niemand fann beffer bie rechte Aufnahme und den Wohlstand eines Landes fuchen, und fin gere Mittel und weifere Maasregeln bagu nehmen, als Canaba batte faum ihn fennen gelernet, 6 wurde es genothigt fich eines fo theuren Schages berm bet ju feben. Sein Konig bedurfte feines Dienftes in Saufe in Krantreich, und fonnte ihn nicht fo weit wn fich entfernt laffen. Er reifete nun babin. aber vorher eine überaus groffe Menge mit Erbe ange fallte Laben, worin allerhand Arten feltene und nugbar lebendige Baume und Pflanzen gesetzt waren, und ab bere laben mit bergleichen Samen, ausser noch vielm Raften mit allerhand Arten Maturalien, Die gu ben ben Reichen ber Matur geboren, jufammen bringen laffen, welche er alle mit fic nach Frankreich hinüber führt. Id fann alle bie Gnabe, bie er mir erzeigte, nicht bi fcbreiben. Sie war groffer, als baff ich eine abnlicht ju Saufe in meinem eigenen Baterlande batte erwarten tonnen. Ich weiß nicht, wer ihn mehr in Canada ver entweder beffen Einwohner ober bie Biffen: schaften, und vornehmlich bie Maturgeschichte. Dem für beibe mar er ber gartlichfte Bater, und für bie legte einer von den größten Bonnern und Beforberern, bie ein Det femable bat aufweifen tonnen. Mehr als gluch lich ift bas kand ober Gebieth, bem ein ahnlicher Be fehlshaber vorgefest wirb. Da bat man nicht nothig aber einige von bem Eigennute hervorgesuchte hinder nife in der Berwaltung folder Berte bes Bleises # fenflet, bomit man binffinftig bem allgemeinen Befin intbar fenn will. Mein, im Gegentheil erhält man wn einem folchen Befehlshaber eine Aufmunterung nach ver andern, und einen Trieb in bemfenigen fortzufahren, vovon das Vaterland die größten Früchte sammlet.

Des schwarzen Raltschiefers ist in bieser Reis ebeschreibung oft ermabnet worben. Mun will ich ets bas genauer von bemfelben reben. Aus bem schwarzen Raltschiefer besteht nicht allein ber gange Berg, worauf nie Stadt Quebec gebauet ift, fonbern felbft bie Anbojen neben bem Lorengfluffe bestehen zu einigen Meilen fovohl oberhalb als unter Quebec gleichfalls bieraus. Benn biefer Stein etwas tief im Berge, ine Elle von ber Luft weg liegt: fo ift er gang fest ober o bicht, daß man nicht bie geringste Rige in ihm mabre iehmen kann; noch kann man alsbenn merken, bag er in Schiefer ift. Denn man kann keine Theilgen unterdeiden : fonbern er fieht inwendig, wenn man ibn gere richt, so eben und glatt überall, als eine Tischscheibe ms. Er liegt in bem Berge fchichtenweife. Die Die fe einer feben Schichte aber ift verschleben, von einer Querhand und weniger bis auf eine Elle und barüber. In bem gangen Berge, worauf bie Stadt Quebec fte: et, lagen die Schichten nicht borizontell, fonbern liem febr fcbreg, fo baß fie ber fenfrechten Richtung am achften waren. Sie neigeten fich mit bem obern Enbe ach Mordweft, und mit bem untern flugeten fie fich ge-Daber tam es, bag ber Nand biefes en Gübost. Steins überall fowohl auf ben Gaffen, als an anbern Irten in ber Stabe bervorragete, welcher burch feine harfen Eden machte, bag man bier in febr furger Beit Mm 4 feine

feine Schube vernugete. Ich fabe auch an einigen Stel len, Schichten, welche fich gegen Morben neigeten, ib fie gleich ebenfalls ber fenfrechten Linie am nachsten wu Eben fo ward ich an einem Orte Schichten gewahr, Die fast borizontell lagen. Die Schichten wurden burd verschiebene feine Spalten abgeschnitten, welche mehren theils gerabelinichte Rlachen ausmachten. waren diefe feinen Rigen mit einem weisfen Strahlaps angefüllt, welcher bisweilen, wenn man ben Stein nach ber Rige entzwen fchlug, mit bem Deffer losgebrochn werben fonnte, fo baf er wie ein bunnes weisses Blatt Die gröffern Rigen waren fast allezeit gang bicht mit fleinern und gröffern gang flaren Quargerpfal len angefüllt. Un einigen Stellen war in bem Berge unglaublich viel von diefen Ernstallen. Und von diesen hat die Ede bes Berges, welche gleich nach 660. von bem fo genannten Schloffe liegt, ben Damen Point be Diamant erhalten. Die feinen Rigen, welche bie fen Stein abfchnitten, giengen mehrentheils nach einen rechten Winkel. Bald waren die Riten naber aneinale Bisweilen mar ber, balb weiter unter fich entfernet. bie Seite ber Schichten, welche ben auffern Theil aus machte, ober ber anbern Schichte fich gutebrete, gleich fam mit einer fcwarzen feinen glanzenben Saut überpom, welche einigen Hornsteinen ziemlich abnlich war. und zu fand man barin einen meistentheils gelben Rith . 3ch fonnte feine aber nur in fleinen Rornern. Schaalthiere, noch einige andere Steinarten, als die et wahnten, barin entbecken. Der gange Berg ben Quebet gang von ber Spise bis jum Ruffe bestund einzig und allein Weun man ben Stein entwen folug und mit baraus.

mit einem Meffer ober Stein ichabete, fo gab er einen farfen Beruch vom Stinfffein von fich. Der Theil bes Berges, welcher ber offenen luft ausgesetzt gewesen, war gang gerfallen und in fleine Scherben germittert, welche nun ihre schwarze Karbe verlohnen, und anfatt beffen eine fehr blagrothe angenommen hatten. Die Erde, welche auf dem Berge lag, und welche jum Theil aus biefem jerwitterten Raltschiefer bestund, hatte auch eine febr blaßrothe Karbe. Won biesem Kalkschiefer waren fast alle beides öffentliche und private Gebaude in Quebec erbauet. Und hieraus bestunden größtentheils somohl die Mauern um die Stadt, als um die Klofter und Barten. Er war fo los, bag man ihn leicht nach einer jedweben beliebigen Groffe und Bestalt zerschlagen und bauen Er hatte aber die Gigenschaft, baß er, wenn er ein ober mehrere Jahre ber Euft und ber Sonne blos gez; ftellet gewesen war, fich in bunnere ober bicfere Scherben, welche mit ber auffern Glache und ber Schichte, bon ber man fie genommen hatte, gleichlaufend maren, pripaltete. Dief verursachte aber ber Maner, worin fie faffen, keinen besondern Schaben. Denn, weil bie Steine mit Gleiß fo in ber Mauer gelegt worben maren, baß die Riten borizontell liefen, und ber Stein fich gleiche falls nach ber Richtung zerspaltete: so bruckten Die obern Steine burch ihre Schwere bergeftalt auf die untern, baß fie nur an ber auffern Seite, ober nach ber Enft bin. nicht aber weiter, in Blatter zerfprungen. Je alter ein Haus war, besto bunner maren gemeiniglich biese Blatter.

Damit man sich einiger massen, von dem Climate bey Quebec, wie auch von der Beschaffenheit der dasis Mm 5 gen

den Ralte und Dige zu ben verschiedenen Gahrezeiten u. f. f. Borftellung machen kann: fo will ich bier mit wenie gen Worten für ein Sahr eines und bas andere aus ben Meteorologischen Beobachtungen bes Koniglichen Argtes, Beren Baulthier, anführen. Er bat mir bavon eine Abschrift von dem Anfang bes Octobers im Jahr 1744 an, bis auf bas Enbe bes Septembers im Jahr 1746 Die Thermometrifchen Bemerkungen will nitaetheilet. ich auslaffen, indem ich mit benfelben nicht völlig gufrie: ben fenn kann. Denn ba er fich bes Thermometers bes be la hire bebiente : fo fann man beb einer etwas farfen Ralte, nachdem bas Queckfilber in die Rugel hinunter detrieben worben, Die Grabe ber Ralte 'nicht bestimmen. Die Beobachtungen geschahen auch bas gange Sahr bes Morgens awifchen 7 und 8 Uhr'und nicht fruber, und bes Rachmittags zwischen 2 und 3. - Un ben meiften Tagen bat er feine Beobachtungen bes Rachmittags an-Das Thermometer bieng überbein in einem balb geofneten Renfter, tonnte alfo felten gang genau bie Befchaffenheit ber auffern Luft anzeigen. Des Rachmit: tags tam auch die Sonne ziemlich zeitig auf baffelbe. Dier richtet man fich durchgebends nach ber neuen Zeit red)nung.

## Das Jahr 1745.

Vom Jenner. Den 29sten gefror ber Lotenzfluß, Quebec gegen über. In den Meteorologischen Beobachtungen von den andern Jahren wird angemerke, daß er oft sowohl zu Anfange des Jenners, als auch zu Anfange des Decembers mit Eis belegt wird.

Vom Sebruar. In diesem Monate ift nichts remurdiges vorgefallen.

Bom Merz. Es wird hier gesagt, daß dieser dinter gegen die Gewohnheit sehr gelinde gewesen sen, ie alleraltsten Leute haben versichert, daß sie sich keines gelinden Winters entsinnen könnten. Der Schnee ar nur in diesem Winter anderthalb bis 2 Juß ties. das Eis in dem Lorenzslusse gerade gegen über Quedec ar nur 2 Französische Fuß dick. Den 21sten kam ein wiewitter, von dem ein Soldat getrossen und sehr beschäsgt wurde. Den 19 und 20sten sieng man an, den Saft m dem Zuckerahornbaum um Zucker daraus zu verferegen, zu zapfen.

Bom April. In ben erften Tagen biefes Monats, nd hernach ab und zu ben gangen Monat, zapfete man m Saft von bem Zuckerabornbaum jum Zucker ab. ben 7ten flengen bie Bartner an ihre Miffbeete ju ma-Den 20sten schof bas Gis im korengflusse unten Die meteorologifchen Bemeror Quebec und zog ab. ingen bes folgenden Sahrs zeigen an, bag es febr felten mft fo frube geschiehet. Den zuweilen liegt ber Lorenze uß noch ben toten im Man gerade unten vor Quebec ut Eis bebeckt. Den 22ften und 23ften fiel ein baufis er Schnee. Den 25sten fieng mon ben St. Joachim Eben ben Tag wurde man auch einiger i fåen an. Schwalben gewahr. Den 29ften faete man überall. Bon bem 23ften an, wat bie Schiffarth in bem Corenje use rein.

Wom May. Den zien war die Kalte des Mors ins so ftark, daß das Thermometer des Celfius 4 Grade unter unter dem Gefrierungspuncte fund. Doch litte die Saat bavon keinen Schaden. Den 16ten war alle Frühlings- saat geendigt. Den 5ten waren die Sanguinaria, Narsciffen und Biolen in Bluthe. Den 17ten sieng das kaub an den wilden Kirschbaumen, Hindebeerbuschen, Aepfelbaumen und kinden sich zu öfnen an. Die Erdbeere blübeten schon damahls. Den 29sten blüheten die wilden Kirschbaume. Den 26sten stund ein Theil von den Französischen Aepfelbaumen, Kirsch zund Pflaumenbaumen in Bluthe.

Vom Junius. Den sten waren alle Baume mit kaub versehen. Die Aepfelbaume blübeten bestens. Man aß reife Erdbeere ben 22sten. Es wird hier angezeichnet, daß die Witterung für die Gewächse so vortreft lich gewesen ist, daß man sich keine bessere hatte wänschen können.

Bom Julius. Das Geträibe sieng ben 12ten an, Aehren zu zeigen, und den 21sten hatte es schon überall Aehren. (Man muß wissen, daß man hier nichts and ders als Frühlingssaat gebrauchet). Gleich darauf sam es in Blüthe. Die Heuerndte nahm den 22sten ihren Anfang. Es war den ganzen Monat ein vortressiches Wetter.

Vom August. Den 12ten fand man in Montreal reise Birnen und Melonen. Den 20sten war der Bei zen in dem Gebiete von Montreal reif, und die Erndte sieng sich alsdenn an. Den 22sten schritt man ben Ques bec zur Erndte des Weizens. Den 30sten und 31sten sahe man des Morgens einen feinen Reif auf dem Boben.

Bom September. Die Ernbtezeit enbigte fich ben 24ften und 25ften ben allen Betrafbearten. Dan hatte in biefem Monate eine Menge Delonen, Baffermelonen. Burten und ichone Pflaumen. Die Aepfel und Birnen wurden auch gang reif, welches, wie man fich verlautet. nicht alle Jahre geschieht. Gie fiengen die letten Lage im Monate in ben Meckern ju pflugen an. Unter ben Unmerkungen für biefen Monat wird folgendes angeführt: Die Alten in bem kanbe fagen, baf man ehemabls bas Betraibe nicht eber als ben isten ober ibten im Geviem. ber, boch bismeilen ben 12ten, habe fcneiben fonnen. und baß bas Getraibe niemahls eber reif geworben : wie auch baß es niemable zu einer fo vollkommenen "Reife, als jest gelanget fen. Nachdem man aber nun "bas Beholze umgehauen und viel kand aufgenommen bat, "fo haben bie Sonnenstrahlen mehr Gelegenheit befommen, ihre Wirfung ju zeigen, woburch bas Betraibe niogt weit fruber reif wird., Beiter wird angemerte, baf bie beiffen Sommer allezeit fehr fruchtbar in Canaba find, und bag annoch in vielen, ja in ben meiften Sabren, wohl ber zehente Theil bes Getraibes nicht zur Reife gelanget.

Vom October. Man pflügete diesen ganzen Monat die Brachader. Es war ein vortresliches Wetter eben die Zeit. Der Nachtfrost fiel zu verschiedenen mahlen ein. Denn 28sten schneiete es. Gegen Ende des Monats siengen die Baume an, ihr kaub fallen zu lassen.

Bom Movember. Das Pflügen wurde bis auf ben zoten fortgesetzet. Die Bäume hatten auch ben zoten all ihr kaub fallen lassen. Bis auf ben 18ten gieng

das Bieh auffen; boch hatte es bisweilen wegen schlimmen Betters einen Tag zu Hause bleiben muffen. Der abten donnerte und blipete es. Den 24sten sahe man noch kein Sis im korenzflusse.

Wom December. Unter biesem Monate wird gesagt, daß dieser Herbst weit gelinder als in vielen Jahren vorher gewesen sey. Den Isten gieng noch ein Schiff nach Frankreich ab. Den Isten sieng der korenzssus an, mit Eis belegt zu werden. Doch war er noch in der Mitte offen. Aber in dem Charlesstrom war so dicks Eis, daß es Pferde und grosse Juder tragen konnte. Denn 26sten gieng das Eis durch den starken Regen in dem korenzssusses. Den 28sten wurde wiederum ein Theil des korenzssusses mit Eis überzogen.

In den folgenden Beobachtungen wird angemnst daß auch diefer Winter einer von den allergelindesten gewefen sein.

Die Reise von Quebec gieng des Abends mit einem guten Winde vor sich. Der Herr Generalgum nor Marquis la Jonquiere, der mich gleichfalls mit einer Gunst nach der andern üherhäuset, hatte eines von den Boten des Königs mit 7 Mann, die mich noch Montreal rudern sollten, verabfolgen lassen. Mitten in dem Boote war ein großer Spriegel von feinem blaum Luch, unter dem wir vor dem Regen gesichert sitzen konw ten. Diese ganze Reise wurde auf Rosten Sr. Majestät, des Königs in Frankreich unternommen. Wir legten diesen Abend 3 Französische Meilen zurück.

Vom zwölften. Die Reise wurde biesen gangen : Lag fortgeseiger.

Der Mays von ber kleinen Art, welche innerhalb 3 Monaten reif wird, war jest zeitig, und man riß ihn auf und hieng ihn in die kuft zum Trocknen.

Die Witterung war zu jesiger Zeit in ber hiesigen Gegend, so wie ben uns zu Anfang des Augusts nach bem alten Stil, beschaffen. Es scheint daher der Herbst in bem nördlichen Canada gegen einen Monat später als in bem mittelsten Theil von Schweben einzutreffen.

Es waren fast ben einem jedweden Bauerhofe Rüchengarten angelegt. Der Rothlauch war bas Bemachs, welches unter allen bie größte Menge ausmachte. Des Krentags und Sonnabends, als die Krapjosen ihrer Religion wegen nicht Fleifch effen durften, war oft das Frubstud ber Frangofischen Bauern, und bisweilen ber größte Theil ihrer Mittagsmahlzeit, nichts anders als Brot mit einigen Schnitten Rothlauch. Doch fann ich nicht sagen, daß bie Pranzosen in der Enthaltung bes fleisches so streng eben waren. Denn viele von meinen Rudersleuten affen beute, ob es gleich Frentag war, beibe Dablzeiten von bem Bleifche, bas fie geftern tochten, und damable ungegessen blieb. Ich bemerkte biek beibes vor und nachber. Wegen bes ftarfen Be, nuffes bes Rothlanchs roch ber gemeine Mann bisweilen fo fart, baß einer ber beffen nicht gewohnt war, benm Vorbengehen fich etwas vor die Mase zu halten genothint Von Rurbissen fant man auch viel in biefen Ruchengarten. Man richtete fie auf verschiebene Beife

jum Effen zu. Das gewöhnlichste aber zu biefer In war, daß man die Kurbisse nach der kange in der Mint in zwen schnitt. Die innere oder aufgeschnittene Seite dieser Halten ließ man in dem Heerde so lange gegendut Feuer stehen, die sie gut durchgebraten war. Und dus Fleisch oder das lose schnitt man hernach von der aussmache weg und aß es. Die mehr bemittelten streutm auch ein wenig Zucker darauf. Möhren, Sallat, Vicedohnen, Gurten und rothe Johannsbeerbuscht waren die übrigen Gewächse, welche sast ein jeder Baun in seinem kleinen Küchengarten gepflanzt hatte,

Der Toback war ben einem jedweden Bauer nehm bem Sofe, und zwar in grofferer ober fleinerer Meng, nachbem bie haushaltung groß mar, gefest worben. Et war and ziemlich nothig, baß fie es fo machten, inden ber gemeine Mann fart Toback rauchete. Rleine And ben von 10 ober 12 Jahren liefen eben so wohl mit bn Dfeife in bem Munbe, als bie Alten. Die Bornehmen haffeten auch bie Tobackepfeife nicht. In bem nordli chen Canada rauchte man meistentheils ben Tobad allem Aber weiter hinauf und um Montreal nahm man die it nere Rinde von bem rothen Cornelfirschenbaum \*, flogft fie in zwen, und vermischte fie mit bem Tobget um im baburch etwas fcwacher zu machen. Der Schnupftobad wurde auch von den vornehmen und gemeinen Leuten bei berlen Beschlechts fart gebraucht. Kaft aller Tobad, ber hier geraucht murbe, war einheimisch. Ginige Logen ihn bem Birginischen vor. Diefenigen aber, die beffett Renner fenn wollten, hielten ben lettern fur beffer.

Dbgleid

<sup>\*</sup> Cornus fanguinea.

Obgleich viele Bolfer gemeiniglich ihre Gebrauche ind Moden von den Rrangofen entlehnen: fo bemertte d boch im Begentheil in Canaba, baf bie Rrangofen in vielen Studen fich nach ben Gebrauchen ber Indianer, nit benen fie taglich umgiengen, gerichtet batten. ebienten fich folder Tobackepfeifen, Schube, Strumpfelander, Burtel, als die Indianer. Gie folgten ihrer Irt Rrieg gu führen gang genau. Gie vermifchten eineren Sachen mit bem Toback. Gie gebrauchten folche Bortbote, die fle auch auf eben die Beife ruderten. Die wickelten ein vierectiges Stuck Tuch ober leinmanb instatt ber Strumpfe um bie Beine. Und fo mar es in vielen andern Studen. Wenn man ju einem Canabiden Bauer hinein tam, fo ftund er auf, nahm ben Sut ber bie Dute ab, gruffete, und bat ben Kremben fich nieber ju laffen. Und fo feste er feinen Sut ober feine Mige wieder auf. Monfieur und Madame werben in er Rebe fowohl ber herr und die Krau unter ben Boriehmen, als ber ichlechtefte Bauer und fein Beib, ohne beitere Umftande genannt. Die Bauern, infonderheit ie Rrauensleute benihnen, giengen ju Saufe mit Couen, Die nur aus einem ausgehöhlten Solze, ber Bestalt ach faft als Pantoffeln gemacht maren. Die Bauernaben, ja auch alte Bauern, hatten mehrentheils einen lopf in ben Saaren; und fast alle trugen zu Sause und meilen auf Reifen, rothe wollene Mugen.

Das Effen ben ben Bauern auf bem kanbe war sonderbeit Mild. Butter fabe man felten, und meis entheils wurde fie von faurem Rahm zubereitet. ar baber nicht fo gut als bie Englische. Reisen 11. Theil. - Mn

fpurte man in berfelben gleichsam einen Salggeschmad, Die geronnene Milch war allenthalben ju haben, und die Milch bagu batte man fast allezeit in steinerne Befasse Biele von ben Franzosen waren groffe burchgefeiget. Liebhaber von Milch, welche fie vornehmlich bes Frentas und Sonnabends, wenn ihnen nicht bas Rleisch erlaubt Doch verstunden fie nicht, dieselbe auf so viel. erlen Art, wie ben uns, jum Effen jugurichten. mohnlichsten war, die fuffe Milch aufzutochen, und er brocktes Beigenbrot und braf Bucker einzumerfen, Die ungefochte fuffe Drilch, ober in die geronnene legen and bie Bornehmen eine Menge Buder, wenn fie fid bapon bebienen wollten. Sonft gaben es bie Krangelen bier im Lande ben Englandern in bem Gleischeffen an ben Tagen, ba es ihre Religion verstattete, nicht viel nach. Denn wenn man ben ihren Mablzeiten bie Guppe, ben Gallat und ben Machtifch, als Mandeln und Rofinen u. f. f. ausnimmt, fo bestunden fast alle ihre Berichte aus lauter Rleisch, welches nur auf verschiedene Beife juge richtet war.

Des Abends nahmen wir unsere Nachtherbergein einem Bauerhofe ben einem Strom, der Petite Riviere genannt wurde, und sich hier in den Lorenzsluß warf. Bon hier rechnete man 16 Französische Meilen nach Quebec, und eben 10 nach Trois Rivieres. Die Ebbe und Fluth war noch ziemlich stark. Hier wie die letzte Stelle nach dieser Begend, wo ich die Anhöhen neben dem Strom zum Theil aus dem schon oft erwähnten schwarzen Kallschiefer bestehen sahe. Denn weiter hinauf siengen siem ganz von Erde zu senn.

## Awischen Quebec und Trois Rivieres.

Die Rewerflieden flogen bes Abends in ben Gebaen, obgleich nicht so gar zahlreich. Die Pranzosen unten fie Mouche a feu.

Die Zäinfer bier berum waren fast überall von old. Die Stuben waren ziemlich groß. Das innere ach rubete auf 2, 3 ober 4 groffen bicken Sparren, nach r verschiebenen Groffe bes Zimmers. Die Rigen ber , lauern waren mit Thon, anstatt bes Moofes verschmiert. ie Fenster bestunden ganz aus Papier. Der Ramin ar in ber Mitte ber Stube aufgemauert. Der Theil r Stube, welcher vorne vor der Defnung bes Camins er ber Reuerstätte war, biente zur Ruche. mienigen hinten ichlief man, und nahm die Aremden auf. bismeilen mar ein eiserner Ofen binter bem Ramin.

Dom drevzehnten. Ben Champlain, welches 5 rangofische Meilen von Trois Rivieres lag, bestunden e feilen Unboben neben bem Fluß aus einer gelben und smeilen ocherfarbenen Sanbstauberde, aus welcher eine lenge bicht an einander liegender Quellbache beraus flof. las Waffer in benfelben war fast allezeit mit einem geln Ocher angefüllt, ju einer Anzeige, bag überall unter esen trockenen Sandfeldern eine Menge Eisener, von en ber Art, welche ben Trois Rivieres aufgegraben ird, liegen muß. Es war bewundernswurdig, woa n biefe ungahlbare Menge von fleinen Bachen mag tifanden fenn; indem bas land oberhalb eben, und die-: Sommer einer von ben burreften mar. nachft an bem Bluffe mar bis auf eine fleine Englische leile angebauet; aber babinten folgte ein hobes bickes eholze und niedriges land. Der Wald, ber die Reuch-Mn 2 tig=

tigfeit gesammlet hatte, und die Ausdunftung bei fers verhinderte, nothigte dasselbe, unter ber End bem Blusse hin durchzudringen. Auf den Ufem bei ses lag viel von dem schwarzen Eisensande.

Begen Abend kamen wir nach Trois Riving felbst wir nicht länger verzogen, als bis wir die welche uns von Quebec mitgegeben waren, als batten. Wir reiseten hernach noch eine Frankliebelle weiter hinauf, ehe wir Nachtherberge nach

Diesen Nachmittag fahen wir bren besond Der eine war ein alter Jesuit, mit Leute. D. Joseph Aubern, ber ben ben befehrten 34 bey S. François als Missionarius stund. biefem Sommer als Jefuit bas softe Jahr feines jurud geleget. Daber er jest nach Quebe ri fein Sesuitengelübbe wieder zu erneuern, und f febr gefund und lebhaft zu fenn. Die anbern m fere Wirthsleute, ben benen wir abernachteten Mann war über 80 Jahr alt, und feine Fraun fünger. Gle hatten fest 51 Jahr mit einand Che gelebt. Das Jahr vorher, als fie bas f ihrer ehelichen Berbindung geenbigt hatten, beide jur Rirche gegangen, und hatten Gott fit Onade, die er ihnen hierin erzeiger, gebankt. ben aber feine andere Goldbochzeit gehalten, von vielen barum ersucht worben find. gang gefund, gesprächig, vergnügt und freundlich Greis fagte, baf er mit andern ju ber Beit i gewesen ware, als bie Englander im Sahr 16 Stadt belagerten. Der Bifchoff in Canada M

## Zwischen Queber und Trois Rivieres. 565

er Belagerung in seiner bischöflichen Kleibung mit einem Sabel in ber Hand, um die Goldaten auszumuntern, a der Smot herum gegangen.

Dieser alte Mann sagte, daß ihm vorkame, als venn der Winter in seiner Kindheit weit kalter als sest ewesen ware. Es soll auch damahls weit mehr Schnee ils jest gefallen senn. Er wuste sich noch zu entsinnen, as die Gurken und Kürdisse u. s. f. selbst den der Johans iszeit verfroren waren. Und versicherte auch, daß der Jommer sest warmer als in seiner Jugend ware. Bor inigen 30 Jahren war in Canada sin so strenger Winter sewesen, daß viele Wögel umgekommen: aber an die Jahrahl selbst konnte er sich nicht erinnern. Es bezeugs en alle, daß der Sommer in den Jahren 1748 und 749 in Canada warmer, als viele Jahre vorher gewesen ware.

Das Erdreich hielte man hier für ziemlich fruchtar. Der Weizen gab nun das zie ober 10te Korn. lber in der Kindheit des Greises, wo sie überall ein eues und settes kand aufnehmen konnten, hatten sie isweilen von dem Beizen die auf das 20ste oder 24ste forn erhalten. Bon dem Rocken saete man sehr wenig us. Sbenfalls von der Gerste nicht viel, und zwar ur für das Vieh. Doch klagete man, daß man in den lahren, wenn ein Miswachs sich ereignete, genöthigt are, Brot ans Gersten, anstatt des Beizens zu backen.

Dom vierzehnten. Wir stunden des Morgens übe auf, und eileten mit unserer Reise. Nachdem wir n paar Französische Meilen gesegelt waren, kamen wir Nn 3

pur See Saint Pierre, über die wir hernach fin Berschiedene von den Gewächsen, welche in unsern St dischen Seen gemein sind, lagen und schwommer auf dem Wasser. Diese See soll jeden Winter wie nem so starten Eise belegt senn, daß 100 Pfetty Fuhren auf einmahl sicher hinüber fahren können.

Ein Rrebs, ber einer Rrabbe abnlich, at flein von 2 geometrischen kinien in ber känge, at bem gemässen Dicke war, befand sich biswellen Seegewächsen, die wir aufzogen. Er war blattließ er etwas auf grun.

Die herzblätterige Pontederia \* wuch zu ben Seiten einer langen schmahlen Menn eben den Orten als unsere Wasserlissen. \*\* En Menge Schweine wadete weit in die Menness und tauchete sich zuweilen mit dem größten A Körpers unter das Wasser, um die Wurzeln, ubegierig assen, aufzugraben.

So bald wir die See S. Pierre vorbeng, waren: so anderte das kand gang und gar sein. Es wurde nachdem das vortreslichste, das man schen konnte. Die Inseln und das kand zu bet ten von uns, saben als die niedlichsten kaubm welches saft die auf Montreal fortbauerte.

Diesenigen, welche an dem Flusse wohn ten fast ben einem sebweden Hofe, Bote. nicht von Brettern zusammen geschlagen, son

<sup>\*</sup> Pontederia cordata.

Nymphaeae.

## Zwischen Trois Rivieres und Montreal. 567

iamt aus einem einzigen Holze ausgehöhlet. Doch was en sie mehrentheils sehr nett und hübsch gemacht, so die völlig einem Boote ahnlich aussahen. Ich wurde m einem einzigen Orte eines Borkbootes gewahr.

Vom funfzehnten. Wir setzen unsere Reise zanz frühe fort. Wegen ber Heftigkeit bes Stroms, der uns entgegen floß, waren wir an einigen Orten gesaöthigt bie Ruberleute an bem Ufer gehen, und bas Boot ziehen zu lassen.

Des Abends um 4 Uhr kamen wir nach Montteal. Es schätzen alle diese Reise von Quebec für sehr glücklich; indem sie wegen des heftigen Stroms, der einem fast den ganzen Weg vorkömmt, und wegen des sehr undes kandigen Windes etwas auf die andere Woche, ehe man ankömmt, sich zu verziehen pflegt.

Es hatte fic einer und Dom neunzehnten. ber andere hier in ber Stadt Weinranken, die in Rrante reich machfen, und aus benen man bafelbst Wein prefit, bon ba verschaft und fie in seinen Baum = und Ruchens garten gepflanit. Es gab bavon imenerlen Arten, eine mit blaggrunen ober fast weissen Trauben, und eine ans bere mit rothbraunen. Aus den weissen sagte man, wurde veisser, und aus den rothen rother Wein gemacht. Die Ralte ift bier im Winter fo fart, baß fie genothigt find, die Ranken mit Dung ober sonst etwas die ganze Zeit zu bebeden; inbem fie fonft verfrieren. Sie fiengen in diefen Tagen an, reif ju werben. Doch waren bie weiffen Erauben reifer als die rothen. Dier machte man keinen Bein davon. Denn es verlohnte fich nicht der Mühe: ondern fie wurden nur zum Rachtisch, als andere Beere, M 4 1 gebraucht.

gebraucht. Diese Erauben follen nicht fo groß, als biejo nigen, welche in Frankreich hervorkommen, fenn.

Wassermelonen, \* welche von den Franzosen Melons d'eau, von den Englandern Water : Melons und von den Hollandern Wate Melone genannt wer ben, murben in Menge, sowohl in ben Englischen als Frangofischen Pflangortern, gepflanget. Es war fann ein Bauer, ber nicht ein gröfferes ober fleineres Stid Land bamit befest batte. Bornehmlich wurden fie fo wohl in ben Stabten, als auf bem lanbe junachft be In bem nordlichen Theil von Co berum fart gebauet. naba waren fie boch febr felten. Die Indianer pflanen auch nun bie Baffermelonen baufig. Db fie es aber bon uralten Zeiten ber gethan haben, fann ich nicht fo leicht bestimmen. Denn ein alter Indianer von ben Groquois in Oneida berichtete mir felbft, Daß Die Im Dianer niemable bie Baffermelonen gefannt hatten, ehe Die Europäer bier ins land gefommen waren, Die Indianer fie zuerft von ben Europäern erhalten bat Im Begentheil berficherten mir viele Frangofen, baß die Indianer, welche Illinois beissen, diese Fruck in Menge gehabe, ale bie Franzofen zuerft zu ihnen getommen waren, und bag fie behauptet batten, baf fie ben ihnen von undenklichen Zeiten ber gepflanget worben. Doch erinnere ich mich nicht bemerkt zu haben, daß bie erften Europäer, welche nach Rorbamerika famen, bet Baffermelonen gebenten, wenn fie von ben bamabligen Speifen ber Indianer reben. Wie ftart die Hige des Sommers in den Orten von Nordamerifa, Die ich burch reifet

<sup>\*</sup> Cucurbita Citrullus.

reifet bin, fenn muß, tann man baratis fchlieffen, weil Die Baffermelonen ba niemable in ein Miftbeet gefaet werden, fondern im Prubling auf bas offene Feld unter frepem himmel, ohne femable bebedt ju werben. Und bennoch gelangen fie zeitig genug zur Reife. Es giebt bier von ihnen 2 Arten ober Abanberungen, nehmlich eine mit rothem Pleische inwendig, und eine andere mit Die erftere Art ift gemeiner weiter nach Gus ben ben ben Iftinois, und ben Englischen Pflangftabten. Aber von ber lettern giebt es mehr in Canaba. legen ben Samen im Frahling, wenn weiter feine Ralte ju befürchten ift, in eine gute fette Erbe, boch weit von einander; indem ihre Reifer weit herum laufen, und einen groffen Raum erforbern, wofern fie anders recht fruchtbar werben follen. In Montreal maren fie jest fast überall reif. Aber in ben Englischen Drovingen und weiter nach Gaben kommen fie fcon im Julius und Gemeiniglich erforbern fie weniger August zur Reife. Beit reif ju werben, als die gewöhnlichen Melonen. Diejenigen, welche in ben Englischen Pflanzörtern ges bauet beiben, find meiftentheils fuffer und angenehmer als die Canadifchen. Macht etwa die farte Sige fie daselbit reifer und wohlschmedenber? Doch bielte man Diefenigen in ber Proving Reu-Port gemeiniglich fur Die beften.

Man aß fie hier auf die Weise, daß man grosse Scheiben quer über die Wussermelonen schnitt, die grüne Schale rings herum wegschälete, und auch die Samen, wovon sie voll sind, heraus nahm. Sie hatten viel Saft ben sich, welcher durch und durch mit dem Fleische Nn 5 vermischt

bern und anbern Bollern, Die fich unter ben Englin bern niebergelaffen hatten. Für bie Indianer machten bie Rarbiffe einen wichtigen Theil ihrer fehrlichen Rab rung aus. Doch pflamenfie gemeiniglich mehr Squaf bes, als gewöhnliche Rurbiffe. Sie behaupten felbft, def fie weit eber, als die Europäer Amerika entbedim, Rurbiffe gehabt hatten. Welches auch baburch befie Rigt zu werben fcheint, weil bie erften Reifebeschreibm gen, welche von ben Guropaern über biefe Derter ber ausgekommen find, ber Kurbiffe, als eines ben der Wilden gewöhnlichen Effens, ermahnen. Die Franze fen nennen fie Citrouilles, und die Englander Dump Sie werben im Rendling, wann weiter fein Rrok su beforgen ift, an einem umgezäunten Orte, auffen auf bem frenen Belbe in gute fette Erbe gepflangt. fest sie auch baufig in alte umschlossene Mistheete. Th Canaba werben fie ju Unfang bes. Septembers reif: aber in ben Englischen Colonien und weiter nach Guben, babe ich einige zu Enbe bes Julius, beibes nach bem neum Stil gerechnet, jur Reife tommen gefeben. einige reif ju werben anfangen, fo nimmt man fie ab, und richtet fie jum Effen ju, fo wie man betfelben no Die übrigen aber läßt man auf bem lanbe thia bat. fo lange fleben, und groffer und reifer werben, bis man Urfach zu befürchten bat, daß die Kälte ihnen schädlich werben burfte. Alsbenn nimmt man fie auf, und bringt fie in ein Haus, welches in biefem Jahr um Montreal in ber Mitte bes Septembers, neuer Zeitrechnung, ge-Khah. In Penfphanien aber habe ich fie noch ben 19ten Des Octobers eben bes Stas auffen auf bem lande feben gefeben. Es geschiebet awar mehrentheiles Daf 1.1.4 ben

ben dem Eintragen noch ein Theil nicht ganzlich reif ist. Demohngeachtet aber gelangen sie hernach in dem Hause zu einer völligen Reife, wosern man sie nur gut ausdreiftet, und nicht auf einandet legt. Sie halten sich einige Monace, sa disweilen den ganzen Winter gut, wenn sie entweder in trockenen Kellern, (denn in feuchten verders den sie und verfaulen dald) wo die Kälte nicht hinkammen kann, oder, welches noch für bester gehalten wirk, in einem trockenen Zimmer, welches ab und zu geheizet wird, damit die Kälte keinen Schaden verursachen mis ge, vetwahret werden.

Die Rürbiffe werben bier ju Lande auf mannigfal tige Art jum Effen jugerichtet. Die Indianer tochten fie entweber fo gang, als fie waren, ober brateten fie gang in Afche, und affen fie bernach theils felbft, theils führten fie biefelben auf die Weife gum Bertauf in bie Die von ben Bilben besgestalt gebratenen. fchmedten fehr gut. Die Frangofen und Englander fchnit ten fie in zwen ober mehr Stude, festen fie ans Beuer, und liessen fie erft an ber einen , und hernach an ber anbern Seite braten. Wenn fie vollig gebraten maren, fo ftreuere man Buder über die innere Seite: anbere affen fie ohne Bucker. Gine andere Art fie ju braten mar, fie in ber Mitte burchzuschneiben, alle Gamen beraus ju nehmen, die Salften wieber an emander ju legen, und fie in einen Ofen jum Braten ju fegen. Wenn fie vollig durchgebraten maren: fo breitete man Butter inwendig aberall aus, indem fie noch warm waren; wodurch fich Die Butter hinein jog, und fie ziemlich wohlschmeckend Oft tochte man fie in Baffer und af fie bernach

entweber allein ober jugleich mit Aleisch; in welchem let: rern Kalle fie gemeiniglich auf Die Schuffel rings um bas Rleifch gelegt wurden. Ginige richteten eine Art eines verbunneten Brens von ihnen ju, indem fie biefelben eif in Baffer fochten, und fie barauf gerftampften; faft auf eben bie Beife wie Rabenmus gemacht wirb. Mus murbe aufs neue mit ein wenig son ber Brube be vorigen, die mit füffer Milch aut vermengt war, gelicht toons einige noch ein wenig Milch, andere aber nicht, w goffen; und bieß wurde unter dem Rochen fleißig umg: Bisweilen wurden fie gefocht und zu einem Mus serstampft, welches mit Maysmehl ober einem andem Debl vermischt und aufammen gefneetet wurde; woraus Whandfuchen, die man entweber bratete ober kochte, ge macht murben. : Ginige richten beibes Dubbing und low ten aus biefen Rurbiffen ju. Um bie Dumpen um fo viel langer nuten ju konnen: fo richten bie Wilden fiemf folgende Weife gu. Wenn fie reif find, fo fchalt man Re mit Schalen und Fleisch in febr lange Streifen, fof unuf eben die Beife, als wenn man eine Rube ichall. Diefe fo geschälten Streifen, werben auf verschiedene Die inn einander geflochten und gum Trochnen entweder in bit - Sonne ober in ber Stube unter ber Decte ober auch bem Reuer gebanget. Machdem sie recht trocken woden find, so kann man fie über Jahr und Lag verwahm. Und bernach tocht man fie jum Effen, entweder für fic allein ober auch mit andern Gerichten; ba fie bann febt Die Wilben effen fie auf die Beise jib aut fcomeden. gerichtet, beibes ju Saufe und auf ihren Reifen. Die Europäer haben auch von ihnen gelernt, fie so juju bereiten, und fie bedienen fich berfelben gleichfalls aufben Mei:

Reifen. Buweilen geben fie fich bann nicht Beit, fie gu fochen, fondern effen fie mit Decelfleifch ober anderm Effen, fo trocken fie find; und muß ich gefteben, baß fie auch fodann für einen hungrigen Magen nicht fo übel Einige in Montreal machten fie folgender fdmeden. gestalt ein. Man zerschnitt ben Rurbig in 4 Theile, ble Samen nahm man gut aus, und bie Schale wurde weggeschnitten. Das Weiche ober Fleisch legte man in einen tochenden Topf, worin es 4 ober 6 Minuten fochte. Bernach nahm man es mit einem groffen burchlocherten toffel auf, und lies es auf bem Tifche bis auf ben folgenben Tag liegen, bamit bas Baffer aut ablaufen konnte. Darauf murbe es mit Melten, Zimmet und ein wenig Citronichalen in Budersprup eingemacht, worzu gleich viel Sprup als Rurbiffe genommen murbe. tochte man es fo lange bis fich ber Grup überall in ben Rurbif binein gebrungen batte, und nichts weises mebe w seben war. Und nachdem ließ man es falt werben und verwahrte es.

Dom zwanzigsten. Das Getraide, welches sie in diesem Jahr in Canada hatten, wurde durchgängig sur das vortressichste, das man daselhst zu bekommen gewohnt ist, gehalten. Im Gegentheil schlug es sest in der Provinz Neu-York ziemlich sehl. Der Herbst war ibrigens in Canada sehr schön.

Pom zwey und zwanzigsten. Ganz Canada reibt einen sehr starken Handel mit den Indianern, welher in vorigen Zeiten fast der einzige Handel war, den ieses grosse kand hatte; der doch die Einwohner ansehnsch bereicherte. Aber sest giebt es auch ausser denen,

Die man fich von ben Wilben erhandelt, noch ander Wagren, welche man von bier ausschiffet, und womit man Handel treibet. Die Indianer, welche bier junachft berum wohnen, und sowohl als alle andern jeden Winter auf ber Jagb find, bringen gemeiniglich felbft ju ben nachft grangenben Frangofifchen Stabten bie gelle, Die fie zu verkaufen haben. 'Dieß verschlägt aber nicht weit. Diefenigen, Die weiter weg wohnen, tommen felten bie Und weil man befürchtet, baf fie ihre Baum ber. ben Englandern zuführen ober vertaufen, ober baf bie Englander ju ihnen binreifen burften : fo ift man bierge nothigt biefem vorzutommen; welches baburch gefchicht, baff bie Frangofen felbft ju ihnen hinreifen und ihre Daw ren an fich taufen. Die Stadt Montreal treibt inson Derheit biefen Sanbel ftart. Denn von bier unternimmt jahrlich eine Menge fowohl junger als alter Leute lance amb befchmerliche Reifen ju ben Bilben. mon bier frube im Frubling weg, und fommen im Augus ober September gurud. Um Diefen Sandel ju treiben führen fie infonberheit folche Waaren mit fich, von benen fie miffen, daß fie ben ben Bilben febr gefucht werben, und guten Abgang finben. Gie haben nicht nothig, fich mit groffen Belbfummen in contant, es mag Golb, Gilber ober Rupfer fenn, auf biefer Reife gur belaftigen. Denn ber Indianer fragt nicht viel barnach. verschiedene Waaren, die ibm jugebracht werden, für weit nothwendiger und toftbarer an. Der murbe auch gemiß au furs tommen, welcher Gelb, um fich bafur Delswed bon ben Bilben ju erhandeln, mit fich nehmen wollte. Ich glaube überbem, bag von allen Frangofen, bie ver bier reifen, um fich mit ben Wilden in Sandel einzule

sen, kamm ein einziger ist, der an Gelde auf der ganzen Reise so viel als einen Gol oder Pfenning mit fich führte. Zu geschweigen, daß in Canada fast kein Geld, als gesichriebene Papierszettel, davon der Wilde sich wenige Borstellung machen kann, vorhanden ist.

Mun will ich die vornehmften Waaren, welche die Franzosen um diesen Handel zu treiben mit sich führen, ind welche ben den Wilden einen guten Abgang sinden, immerken. Es sind vornehmlich die folgenden.

Bachfen, Dulver, Blev, Rugeln, Banel. Dennes ift au merten, bag alle Wilden, welche ben Dunen es Schiefigemehrs ber Europäer einzuseben gelernet, und hnen fo nabe wohnen, baf fie biefe Bewehre fich anschafe en tonnen. ihren Bogen und Pfeile (ber fie fich zhebem inglig bebienten) ben Seite gelegt baben, und jest allein ine Buchfe gebrauchen. Bofern femant jest biefelbe em Wilden verfagen mollte: fo wurde er anaweber Duners fterben muffen, indem er meiftentheils von ber Jage ebt, ober er murde aufferft aufgebracht werben und bie Europäer angreifen. Man muß wissen, daß noch bis iefe Beit fein Jubianer fich im geringften Dube gegeben at, felbit eine Buchfe ober ein abnliches Schiefigewehr Ja feine groffe Bequemlichkeit und ı verfertigen. raqueit laßt ibm nicht einmabl ju, feine eigene, viel eniger Die Buchfen ber andern Wilben, wenn fie in nichiet gerathen, felbst zurecht zu machen. Conbern. wie er fein Schiefgewehr mit allem Zugebor von ben propaern baben muß: fo vertraut er ihnen auch bie usbefferung beffelben an. Anfänglich als bie Emrovden ich Morbamerifa bintamen, faben fie fich laune vor. Reisen II. Theil.

ben Wilben ein Schießgewehr in die Banbe zu geben In ben Rriegen aber, bie zwischen ben Prangofen und Hollanbern ober Englandern entstanden, theilten fie nach gebends ihren Bundesgenoffen unter den Bilben Schief: gewehre mit, bamit fie befto beffer bie Gewalt ihrer Feinde fcmachen mochten. Die Franzosen behaupten, daß die Hollander in Albany unter ben Europäern Die allereifen waren, die im Jahr 1642 ben Bilben Schiefigewehr gegeben, und fie in ber Kunft, fie recht ju gebrauch, unterwiesen batten. Diedurch sind die Kranzosen geno: thigt gewesen, ben mit ihnen in Bundnif flebenben In bignern eben biefen Bortheil ju laffen; indem fie gefagt haben, bag fie fonft ben Sollandern und ben ihnen erge: benen Bilben nicht gewachsen waren, sonbern auf ihre Geite treten muften. Die Ginwohner von Albany abr behaupten hingegen, bag bie grangofen ju allererft ben Bilben Schieggewehre gegeben batten, inbem fie fonk allein ju fcwach gewesen waren, ben Hollanbern und Englandern fich zu wiberfeson. Es mag nun biemit fepn wie es will, so bleibt boch gewiß, baß sich bie Wilden jest überall ber Buchfen und folder Schiefgewehre be bienen; die fie fich von ben Europäern erhandeln, und daß sie dieselben fest fast besfer als thre Lehrmeister ju gebrauchen miffen. Es ift baben auch mabr, bag bie Europäer burch ben Berkauf biefer Buchfen und ber ba hin gehörigen Sachen fahrlich unglaublich viel von ben Wilden verdienen.

Decken von weissem Tuch ober grobem ungeschornen Tuch, von der Art, die wir bisweilen auf den Betten gebrauchen. Mit einer folchen gehen die Wilden beständig. und wideln sie um sich herum, wo sie sich hinbegeben. Sisweilen hängen sie dieselbe über die Schulter; und bisweilen wenn es warm ist, binden sie dieselbe mitten um den leib: hingegen wenn es kalt ist, so wird sie auch über den Ropf gehänget. Beides Manns und Frauensleute tragen solche. Mehrentheils sind an dem Rande ein oder mehr Streisen von blauen oder rother Farbe.

Blaues ober rothes Tuch. Hieraus machen die Frauensleute ber Wilden ihre Adde, die ihnen nur bis auf die Knie herabhangen. Meistentheils brauchen sie nur die blaue Farbe barzu.

Temde von Leinwand, welche sowohl Mannsals Frauensleute täglich tragen. Wenn der Wilde oder eine Wildin einmahl ein solches Hemb angezogen hat: so wird es niemahls gewaschen, noch eher von dem Körsper abgenommen, bis es so zerrissen ist, daß es nicht mehr zusammen hängt.

Tuch zu ihren Strumpfen, welches fie um die Beine anstatt der Strumpfe, fast auf eben die Weise, als die Russen umwickeln.

Aerte, Messer, Scheeren, Mehnadeln, Zeuers stahl. Diese Wertzeuge sindet man nun überall ben den Wilden. Sie nehmen sie insgesammt den Europäern ab, und halten sie für weit besser als die Aerte und Messer, welche sie ehedem von Stein und Knochen hatten. Die ehemahligen steinernen Aerte der Wilden sin Canada ziemlich selten.

Ressell entweder von Rupfer oder Messing, welche bisweilen inwendig auch verzinnt find, Sie kochen jest Do a ben Bilben ein Schiefigewehr in Die Banbe ju & In ben Rriegen aber, die zwischen ben Frangofen Hollandern ober Englandern entstanden, theilten fet gebends ihren Bundesgenoffen unter den Wilben 6 gewehre mit, bamit fie besto beffer bie Bewalt ihm Die Frangofen behaupten, b fcmaden mochten. Hollander in Albany unter ben Europäern die alle maren, die im Jahr 1642 ben Bilben Schiff gegeben, und fie in ber Runft, fie recht ju gen untermiefen batten. Diedurch find bie Rrangold thigt gewesen, ben mit ihnen in Bunbnif ftehenbe bianern eben biefen Bortheil ju laffen; indem fel baben, baf fie fonft ben Sollandern und ben ihnen benen Bilben nicht gewachsen waren, sonbem Seite treten muften. Die Ginwohner von Alben behaupten bingegen, baf bie Rranzofen zu allem Wilben Schiefgewehre gegeben batten, inbem allein zu schwach gewesen waren, ben Solland Englandern fich zu wiberfegen. Es mag nun bie wie es will, so bleibt boch gewiß, baß sich bie jest überall ber Buchfen und folder Schiefgen bienen, bie fie fich von ben Europäern erhand daß sie dieselben fest fast besser als thre Lehrn gebrauchen miffen. Es ift baben auch mabr, Europäer burch ben Bertauf biefer Buchfen un bin gehörigen Sachen fahrlich unglaublich viel Bilben verdienen.

Decken von weissem Tuch ober grobem unge Tuch, von der Art, die wir bisweilen auf den Be brauchen. Mit einer folchen gehen die Wilbenk fie fich bes Ruffes, ber unter ihren Reffeln fitt, womit fie bas gange Geficht bestreichen.

Spiegel. Diese gefallen ben Wilden sehr gut. Sie gebrauchen bieselben, wenn sie sich bemahlen wollen, wie auch sonst. Der Wilde führt gemeiniglich den Spiegel mit sich auf ber Reise, mohin er sich auch begiebt. Die Frauensleute aber thun dieß nicht. Denn die Mannsleute pugen sich hier mehr als das andere Geschlecht.

Brennglafer. Diefes ist in den Gedanken des Wilden ein vortrestiches Hausgeräthe; weil er, indem er stark Toback vaucht, und fast alles was mit einiger Mühe verbunden ist, verabscheuet, so behende damit auf den Reisen-seine Tobackspfeise anzünden kann.

Den Toback erhandeln sich vornehmlich die Wilden, die weit nach Norden wohnen, wo der Toback mes gen der Kälte nicht fortkommen kann. Die Wilden aber weiter nach Suben pflanzen fast allezeit selbst so viel davon, als sie nothig haben. Ben den erstern oder nörde lichen ist der Toback eine Waare, die einen guten Abgang hat. Denn man hat bemerkt, daß die Wilden, se weister sie nach Norden wohnen, desto grössere Tobacksraucher senn.

Porcellain, wie man es hier neunet, oder Wams pum. Diese sind aus besondern Muschelschalen gemacht, und zu kleinen kurzen cylindrischen Perlen gedrechselt, und dienen den Wilden beides zum Gelde und zum Schmucke.

Glasperlen, welche klein, und weiß ober von einer andern Farbe sind. Die wilden Frauensleute wisser sie Do 2

in ihre Bander, Beutel, Kleiber und andere Sachen, Die sie verfertigen, einzuheften.

Megingdrath, Stahldrath, ju verschiebenen von ihren Arbeiten.

Brandwein, ber von ihnen höher als alles auf ber Welt, was man ihnen bringen kann, geschätzet wird. Es ist auch ihnen nichts so lieb und kosibar, das sie nicht für dieß Getränke weggeben wollten. Aber der vielm Unordnungen wegen, die dadurch veranlasset werden, ist es in Canada ben schwerer Strase verdoten, dies Waare ihnen zuzuführen. Doch wird diesem Gesetze nicht immer so genau nachgelebt.

Diese sind die vornehmften Baaren, welche die Franzosen den Wilden zubringen, und gemeiniglich ben ihnen guten Abgang finden.

Die Waaren, welche man von den Wilden zurück bringt, ohne mitzurechnen, daß man für die bemeldten Sachen fast alle Reisekosk kauft, hestehen sast insgesamt in Pelzwerk. Dieses ist von zweyerlen Act, nehmlich Pelzwerk, welches von den nördlichen Orten kömmt, und für das beste gehalten wird, und solches, das von den südlichen Gegenden gehohlt wird.

Von den nördlichen Orten werden insonderheit die Felle von den folgenden Thieren gebracht: nehmlich von den Biebern, Elendsthieren \*, Reunthieren \*\*, Bolf. luchsen \*\*\*, und Marbern. Nach Guden bin erhalt

Man

<sup>\*</sup> Orignac.

<sup>\*\*</sup> Caribou.

<sup>\*\*\*</sup> Loup Cervier.

man zwar auch bisweilen Marber; ihr Fell soll aber roth und untauglich senn. Pichou du Nord dürste das Thier senn, welches sich ben dem Hudsonschen Meerbusen besindet, und von den Englandern Wolverinne genannt wird. Dieher sind noch die Vären, davon man sich aber nicht viel bringen läßt, und die Füchse, obgleich auch von denen nur wenige und mehrentheils schwarze, mit verschiedenen andern, zu zählen.

Das Fellwerd bas von den südlichen Gegenden gehohlt wird, ist insonderheit von den folgenden Thieren: von wilden Ochsen und Rühen, Hirschen, Rehen, Ottern, Pichon du Sud, bessen auch P. Charlevoir \* gedenckt, und entweder eine Art Ragenluchs, oder auch ein Panstherthier senn dürfte, von Füchsen verschiedener Art, den Baren, die Raccon heissen, Ragenlüchsen und verschies denen andern.

Es ist übrigens unglaublich, was für Mühe und Beschwerden bie Leute in Canada auf ihren Reisen ausfleben muffen. Bisweilen muffen fie ihre Burben und Sachen weit über kand ichleppen. Ab und zu werden fie von ben Wilben erfchlagen ober auch gemißhandelt. Oft leiden fie hunger, Durft, Bige, Ralte, werden von ben Muden, giftigen Schlangen und andern schablichen Thieren und Jufelten gebiffen. Diefes reibt einen groffen Theil von der Jugend des Landes in ihren besten Jahren auf. Und bieß macht, baf bie leute in Canaba Daburch werben fie aber auch nicht alt werben fonnen. fo erhartet und so tapfere Goldaten, baß fie keine Befahr Do 4 ober

<sup>\*</sup> In seiner Hist. de la nouv. Fr. T. VI, p. 158.

oder Beschwerde scheuen. Biele von ihnen seten sich auch weit weg in dem Lande ben den Wilden nieder, versheprathen sich mit ihnen und kehren niemahls wieder nach Canada zurück.

Die Preise des Sellwerks in Canada für das Jahr 1749, theilte mir der Handelsmann in Montreal, Herr de Couagne, ben dem ich meine Wohnung hatte, mit. Es waren die folgenden.

Grosse und mittelmäßige Barenhaute kosten 5 Livns. Balge von fungen Baren, 50 Gols.

von Luchsen, 25 Gols. von Dichou du Gub, 35 Gols.

von Füchsen aus ben süblichen Gegenben, 35 Gols.

von Ottern, 5 Livres.

von dem Bar Racoon, 5 Livres.

bon Marbern, 45 Gols.

von Bolflüchsen \*, 4 Livres.

von Wolfen, 40 Gols.

von Carkajour (einem Thier, bas ich nick kenne) z kivres.

von Vison, einer Art Marber, die im Wasser lebt, es Sols.

robe von Elendschieren \*\*, 10 Livres. vohe von Hirfchen \*\*\*

Bålge

<sup>\*</sup> Loup Cervier.

<sup>\*\*</sup> Originac vert.

<sup>\*\*\*</sup> Cerf vert

Balge schlechte, von Elenbethieren und Hirschen \*, 3 Livres.

von Rehen, 25 bis 30 Gols. von rothen Füchsen, 3 livres. von Biebern, 3 livres.

Jest will ich ein Verzeichniß von fast allen ben verdiebenen Arten von Belimert liefern, welche man in Sanada findet, und welche die Raufleute von da nach Lurova versenden. Ich habe es von einem ber angefe. jensten Handelsleute in Montreal erhalten. Es find Die folgenden. Bereitete Rehfelle; unbereitete Rehfelle; tegerbte Rebfelle; Bare; junge Bare; Sifchottern; Decs ans; Raten; Bolfe; tuchfe; Morbvichour: Gabrichour: rothe Ruchfe; Rreugfuchfe; graue Ruchfe; Gub- ober Wirtinische Ruchle; schwarze Ruchse; weiffe Ruchse von Tabous ac; Marbern; Visons ober Foutreaur; schwarze Cichborier; robe Birfchfelle; bereitete Birfchfelle; robe Relle von Elendsthieren; bereitete von eben benfelben; Relle von Saribou; robe Relle von Hirschfühen; bereitete von eben enfeiben; Carcajour; Biefemragen; fette Winterbieber; Sommerbieber von eben der Art: trockene Winterbieber: Sommerbieber von eben der Art; alte Winterbieber; Sommerbieber von eben ber Art \*\*.

D0 5

Es

<sup>\*</sup> Orignac et Cerf passe.

<sup>\*\*</sup> Der Hr. Berf. hat dieß Berzeichniß, von dem Pelzwerk in Canada, Französisch mitgetheilet, weil er geglaubt bat, es mochte sich nicht so dentlich und kurz übersegen lassen. St wird daher nöthig seyn, es in eben der Sprache auch bier beizusügen. Disserences Especes de Pelleteries: Chevreuil passe; Chevreuil vert; Chevreuil tané; Ours, Oursons, Loutres, Peccans, Chats, Loups de Bois; Loupe

Es wurde mir heute gediegenes Rupfer, wel ches ben kac superieur genommen worben, gegeben. Man finbet es ba in ber Erbe fast gang gebiegen, fo baß man felten nothig bat, es umzuschmelgen, sonbern es fan meh rentheils gleich, wohn es gebraucht werden foll, verarbei P. Charlevoir rebet von bemfelben in seiner Beschichte bes neuen Frankreichs \*. Giner von ben Je fuiten in Montreal, ber felbft an bem Orte wo biefes Er; gefunden mird, gemefen mar, berichtete mir, baß man es gemeiniglich ben ben Mundungen ber Gluffe und Strome antrift; baf man bavon groffere Stude, als ein Reil ju beben im Stande ift, und zwar meiftentheils gediegen findet; baß alle Wilben bafelbft ergablen, baß man ebebem ba ein Stud von mehr als einer Rlafter in ba Lange und einer halben Rlafter ober barüber in ber Dide, und zwar gang gebiegen gefeben batte. Da biefes En fast allezeit in ber Erbe ben ben Mundungen ber Strome und Fluffe gefunden wird, fo ift mahrscheinlich, baf es burch bas Wasser und Gis von einem Berge babin ger trieben worden sep. Go fleißig man aber bisher bem 'nachgespurt hat: so hat man boch annoch keine Stille finden fonnen, mo es in einer Menge benfammen gelegen ware, sonbern es ist alles blos aus losen zerstreuten Guiden bestanben.

Det

Cerviers; Pichoux du Nord; Pichoux du Sud; Renards rouges; Renards croizés; Renards argentés; Renards du Sud ou de Virginie; Renard noir; Renard blanc de Tadousac, Martres, Visons ou Foutreaux; l'ecureuil noir; Cerf vert, Cerf passe, Orignal vert, Orignal passe, Peau de Caribou, Biche verte, Biche passe, Carcajoux, Ratsmusque, Castor gras d'hiver, item d'eté, Castor sec d'hiver, item d'eté; Castor vieux d'hiver, item d'eté.

<sup>\*</sup> Tam. VI, p. 415.

Der Superior von ben Priestern in Montreal gab mir auch heute Bleverz. Es foll nur einige Französische Meilen von hier genommen worben fenn, und bestund aus einem ziemlich bichten, glanzenben, in Burfeln fallenben Blenerge. Ich vernahm von verschiebenen an biesem Orte, baff weiter weg in bein lande, und zwar füblicher, an einem Orte ein foldes Bleper, bas aus ber Erbe gegraben wirb, in Menge gefunden merben foll. Die Wilben bie bafelbft mobnen, follen es felbst fcmelzen und baraus Rugeln und Hagel gieffen. Ich erbielte bavon Stace, bie ebenfalls aus einem glangenben Burfelerze mit schmalen Streifen bazwischen, und aus einer weissen barten , bichten mit Scheibemaffer gabrenben Erbe ober Thon, bestunden.

Eine rothbraume Erde wurde mir ebenfalls heute gegeben, welche ben dem kac de deur Montagnes, einige Französische Meilen von Montreal gefunden worden war. Doch kann sie ziemlich leicht zwischen den Fingern zu einnem Mehl zerrieben werden. Sie hat eine merkliche Schwere, und ist noch schwerer als sonst die Erdarten zu senn pstegen, und ausserlich etwas glanzend. Und wenn man sie zwischen den Fingern handthieret, so werden sie davon ganz glatt, glanzend und fast als halb versilbert, oder als wenn man sie mit einem silberfarbenen Bleysschweif bestrichen hatte. Sie durfte daher entweder eine Art Blegerde, oder eine mit Eisenglimmer vermischte Erdart seyn.

Das Frauenzimmer in: Canada war überhaupt von zweperlen Art. Die eine war aus Frankreich, und hatten fich hieher begeben, und die andere war hier im Lande

Canbe gebobeen. Die etftern befaffen alles bas gefällig. was ber Kramoklichen Nation eigen ift. Die einheim fchen laffen fich mieber in gwen Gattungen unterfceiben nehmlich in biefenigen von Liuebec, und die von Mont real. Die Quebecichen Frauengimmer gaben ben gebeh men Arangbilichen faum etwas an ber lebensart nach: in bem fie überflußige Belegenheit haben, in jedem fiche eimnahl mit einer Menge Frangofischen Herren und De men, bie feben Commer mit ben Schiffen bes Rings beritber tommen, bier einige Bochen verbleiben, mb bernach wieder nach Frankreich jurud reifen, umjugen Aber nach Montreal fommen fie felten bin. Montreal wurden von ben Rrangofen beschuldigt, als waren fie von bem hochmuthe ber Wilben angefielt, und als wenn man ben ihnen etwas von ber Frangofischn Lebensart vermissete. Bas ich oben \* von ben grauen zimmern in Montreal ermabnt habe, bestätigte fich burch gangig im lande, nehmlich, bag es bem grauenjimme überall febr barum ju thun war, ben Ropf ju pufm Das haar mufte allezeit in Locken liegen, und taglich p pubert werben, wenn fie fich gleich gar nicht auffer im Bimmer zeigten, und wenn fie gleich übrigens mit einen turgen schmutigen Camifol und einem furgen schlechten Rock, der nicht bis auf die Mitte bes Ruffes richtte, Die Sonntage, und wenn fie Besuche gaben, aionaen. ober ju hause erwarteten, waren boch vornehmlich bie Tage, in benen fie in ihrem Staate ericbienen. schmudeten fich alsbann überall bergestalt, glauben tonnte, bag ibre Eisern ber Bertanft und ben **Stanik** 

<sup>\*</sup> Auf ber 346ften Seite.

Stande nach, die vornehmften Stellen in einem Reiche Daber auch die Franzosen, so die Sache sefleibeten. genauer aberlegten, febr barüber flagten, bag ben ete nem groffen Theil von Frauenzimmern in bem kanbe bie verberbliche Gewohnheit eingeriffen mare, mehr Gorge falt auf ihren Dut ju wenten, und bafur all ihr Gelb and Mermogen, ja noch miebe baju ju verfchwenden, als itwas für die funftige Zeit ju erfparen. Richt wenis ger maren fie jeberzeit auf die neueften Moben aufmerts Daber wurden auch alle ihre vorigen besten und loftbarften Rleider abgeschaft und zerschnitten. fonnte die eine von Herzen lachen, wenn die andere nicht pollig nach ihrem Geschmack gekleibet war. Das Uns glud aber mar, bag basjenige, was fie für bie neuefte Mobe bielten, bisweilen fcon in Frankreich veraltet und ibgelegt worben war. Denn ba bie Schiffe nur eins nahl im Jahr, ober in bem Inlius und August von frankreich hieher kamen: fo wurde bas in Canada in em gangen folgenden Jahr fur bie neuefte Mobe anges then, was biefe mit fich geführt, ober auch bisweilen us Schalfheit ihnen weiß gemacht batten. Wenn ein fremder in ber Rebe nur ben geringsten Sehler wiber bre Sprache benieng: fo waren fie, bornehmlich in Montreal, febr geneigt, barüber ju lachen; welches h niemabls an einem andern Orte fo bemerkt habe. Gie atten aber and bie größte Entibuldigung auf ihrer Man lacht aber bas, was ungewöhnlich ift, Seite. nd einem lacherlich vortoumt. " In Canada hort man iemable femant Franzofisch reben, als gebobrne Frans Denn es tommen felten Frembe bieber. lbst die Wilben, die hier wohnen, halten fich aus ih!

waren, thun. Des Morgens fluuben fie eber auf, als ber Sahn, und bes Abends giengen fie mit ben legten in Bette. Gine Sache verficherte man boch , baf ben ginem groffen Theil von ihnen vermift wurde, nehmlich Reichthum und ein groffes Erbtbeil. Beringe Ginfunfte und viele Rinder in einem Saufe, machten, bag biefe Boridge febr oft fehlten. Es mar auch ein Berbruf får fie , baf bie Mabgen in Quebec gemeiniglich eberals die in Montreal verhenrathet wurden. Die Urfache fel biefe fenn, daß viele Französische junge herren, webe mit ben Schiffen bier berüber fommen, bafelbit bismi len von ber Liebe gefeffelt werben und fich berbeprathen, Da aber felten femant von biefen Berren nach Montreal Berauf reifet: fo konnen bier die Madgen nicht fo oft fic sines folden Studes erfreuen.

Dom brey und zwanziusten. Des Morgens reisete ich von ber Stadt nordkich bin, nach Sault au Recollet, welches bren Frangbilde Meilen von derfel ben abliegt, theils um die Pflangen, Steine u. f. f. welche ba etwa vorhanden maren, gu beschreiben, theile auch und insonderheit um Gamen von ben bafigen Bim men und Redutern zu fammlen. Anfanalich und gunicht an ber Stadt, hatten wir eine Beile Sofe foft m beis Ben Seiten bes Weges, Hernach murbe aber bas land mit Bald überwachsen, und überall ziemlich umeben. Bisweilen war es haber, bisweilen niebriger und fum pfig. Es war durchgehends fehr ftrinig beibes von Feldfteinfiften, und einer Urt grauen Ralfftein. NA Wege waren fehr fclimm, fo daß ich schwer batte bier mit einer Chaife fortautommen. Etwas, ebe ich nad Sauk

Sault au Recollet kam, endigte sich der Wald, und bas kand war zu Aeckern, Wiesen und Weiden angesbauet: Sonst hatte dieser ganze Weg nichts angenehmes ben sich, und kam an Annehmlichkeit den andern um Montreal nicht ben.

Ohngefähr eine Französische Meile von ber Stadt varen an dem Wege zwen Ralköfen. Sie waren unzien in der Erde gemauert, und die Seiten zwen Ellen dick. Sie bestunden aus einem grauen hartgebrannten Kalkstein aussert, und Feldsteinsstücken zunächst an dem keuer. Die Höhe des Ofens von dem Grunde dis auf zen Gipfel, betrug dren Klaftern.

Der Kalkstein, welcher hier gebrannt wurde, war son zweperlen Art.

Die eine war ganz schwarz und so bicht, baß nan feine Bestandtheile nicht feben konnte, ausgenom= nen, baf man einige wenige weise ober hellgrque Spathorner bin und wieder in bemfelben wahrnahm. en, fand man boch eine gang bunne Rige, bie mit einem veiffen feinkornigen Spathe angefüllt war. Ich tonnte ier feine Schaalthiere ober Berffeinerungen entbecken. b ich gleich überall, wo ich über Diefen Stein gerieth, nit Rleiß barnach fuchte. Man fant ibn fast burchgeends auf der Jusel Montreal, fo bag man, wenn man t ber Erde grub, gemeiniglich, nachdem man eine bale ober gange Elle tief gegraben batte, auf ihn flief. er lag ba in Schichten, beren, eine jebwebe ohngefahr ne ober ein paar Bierteleffen bick mar. Dieser Stein ill den besten Ralf geben. Denn ob er gleich nicht so eiß, als von bem nachft folgenden grauen Ralkftein ift, , Reisen 11. Theil.

so hat er boch barin ben Vorzüg, daß er, wenn er mit Wasser vermischt, und in die Mauer gebracht wird, so zusammen hängt, daß er sich fast in Stein verwandelt, und alsdann immer härter und fester wird. Man führt Beispiele an, daß, wenn jemand nach einigen Jahren ein mit diesem Kalk gemauertes Haus hat zurecht machen wollen, selbst der Rieselstein, aus dem das Haus errichtet worden, eher als der Kalk von einander gegangen sen,

Die andere Art war ein grauer und bisweilen dunkelarauer Ralkflein. Er bestund aus fleinen mit einem dichten Ralfstein von eben ber Karbe vermischten Spathkornern. Bisweilen war er auch ziemlich grobfornia. Wenn man ihn entzwen schlug, so roch er Kark nach Stinkftein. Er mar bisweilen von verfteinten freifigen Muscheln ober Pectiniten gang voll. Der größte Theil aber von biefen Berfteinerungen waren nur Abdrucke von ber hohlen Seite ber Schale. Doch erblickte ich auch bisweilen Stude von ber Schale felbft, die in Stein vermandelt worden waren; wofern ich anders glauben fell, daß biese Schalen ehebem wirkliche Muscheln gemein, und nicht befondere Arten von Stein fenn. Denn ich / fuchte hier auf den Ufern vergebens nach folden Dafdeln. Und es scheint unbegreiflich ju fenn, wie eine fo groffe Menge von Muschelabbruden, als ich gleich anführen will, bat zusammen kommen konnen. Bisweilen erhielt ich groffe Stude von biefem Ralfflein, Die faft aus nichts als lauter folchen, gang bicht an einander liegenben Dec tiniten bestunden. Diesen Kalkstein traf man vornehm lich an verschiebenen Stellen auf ber Jufel an, woselbi

r gleichfalls schichtenweise lag. Eine jede Schichte nachte eine grosse horizontelle Lage, ohngefähr von der Dicke einer oder ein paar Viertelellen aus. Dieser gab war eine Menge weissen Kalk. Er wurde aber doch nicht für so gut, als der vorige gehalten, indem man agte, daß er die Eigenschaft hätte, in nasser Witterung euchte zu werden; welches man ben dem vorigen nicht vemerkte.

Das Tannenholz wurde jum Ralkbrennen für das beste gehalten; darauf gab man dem Holz von der Ehuna den Vorzug. Dassenige aber von dem Zuckerschornbaum und ahnlichen Baumen hielte man nicht für üchtig dazu, indem es so viel Rohlen gab.

Graue Selfen und Selasteine zeigten fich bin ind wieder in dem Walbe und auf den Feldern.

Das Laub und bie Blatter fiengen schon an verschlebenen Baumen und Kräutern, als an dem rothblus nigen Abornbaum, an dem glatten Schlingbaum \*, an tem Begtritt mit pfeilformigen Blattern \*\*, an ben Farsenkräutern und andern, blaß zu werden an

Es war ein groffes Kreuz an einem Orte in bem Behölze neben dem Wege errichtet. Der Knabe der sich begleitete, sagte, daß daselbst einer, der groffe Bunder verrichtet hatte, begraben läge. Die Vorbepreisensen zogen an ihrer Mühr, wenn sie mitten vor das Kreuz amen.

... Pp 4.

Bur

Rhus' glabra...

Polygounten Engineering

## 196 | 1749, im September.

Zur Mittagszeit kam ich nach Sault au Recollet hin.

Sault au Recoller ist ein fleines Kirchsviel und liegt an einem Arm ober Afte bes forengfluffes, ber mit einem beftigen Stromen zwischen ber Insel Montreal und Ifle de Jesu fließt. Es hat den Ramen von einem 31: fall erhalten; welcher im Sahr 1625 mit einem Betteb munch ober Recollet, ber Nic. Biel geheissen, fich mer tragen bat. Er flieg nehmlich mit einem zur driftlichen Lebre bekehrten Wilden, und einigen Suronischen Bil: ben in ein Boot, um nach Quebec ju reifen; ober hier ben Strom binunter fahren wollten, fo tau: melte bas Boot um; und glaubt man, baf bieß fo mit Rleiß von ben Indianern angerichtet gewesen fen. Munch und sein Proselyt erfoff. Die Indianer aber ichwommen ans land, retteten bas, was ber Dund mit fich führte und behielten es für sich. Das land bier berum ift febr fleinig, und ift vor nicht vielen Sabrer angebauet worden. Denn bie Meltern, Die bier mobnen, versicherten, daß in ihrer Rindheit fast überall ein bobes Behölze ftund, wo jest Necker, Biefen und Sofe befind: lich find. Die Priefter berichteten , bag bier ebedemein Aufenthalt ber Wilden von der Huronfchen Mation, welche jur catholischen lebre übergetreten maren, gemefen ift. Diese wohnten ben ber ersten Unkunft ber Franzofen auf bem boben Berg, ber in einiger Entfernung von ber Stadt Montreal lag. Die Frangosen überrebeten fie aber von ba megjugieben, und fauften ihr land. Gie liessen sich sobann bier ben Sault au Recollet nieber, und ift die Rirche, welche noch bier ftebet, fur biefe Bilbe gebauet worden. Gie haben auch barin in vielen ach

ren ihren Gottesbienst gehalten. Als sich bie Franzosen auf der Infel Montreal vermehreten, fo wollten fie gerne allein über dieselbe gebieten, und überredeten daber Die Wilden auch diesen Plat zu verkaufen und fich nach einem andern Orte hinzubegeben; welches fie auch thaten. Rachbem haben die Frangolen aus eben ber Urfache, bamit fie nicht die Wilden mitten unter fich haben mochten, (indem fie fark trincken und gerne ein wildes wuffes leben führen) fie bagu vermocht, noch zu einem andern Orte ben lac bes beur Montagnes fich bingugieben, woselbft fie noch mobnen , und eine bubiche Rirche von Stein haben. ebemablige Rirche, die noch hier in Sault au Recollet fund, mar von Holz, sabe alt und ziemlich baufällig aus, ob fie gleich inwendig noch einigermaffen angieng, und noch von den bier wohnenden Frangofen genugt murbe. Man hatte hier aber schon eine Menge Stein angefahren. woraus man gefonnen war, mit bem ehesten eine neue Rie de ju bauen:

Die Beobachtungen, welche ich in diesen Tagen in der Botanik machte, werde ich, wills Gott, auf ein besonderes Werk versparen.

Ob nun gleich in einigen Tagen kein Regen gefallen war, so dinstete die Feuchtigkeit doch so stark aus der Erde aus, daß, als ich etwas nach Mittag ben dem Sinsammlen der Samen, die Papiere, welche ich zu Tüten gebrauchte, auf den Boden in dem Schatten legte, diese nach einigen Minuten so feuchte wurden, daß ich mich hrer nicht füglich bedienen konnte. Es war dem ohnzeachtet den ganzen Tag der klareste Sonnenschein und eine so unerträgliche Hipe, als hätte man sich noch in der Nitte des Julius befunden.

Der Acker murbe an biefem Orte, wie bie Bauern Berichteten, furglich folgender geftalt bestellet. theilt ben Ader in zwen Theile, bavon, wenn ber eine Der Brachader befaet wird, ber andere brachliegt. wird ben gangen Sommer über niemahls gepfluget, fonbern bas Bieb bat zu ber Zeit feine Nahrung von bem Darquf machfenden Unfraut. Es ift zu merten, bag man Bier niemahls Berbfifaat, fondern lauter Fruhlingsfint braucht. Ginige pfligen bas Brachfelb fpat im Dabit, nachdem fie bas Betraide von bem befaeten Acter einge Unbere thun es querft im Frühling. ernbtet baben. Das erstere soll boch mehr zu einem reichlichen Bachs-Yhum beitragen. Der Ader wird mehrentheils nur ein mabl, boch anweilen auch zwenmabl gevflüget, bernach geegget und barauf befaet. Der Beigen, Berften , Ro: den und Saber merben geeggef, Die Erbfen aber merben Die Zeit ber Musfaat foll im in die Erbe gepflüget. Rrubling um den isten bes Aprils, neuen Stils, boch bis weilen früher ober fpater, nachdem bie Jahrszeit ift, fenn. Die Erbfen werben zuerft gefaet. Unter vielen Arten, Die man bier bavon bat, wurden bie grunen für Die befen Diese sollen einen trodenen, erhabenen, ma gehalten. gern und mit Bries vermengten Boben lieben, niemand die Bewohnheit, die Erbfen mit Reifern ju unterftugen. Die Ernbtezeit fällt auf bas Enbe bes Augufts, und bisweilen auf die Mitte beffelben, nach bem meuen Stil ju rechnen. Der Weigen foll gemeiniglich das 15te, bisweilen auch das 20sten Korn nach ber Ausfaat geben; ber Haber aber von beni isten bis aufs 20fte. Die Erbsen gehen ab und zu aufs softe Rorn, aber zw weilen auch nur auf bas 10te; benn fie follen febr ver ånba:

anberlich fenn. Der Pflug und die Egge waren ihre eingigen Ackergerathe und die eben nicht von ber beften Urt. Der Dung wurde im Frühling auf bas Brachfelb gefahren. Das Bieh murbe nirgends auf bem Uder in Burben getrieben. Man fabe fonft feine Graben, als wo bas Baffer gleichsam ben Acter überschwemmen wollte. Das Erbreich ift von einer grauen fteinigen, mit Thon und Sand vermischten Erde. Es murbe nur wenig Berften, und zwar blos fur bas Bieb ausgefaet. Denn Daraus Mali ju machen, mar hier nicht gebrauchlich. Den Saber fdete man ftart, aber boch auch nur jum Sutter für die Pferbe und anderes Bieb. Ob nun gleich Die Balber fast aus lauter Laubbaumen bestunden: fo wuste doch niemand bas laub jum Rutter fur bas Bieb anzuwenden, ohngeachtet fie gemeiniglich genothigt maren, es des Jahrs gange ; Monate ju Sause ju futtern.

Ich habe einige mahl vorher erwähnt, daß fast aller Weizen, der in Canada gesäet wird, Frühlingsweizen, oder ein solcher, den man im Frühling säet, wäre. Ben Quebec trägt es sich daher bisweisen zu, wenn der Soms mer weniger warm, oder der Frühling sehr langwierig ist, daß ein grosser Theil davon nicht zur völligen Reise, ehe der Herbst oder die Kälte sich einsindet, gelangt. Man versicherte mich aber hier, daß einer und der andere, die auf der Is e Jesse wohnen, Weizen im Herbste aussäen sollen, welcher besser, fester und ergiediger als der Frühlingsweizen ist. Doch soll dieser Herbstweizen kaum eine Woche eher als dersenige, den man im Frühling ausgesäet hat, reif werden.

Dom fünf und zwanzigsten. Man hatte hier an verschiedenen Orten die Aeder mit Gehägen von Stein, anstatt der hölzernen Zäune umgeben. Die vier len Steine, die man hier fand, erleichterten die Arbeit hieben um so viel mehr. Sie waren auf gewöhnliche Weise gemacht, breiter unten und schmähler nach oben zu. Sonst traf man hier Zäune von mehrern Arten an, vornehmlich solche, die ich theils in diesem Theile\*, theils in dem vorhergehenden \*\* ben Philadelphia beschricken habe. Einige bestunden auch aus senkrecht stehenden und eine Klafter langen Zaunstangen von Thuya, der ich vorher \*\*\* ben Quebec gedacht habe.

Es wuchsen in den Behölzen die Buchen in Menge, deren Eicheln jest reif waren. Die Leute in Canada sammlen sie im Herbste sehr stark, trocknen sie in den Haufern, und verwahren sie auf den Winter, da sie dieselben austatt der Wall- und Haselnüsse effen. Sie versicherten, daß sie sodann ziemlich gut schmecken sollen.

Es soll eine Salzquelle, nach der Erzählung des hier stehenden Oberpriesters, 7 Französische Meilen wich bier ben Riviere d' Assumtion befindlich senn, von deren Wasser man in Kriegszeiten ein Salz gemacht hat, das völlig dem küneburgischen ähnlich gewesen ist. Das Wasser soll ziemlich stark mit Salz vermischt senn.

Fruchtbaume von gewissen Arten, kamen um Montereal febr gut fort. Ich hatte bier Gelegenheit sehr schöne

<sup>&</sup>quot; Auf ber 249. u. f. Seite.

auf ber 223ften Seite:

<sup>\*\*\*</sup> Man febe bie 455fte Seite.

Schone Aepfel, wie auch fchone Birnen von vielerlen Bat. tungen zu feben. Bep Quebec will es mit ben Birnens baumen nicht anschlagen, sondern fie leiben oft im Wins ter Schaben und verderben. Um Montreal follen fie auch in febr falten Wintern erfrieren. Pflaumenbaume von verschiedenen auserlesenen Arten tamen werft aus Rranfreich, lieffen fich bier gut an und hielten bie Wine ter aus. In ben Beholgen muchfen Umerifanische Balle nufibaume von 2 Abanderungen wild. Aber bie Walls nußbaume, die aus Krankreich hieber gebracht und bier gepflangt worden maren, froren fast feben Winter gang bis auf die Wurzel weg, und gaben ben folgenden Frubling neue Sproffe wieberum. Die Pfirschenbaume tas men auch nicht gerne bier fort. Ginige wenige batten etwas ausgehalten: man war aber mehrerer Sicherheit wegen fast jeben Winter genothigt, fie mit Strob m Sie hatten es aber noch nicht so weit ges umwickeln. bracht, baß fie Caftanienbaume, Maulbeerbaume und ans dere abuliche Kruchtbaume vflanzeten.

Der ganze angebauete Theil von Canada ist, wie man mir sagte, von dem Könige entweder an die Geiste lichen, oder an gewisse Bornehmen verschenkt worden. Da wo das kand aber unbebaut ist, gehört es ganz dem Könige zu. Der Platz, wo Quebec und Trois Rivieres erbanet sind, ist gleichfalls dem Könige zugehörig: dens senigen aber, auf dem die Stadt Montreal stehet, wie auch die ganze Insel dieses Namens, haben die Priester des Ordens des heil. Sulpicius, welche in Montreal wohnen, zu ihren Eigenthümern. Diese haben das kand und Vonten und andere, die sich da haben niederlassen wol

wollen, gegen einen gewiffen fahrlichen Aberag ober Bine, vertheilet. Es ift auch schon gang und gar so verpachtet, baf fie weiter nichts zu vergeben haben. Diejenigen, bie Ach hier querft festen, erhielten ibre landstilde fur einen febr geringen fahrlichen Bins. Denn für eines ben ? Arpente in ber Breite und 30 Arpents in ber lange befiebet oft ber gange Pacht bas Jahr über, aus einem paar Buhnern; andere bezahlen für ein eben fo groffe Stud kundes 20, 30 ober 40 Gols in jabrlichem Binfe. Diesenigen aber, welche in fvatern Zeiten kand von gleider Broffe gepachtet haben, muffen fahrlich an ben Eigenthumer bavon bis auf 2 Ecus erlegen. Ralt ift ber Pachtzins in bem gangen lande ungleich, und muß öfters ber eine Nachbar brendoppelt mehr an Pacht für ein gleich groffes kand als bet andere bezahlen. Gben so geben die Bauern von der einen Berrichaft meit mehr als von ber andern fabrlich für ein kand von gleicher Groffe. Der Bischoff von Canada hat fein kand auf feine Befoldung getheilet. Die Rirchen werben auf bie eigenen Roften ber Berfammlung erbauet. Ronig in Frankreich foll man noch teine Gelofteuer m Canada bezahlen, basjenige ausgenommen, mas er an Boll von ben Baaren, Die von hier verfchiffet werben, befommt.

Die Wassermühle, die hier war und den Pries stern in Montreal zugehörte, bestund aus einem festen Steinhause, mit 3 Wasserrädern und 3 paar Steinen. Hier bemerkte ich salgendes. I. Die Räder waren ganz und gar mit ihren Wellen von weisser Eiche. 2. Die Zähne in dem Kammrade, und die Stocke in dem Trib ling ling waren entweder vom Buckerabornbaum ober von bem fo genannten Bois bur \*: indem biefe fur bie barteften Holzarten bier angesehen murben. 3. Die Mühlsteine waren aus Franfreich gefommen, und beftunben aus einer vermischten Steinart und Quarifornern, welche beibes bie Broffe einer Hafelnuß und ber gewohnlichen Sandkorner hatten, und mit einem weiffen Ralffein verbunden maren. Diese Steine schätzte man ziemlich hart. 4. Das Getraide wurde vollig auf die Weise wie vorher \*\* erwähe net worden, aus bem Erichter herunter geschuttelt. Die Priester eigneten fich ben 4ten Theil von allem, mas in diefer Muhle gemablen wird, ju; fo daß fie, wenn nur ein Minot gemahlen wird, hier ein Maas haben, welches ben 4ten Theil beffeiben ausmacht, womit bas abgemessen wird, was ber Muble jugeboren foll. erhalten bie Priester nicht alles von biesem Boll. Muller befam bier ben gten Theil babon. An andern. Orten fällt ihm bie Salfte ju. Berschiebentlich wirb Die Mühle für etwas gewisses im Jahr verpachtet. ftebet niemanden, auffer ben Prieftern, auf ber Infel Montreal fren, eine Muble ju halten; sondern bieß ift ein Recht, baff fie fich allein vorbehalten haben. bem Contract, welcher swischen ben Prieftern und ben Einwohnern biefer Infel errichtet worden ift, haben bie erstern fich bedungen, bag bie legtern nothwendig bas ibrige auf ben ihnen jugeborigen Mublen mablen laffen.

Der Zucker wurde in dem ganzen Canada ftark aus dem Safte, welcher im Frühling aus dem Zuckeraborn-

<sup>&</sup>quot; Carpinus offrya.

<sup>&</sup>quot;" Auf ber 354ften Geite.

ahornbaum, dem rothblumigen Ahornbaum und der Zuscherbirke abgezapft wird, gekocht. Doch wählte man vornehmlich den Zuckerahornbaum dazu. Die Art, wie man hieraus Zucker zubereitet, ist umständlicher in den Abhandlungen der Königl. Schwedischen Akademie der Wiffenschaften \* von mir beschrieben worden.

Dom sechs und zwanzigsten. Dem Morgens frühe stellte ich die Reise nach Montreal zurück an.

Es sieng jest alles an, sehr nach dem Herbste aus zusehen. Das laub in dem Gehölze wurde blaß oder rothlich. Die meisten Pflanzen hatten ihre schönen Blumen verlohren. Ich zeichnete die wenigen an, welche noch in Bluthe stunden, und die folgenden waren \*\*.

Sternblumen von verschiedenen Arten, beides blaue und weiffe.

Wundfrauter von verschiebenen Arten.

Die Schafgarbe.

Die Braunelle.

Die frause Distel.

Die zwenjährige Denothera.

Die Rubbedig mit brentheiligen Blattern.

Die Canadische Biole.

Die Engian mit den Blattern bes Seifen Frauts.

Die wilden Weinranken wuchsen in grosser Menge hier in den Waldern und kletterten hoch in die Baume hinauf.

34

<sup>\*</sup> Bur bas Jahr 1751. auf ber 143sten und ben folg. Seiten.

<sup>\*\*</sup> Afteres. Solidagines. Achillea Millefolium. Prunella vulgaris. Carduus crifpus. Oenothera biennis. Rudbeckia triloba, Viola Canadenfis. Gentiana Saponaria.

Ich erkundigte mich ben vielen, Die oft unter ben Bilden, sowohl benen, welche weit nach Morden, als benfenigen, bie fich weit nach Guben aufhalten, gereifet maren, worin ihr Effen vornehmlich beftunbe? mir geantwortet wurde, bag die Wilden, die weit nach Morden wohnen, niemable etwas pflanzen, indem feine Relbfrüchte ober Ruchenfrauter wegen ber ftrengen Ralte ba fortfommen murben. Alfo haben diefe kein Brot. und leben nicht von folchen Speisen, Die aus bem Pflanzenreiche genommen werden; fonbern fie leben blos von Rteifch und Rifch, als vornehmlich von Biebern, Baren, Rennthieren, Elendsthieren, Safen, verschiedenen Arten Bogeln, und vielerlen Sifchen. Dahingegen bebienen fich die Wilden, bie weiter nach Guden wohnen, von folgenden Rabrungsmitteln. Bon Gewächsen pflanzen fie zu ihrer Mahrung, Mans, wilde Bobnen \* von verschles benen Arten, Rurbiffe von vielerlen Battungen, Squa fbes eine Art Rurbiffe, Waffermelonen, rechte Melos Alle diefe Bewächse haben fie von uralten Reis ten ber und lange ebe die Europäer hieber tamen, ge-Aufferdem wenden fie verschiedene Arten von Rruchten, bie ben ihnen in ben Balbern wild machfen. Bon Rischen und bem Rleische milber zur Nahrung an. Thiere und Bogel machen fie auch einen ftarten Bebrauch. Insonderheit gefällt ihnen fehr bas Bleifch von wilden Ochsen und Ruben, Reben, Birfchen, Baren, Biebern und einigen wenigen andern vierfüßigen Thieren. ihren lekeren Speisen wird ber Seehaber \*\*\*, ben bie

<sup>\*</sup> Phafeoli.

<sup>\*\*</sup> Melo vulgaris C. B.

<sup>\*\*\*</sup> Zizania aquatica.

wollen, gegen einen gewiffen fahrlichen Abtrag ber 341 vertheilet. Es ift auch schon gang und gar so vernet bafi fie meiter nichts zu vergeben haben. Diejenigen ! Ach bier zuerft festen, erhielten ihre Landftifte für fehr geringen fahrlichen Bins. Denn für eines wi Arpents in ber Breite und 30 Arpents in ber line Rebet oft ber gange Pacht bas Jahr über, aus paar Suhnern; andere bejahlen für ein eben fo Stud Landes 20, 30 ober 40 Gols in jahrlichen Diejenigen aber, welche in fratern Zeiten land mf der Groffe gepachtet baben, muffen fahrlich Eigenthumer bavon bis auf 2 Ecus erlegen. Halt ift ber Pachtzins in bem ganzen Lande ungleich, muß öfters ber eine Machbar brendoppelt mehr an für ein gleich groffes kand als ber andere bezahlen. fo geben die Bauern von der einen Berrfchaft mit als von ber anbern jabrlich für ein Land von Broffe. Der Bischoff von Canada bat fein und feine Befoldung getheilet. Die Rirchen werden eigenen Roften ber Versammlung erbauet. Ronig in Rranfreich soll man noch teine Gelbfick Canada bezahlen, basienige ausgenommen, mul Boll von ben Baaren, Die von bier verfchiffet befommt.

Die Wassermühle, die hier war und des stern in Montreal zugehörte, bestund aus einen Steinhause, mit 3 Wasserrädern und 3 paar Er Hier bemerkte ich falgendes. 1. Die Räder ward und gar mit ihren Wellen von weisser Siche. 2 Bahne in dem Kammrade, und die Stöcke in dem

Sie machen einen bon ben wichtigften Studen in bem Handel von Canada aus. Die Wilden leben eine lange Beit im Jahre blos von ihrem Gleifch. Es ift gewifi. baß fich biefe Thiere fart vermehren. Go ift aber auch nicht weniger mabr, baß fie jest jahrlich fart ausgerote tet werben, und baß baber die Wilben, um fie ju fangen ober ju fchieffen, ju fesiger Beit genothigt find, weit langere und beschwerlichere Reisen, als vorher, angus Man hat auch nicht Urfache fich barüber zu verwundern, daß fie jest fo fart abnehmen, wenn man bebenkt, bag bie Wilben, vor ber Unkunft ber Euroväer in biefem kande nicht mehrere von diefen Thieren nothig batten, als die fie felbst einen Theil des Sabres ju ihrer Mahrung und ihren Rleidern gebrauchten. murbe bamable fein Sandel mit ihren Balgen getrieben. Jest aber verhalt es fich gang anders, ba viele Schiffe. von hier nach Europa jahrlich abgehen, welche groffentheils mit Bieberfellen belaben finde Die Franzosen und Englander suchten einander vorzukommen, um Die Wilden bafür gut zu bezahlen. Bieburch werben bie Wilben auf alle Art ermuntert, biefe Thiere zu vertilgen. Alte Leute in Canada berichteten, bag es in ihrer Rinds beit noch gang voll von Biebern und ihren Dammen nicht allein in ben Stromen, welche in ber Dabe von Montreal find, sondern auch überall in der Nachbarschaft bis auf ben korenifluß gewesen mare. Jest sind sie aber ba fo ausgerottet, bag man einige Meilen ins kand binein reisen muß, ehe man einen antrift. Daß die Balge. bie man von benfenigen, fo weiter nach Morben gefangen werben, erhalt, beffer als biefenigen find, welche von ben

ven mehr nach Siben belegenen Dertern kommen, habe ich oben \* schon angemerkt.

Das Bieberfleisch wird nicht allein von den Bil ben, fonbern auch von ben Europäern, pornehmlich bon ben Frangofen an ihren fo genannten magern Tagen gegeffen, wenn ihnen nach ber romischcatholischen lebre nicht verstattet ift, Rleisch zu effen. Denn Seine Dabit liche Beiligkeit haben in ihrem Spftem, fo wie viele von ben alten, welche bie Thiere eingetheilet haben, ben Bieber ju ben Fischen gerechnet, indem er meiftenthals in einem und bemfelben Element, als fie, lebt; und folglich nicht zu ber Babl berfenigen Thiere gehöre, meh de Kleisch haben. Das Fleisch murbe für beffer gehalten, wenn ber Bieber meiftentheils von Gemachfen, als ber Efpe und bem Bieberbaum und andern, gelebe bat. Wenn er aber Rifch gegessen, so foll es nicht fo aut Beute schmedte ich es jum erften mabl. batte einen Bieber gefangen, ber beute jum Effen gefocht worden war. Die meiften hiefelbst hielten biefes Rleifch fur ein lederes Bericht. Ich kann zwar nicht iemandens Empfindung und Befchmad bestreiten; was mich anbelangt, so beucht mir, baß es fich wehl Doch war nichts leckeres baran. effen lieffe. fabe es ziemlich fcwarz aus, und hatte einen befonbern Beichmad, ich weiß nicht wornach. Wofern es gut werden foll, fo muß es von bem Morgen bis auf den Mittag in verschiedenen Waffern tochen, bamit ber fremde Beschmad, ben es sonft ben fich bat, vergeben moge. Sie hatten auch ben Schwanz auf eben bie Weise gefoct

<sup>\*</sup> Auf ber 349ften Seite.

ocht und hernach gebraten, und man trug ihn auf einer /
efondern Schüffel auf. Er bestund aber fast aus lauer Fett, ob sie es gleich hier nicht so nennen wollten,
ondern fagten, daß dieß die Art des Schwanzes ware.
Er war dem Geschmacke nach so widerstrebend, daß ein
ngewohnter schwerlich etwas herunter bringen konnte.

Das Saften der Pabstlichen tam mir biben be-Diefenigen, Die zuerft bas Raften angembers vor. liftet, haben ohne Zweifel es in einer guten und beilb en Abficht gethan, um die leute von zu vielem Rleifche ffen abzuhalten, welches ber Befundheit ichablich ift, en Rorper gar ju febr nabret, und ibn ju vielerlen, mas Diefe Zeit aber glaubte man, baf icht taugt, erbist. s ichon genug mare, fich an ben gewöhnlichen Rafttagen res Rleifcheffens zu enthalten. Indeffen lebten fie überill, wofern fie anbers in ben Umftanben maren, an bieen Safttagen fo überflußig, und fulleten den Dlagen ben fo fehr, als an ben andern Tagen in ber Boche an. Denn fie hatten alsbann verschiedene Gerichte von Epern ugerichtet, allerhand Arten Rifch die mit viel Debl beoffen und febr fett gemacht waren, verschiebene Dilds erichte, viele fuffe und wohlschmedende Fruchte, und ine Menge von Wein barju; fo baß man mehrentheils jenn man an ben Safttagen ben femant ju Baffe tam, en Tifch mit allerhand Berichten mehr angefüllt fabe, Is fonft an einem von ben anbern Tagen in ber Boche. Ind bieß bieß boch Saften und magete Tage.

Von ber Kunst ber Biebern, ihre Damme und Jäufer zu machen, ift schon so viel und zum Theil gut geschries

<sup>\*</sup> Iours maigres.

geschrieben worden, daß es jest unnöthig ware, die Zeit damit zu verderben. Bisweilen, doch sehr selten, sei man hier Biebern gefangen haben, deren Haare gan weiß gewesen sind. Man erhält nunmehro in den Städen von Amerika so schoole Castorhüte, als jemahls in Frankreich oder England.

Der Wein war faft bas einzige Betrante, be fen fich in Canada alle bie bedienten, welche etwas mir als der Bauer senn wollten. Es ift zwar mabr, bif man bier ben ber weiffen Sichte \* ein Bier brauet, mi ches im Sommer getrunten wird. Es ift aber nicht fe burchgangig angenommen worden, und wird felten wir ben Bornehmen getrunken. Der rothe Franzwein wird am meiften, ber weiffe auch bisweilen, gebraucht. Beibt Weine trinkt man entweder unvermengt ober auch mit Waffer vermischt. Dieraus tann man fchlieffen, mit viel Beld ober mas ben Werth bes Belbes bat, fahrlich für biefe Waare nach Frankreich von bier abgebet; in bem leine Beinranten, aus benen man einen etwasmil ichmeckenben Bein machen tonnte, in Canada fortim Der gemeine Mann begnüget fich mit lauter & men. Bier aus Mals zu brauen ist bier noch nicht in Bo brauch gekommen. Und bie Aepfelgarten find nochnicht in ben Stand gebracht worden, bag man fich Cibn p richten konnte. Gine und die andere Standesperfon, b einen groffen Barten befaß, burfte mobl etwas Ciberat Mepfel

<sup>\*</sup> Epinente blancke. Die Art hieraus Bier zu brann, in ben Abhandlungen der Königl. Schwed. Alad. M. Wiffensch. vom Jahr 2751, S. 190. umffändlich lichrieben worden.

epfeln pressen lassen. Es geschahe aber nur, um ihn s eine Seltenheit zu haben. Die Bornehmen er, die sich dergestalt, von ihrer ersten Kindheit an, i den Wein gewöhnt haben, sind daher in Kriegszeiten grosser Verlegenheit, wenn die Schiffe, welche Wein in Frankreich hieher führen sollen, unterwegens von indlichen Kapern aufgefangen werden. Zu Ende des origen Krieges gab man für eine Varrique Wein 250 rancs, ja dis auf 100 Ecus; und man war dem ohneachtet kaum im Stande, ihn zu erhalten.

Der Preis von verschiedenen Dingen war zu Biger Beit bier fo beschaffen, wie ich ibn eben anzeigen Ich habe mich beswegen ben ben vornehmften Sanbelsleuten erkundiget. Ein mittelmäßiges Dferd offete 40 Krancs, und darüber; ein gutes Pferd 100 rancs, und barüber. Eine Rub verlaufte man jest ir 50 France; man erinnerte fich aber, bag man fie für Scus befommen babe. Ein Schaf tostete nun sober Livres; aber im verwichenen Jahre, als alles theuer ar, 8 ober 10 livres. Ein fähriges Schwein, bas 00 bis 150 Pfund wog, wurde mit 15 Francs bezahlt. Der Derr Sanbelsmann be Couagne fagte, baf er ben in Bilben ein Schwein, von 400 Pfund am Gewichte, isehen babe. Ein Zuhn tostete 10 ober 12 Gols; ein lalekutisches Zuhn aber 20 Gols. Ein Minot Deigen murbe im vorigen Jahr für einen Ecus, jest er für 40 Gols, vertauft. Der Mays bat leber. t gleichen Preis als ber Weigen, indem man wenig er bavon findet, und alles für biejenigen, welche ju Qq 2

verlauft man allezeit ju gleichem Preise als den Weigen Bur der gemeiniglich 3 Sols, pett aber 5. Ras macht man an diesem Irenicht; noch bringt man ihr sie Dols, sie Erbsen Bur ein Pfund Burrer gab man gemeiniglich 8 ober 10 Sols, im vorigen Jahr aber bis auf 16. Ein Duhend Eyer kostere gemeiniglich 3 Sols, setzt aber 5. Ras macht man an diesem Ortenicht; noch bringt man ihr sim Berkaufe her, ausser bemsenigen, den man verstwibet. Eine Wassermelone kostet gemeiniglich 5 der Sols; wenn sie aber groß ist, 15 bis 20.

Es waren noch keine Manufacturen hier einge richtet. Bielleicht will Frankreich selbst ben Geminn de von haben. Indessen stunden sich beides die Einwohm in Canada selbst, und die mit ihnen verbundenen Bilden, in Rriegszeiten sehr übel baben.

Mit den Zeyrathen geht es folgendermassen ju Diejenigen , welche einander jur Che nehmen wollen, muffen beiberfeits die Ginwilligung ihrer Eltern bagu m halten. Doch fann ber Richter, wofern fich bie Elim ohne gliftige Urfache wiberfegen , ben Contrafenten Die Prenheit verstatten einander ju beprathen. konnen fie, wenn ein Mann 30 Jahre und ein Mabgen 26 Jahre erreicht bat, fich, wenn fle wollen, ohne of Die Erlaubnif ihrer Eltern ju erwarten, verheprathen Sie geben nur jum Priefter, ber fie auf eben bie Bei wie ben uns, 3 Sonntage nach einander in Der Rie abfündiget. Und wofern teine Rlage bazwischen fomi fo werben fie barauf von bem Priefter in ber Rirche Segenwart von mehrern ober wenigern leuten, fo wie ibna

hnen felbst gefällt, mit einander getrauer, Die Pries der verstatten nicht gerne, daß die Trauung zu Hause zeschieht.

Vom neun und zwanzigsten. Rachbem es zu regien aufgehört batte, reisete ich Dachmittags von ber Stadt nach ber fibmeftlichen Seite ber Infel Montreal, theils um das land und die Haushaltung ber leute in Augenschein zu iehmen, theils um Camen von allerhand Baumen und Oflanzen zu fammlen. Gleich aufferhalb ber Stadt lagen febr angenehme groffe Relber, welche ebemabis Meder gewesen waren, jest aber als Weiben gebraucht 'Mach Mordwest fabe man ben boben Berg vestlich von Montreal, ber febr fruchtbar und voll von Ledern und Garten von bem Ruß bis auf ben Glofel ift. In ber füboftlichen Seite floß ber Lorenzfluß, ber bier ehr breit mar, an beffen anbern Seite fich groffe Relber on Medern und Wiefen, und bubiche Baufer von Stein, velche in einer Entfernung weiß aussahen, zeigten. Man traf faft ju allen Seiten fcone Meder an. peit weg nach Guboft famen einem sowohl die beiben johen Berge, welche ben bem Fort Chamblais liegen, Is einige andere ben ber Gee Champlain, welche ba iber bem gangen Balbe und Reft bervorrageten, zu Be-Uebrigens maren biefe Weiben ziemlich mit grofern und fleinern Felssteinen angefüllt, unter benen fich b und zu ein schwarzer Ralkstein einfand. Ohngefähr ine Frangofifche Meile von ber Stadt, fieng bie Landraffe an, neben ber Seite bes Rluffes, ber um linken Dand floß, fortzugeben. Und zur rechten war bas Egno berall beorbeitet und bewohnt. Der eine Sof lag ohne: Qq 3

gefähr a, 4 ober 7 Arvents von bem andern. Die Anhoben neben dem Rluffe waren mehrentheils hoch und ziemlich fteil, fie bestunden aus Erde, und unter bens felben war es voll von Relbsteinsftuden, und Studen von bem fcwarzen Kalkftein. Ein paar Franzosische Meilen von der Stadt wurde bas Wasser in dem Alusse fehr ftromend, und bin und wieber fteinig. bentlich marfen fich in bem Strom groffe Bellen. muften Diefenigen, welche mit Boten jum füblichen Theil von Canada binaufreiseten, fich burch biefe Strome bin burcharbeiten.

- Bunachst vor ber Stadt stunden ein pagr Winde mublen. Sie waren so gebauet, wie alle andern, bie ich bier im lande gesehen habe, nehmlich, baf bas Bebaude rund und von Stein aufgemauert war. Dach, worin bie Belle bes Rabes faß, war von Solj, und konnte berumgebrebet werben. Der Schaft ber Binbflugel, und die Aeste oder die Querhölzer waren Aber anstatt bunner Holzschienen zu ben von Holz. Blugeln, batte man bier überall leinwand, Die man mee nahm, so bald man ausgemablen batte, und wieder bineinsette, wenn bie Duble in Bang tommen follte.

Die Bauernbäufer waren in biefer Begend meb ftentheils von Stein, theis von bem fcwarzen Ralfftein, theils von andern Steinen, Die man in ber Rachbar: Maft fand. Das Dach war mit Schiftbeln, und an einigen Orten auch mit Stroh bebeckt. Der Biebel mar allezeit boch und fteil. Die Mebengebaube bestunden fast allezeit aus Holz: und die Mauern waren allezeit ben aufgerichteten Balten und Bliden bargwifchen, eben

uf die Weise, wie sie in Westgothland gebrauchlich sind, no in meiner Bahusischen Relse \* abgezeichnet stehen. Die Dacher waren fast allezeit von Strof.

Der Acerbau mar hier, die Wahrheit ju fa= en, febr fcblecht. Gin feber hatte feinen Acter in 2 theile getheilt, bavon, wenn ber eine befaet mar, ber Sest pflugte man bas indere Brach gelaffen murbe. Brachfelb bestens, welches boch nur einmahl im Berbfte eschab. Den folgenden Frühling murbe es nicht gepflus et, fondern nur geegget, hernach befaete man es und' ggete es wiederum. Ich habe vorher ermahnet, baß nan bier feine Herbiffaat hat, fondern alles, foweff: Beigen als andere Getraibearten, im Prübling gefaet Der Ader, ben man bier im Frubling befaete, und ben ben Commer gegen ben Herbst fchnitte, wurde nicht en Berbit, noch auch ben barauf folgenben Fruhling ind Commer, gepflüget: fondern alles Unfraut, welhes bas Bieh nicht frag ober niebertrat, ren fleben und machfen, und man fagte, baß es um Futter fur bas Bieb fo fleben mufte. Den barauf olgenden Herbst, nehmlich ein ganzes Jahr nach ber Erndte, wurde er wieder gepflüget; so daß der Acter hier' n 2 Jahren nur ein einzig mahl gepflüget murbe. lecker gaben auch überall bie unterlaffene Bartung gut Dersenige Ader, welchen man biefes Jahr rfennen. nit Beigenwher einem anbern Betraibe befaet hatte, wari est so voll von Gras und anderm Unfraut, baf er, nachem bas Getraibe abgeschnitten mar, faft als eine Biefe usfabe. Und noch mehr bekam er ein folches Aussehen Q9 4

" Auf ber 26often Seite.

bas ganze folgende Jahr, vornehmlich gegen ben Herbst. Es war mir dahero, als einem Fremden, ohnmöglich zu bemerken und zu wissen, daß ein solcher Boden alle zwen Jahre besäet würde, sondern ich hätte ihn für ein underbauetes Feld gehalten, das in einigen Jahren undearbeitet gelegen wäre. Der Pflug war auch sehr grob und undequem gemacht. Er wurde von dren paar Augsteieren gezogen, nehmlich von einem paar Pferden zuvörderst, und zwen paar Ochsen dahinten. Eine Person such die Zugthiere, und eine andere regierte der Pflug.

Wilde Vogel, als Ganse und Enten, siengen num an von hier nach ben süblichen Gegenden hinzuziehen, und flogen in groffen Saufen.

### 3m October,

Vom zweyten. Die beiden vorher gehenden Tage, nebst dem heutigen, wandte ich meistentheils zum Einsammlen der Samen und zu Botanischen Beobachtungen an.

Die Kälte, die in der vorigen Nacht einstel, wu ursachte eine grosse Veränderung an verschiedenen Bänmen und Pflanzen. Die Wallnußdäume von allen Arten liessen nun in Menge ihr kaub fallen. An der Nessel mit den von einander gesperrten Blumensträußgen \* verfroren die Blätter bergestalt, daß nicht eineminziges und beschädigt blieb, sondern alle aussturben. Das kaub an der amerikanischen kinde war sehr beschädigt. In den Rüchengarten waren die Blätter bep allen Arten der Kürbisse

Vrtica dinaricara.

bisse ganglich verfroren. Aber die Buche, Siche und Birke schien nicht im geringsten baben gelitten zu haben. Das Feld war bes Morgens schneemeiß von Reif, und an schlammigen Orten war es so stark gefroren, daß man fast barüber geben konnte. Das Sis in ben Wasserpfüs zen war anderthalb geometrische Linien dick.

Die zweyjährige Genothera wuchs ziemlich baufig auf offenen waldigen Anhölfen und Brachactern, Gin alter Franzofe, ber mich begleitete, um Samen zu fammlen, meinte, daß er fie nicht genug ben Hiebwunden rühmen kannte, wenn man nehmlich die Blatter zerreibed ober zerquetscht, und auf die Bunde legt.

Soeurs de Congregation wurden eine Art geise licher Frauenzimmer, welche boch von den Monnen verschieben waren, genannt. Diese wohnten nicht in einem Rlofter, fonbern hatten entweder in der Stadt oder auf Diese giengen wohin fie wolls bem kanbe ihre Baufer. ten, konnten fich auch verheprathen, wenn ihnen folches angeboten murde, und es ihnen beliebte. Doch fagte man, bag bieß überaus felten geschähe. Un verschiedes nen Stellen auf bem kande wohnten zwep ober mehrere bon biefen Schmeftern, und maren ihre Saufer gemei= niglich neben einer Rirche erbauet, und zwar mehrens theils fo, bag, an ber einen Seite ber Rirche ber Pries fterhof, und an ber anbern bas Daus ber Schweitern. Ihre Verrichtung war, junge Mabgen in ben mar. Studen ihres Christenthums zu unterweisen, sie lefen und bisweilen ichreiben zu lehren, und überbem fie im Meben und allerhand Arbeiten, welche fur bas Frauenzimmer geboren, ju unterrichten. Bemittelte leute gaben ibre Zóch: Da 5

Töchter ben biese Schwestern einige Zeit in die Rost. Sie hatten sich hier Essen, Wohnung, Bett, Unterricht, und was sie noch mehr bedurften, zu versprechen; doch alles gegen eine anständige Bezahlung. Das gemeinsame Haus; worin diese Schwestern wohnten, und aus dem sie in das Land verschickt wurden, war in Montreal. Wenn ein Frauenzimmer in die Zahl dieser Schwestern wollte aufgenommen werden: so muste es vorher an die sen Orden ein beträchtliches Geld erlegen, welches etliche auf 4000 livres schäften. Hernach konnte es aber eines anständigen Auskommens so lange als es lebte, gewiß seyn.

La Chine wurde ein hubsches Rirchspiel, bas 3 Rrangofische Meilen nach Subwest von Montreal boch auf eben ber Infel, bicht an bem korenzfluffe lag, genannt. Die Bofe liegen gewöhnlicher maffen nach ber lange ber Unbobe bes Rluffes, obngefahr in ber Entfernung von A ober 5 Arvens von einander. Hier war eine bubiche Rirche von Stein mit einem fleinen Thurm. Man fagte, baß er feinen war sonst sebr anmuthig. Damen bavon befommen batte, baff, als ber bekannte Monsieur Salee, ber nachgebends auf eine fo unglidliche Weise von seinen eigenen kandsleuten weiter weg in dem lande ermordet wurde, hier war, er fich fehr viel Mube gegeben, einen furgern Weg nach China burch ben Lorenzfluß zu entbeden. Er rebete bamable von nichts anbers als von diefem verfürzten Beg nach China. aber ber Anschlag von ber einen Reise, Die er biefer Untersuchung wegen anstellen wollte, burch einen Zufall ben feiner Untunft ju biefem Orte in Steden gerieth, fo, bag er bieß mahl nicht naber an China tam: fo erhielt diefer Ort gleichfam aus Scherz biefen Namen.

Des Abends reisete ich nach Montreal jurud,

Dom fünften. Der Beneralgwerner in Quebee' ift ber vornehmste in Canada, ber über alle andere zu befehlen hat. Rachft ihm ift ber Intendent in Quebec; alsbann folgt ber Guvernor in Montreal und barauf ber Buvernor in Trois Rivieres. Der Intendent in Quebec bat eine febr groffe Bewalt, und zwar nachft bem Beneralguvernor. Er jahlt alles Gelb ber Krone aus. ift Prafident in ber Finang und Juftig bier im Lande. Doch fieht er gemiffer maffen unter bem Generalqubernor. Denn wofern er nicht Gelb auszahlen ober in andern Studen bas thun will / wozu ihn fein Amt zu verbinden scheint; so tan ihm ber Generalguvernor baju Befehle ertheilen. Und bann muß er gehorfam fenn. Er fan aber boch bie Sache ber Regierung in Rranfreich, um genauer unterfucht ju werben, beimftellen. In einer sedweben von den Hauptstädten ift der Guvernor der vornehmste, alsbann ein Generallieutenant, bernach ein Major, und barauf die Capitaine. Der Generalaubers sor giebt bie erften Befehle ju allem, was von einiger Bichtigkeit ausgeführet werben foll. Wenn ber Genes algubernor nach Montreal ober Trois Rivieres fommt, o bort gemeiniglich bas Commando der ba wohnenden rbentlichen Guvernore auf. Denn ber Generalguvernor ührt selbst das Commando, wo er fich aufhält. et gemeiniglich einmahl im Jahr nach Montreal, und war mehtentheils im Binter. Benn er von Montreal ibwesend if, so steht ber Generalleutenant baselbst ber Megies

Regierung vor: Wenn der Generalguvernor flirbt ober nach Frankreich wegreiset, ehe ein anderer in seine Stelle kömmt: so muß der Guvernor in Montreal sich nach Quebec hin begeben, um die Naupfregierung des ganzen kandes, die ein neuer Generalguvernor verordnet wird, ju übernehmen. Und wenn der Guvernor in Montreal von seinem Gebiete wegreiset: so subernor in Montreal von so lange die Regierung daselbst.

Es kömmt fährlich von Frankreich nach Canada eines, wofern nicht mehrere, von den Königl. Schiffen. Die Urfache ihrer Berreife ift, um Recruten anftatt ber Manuschaft bier im Lande mitzubringen, welche entweber hestorben ift, ober Erlaubnif erhalten bat fich ju ber: heprathen und ben Golbatenfland zu verlaffen und Baw ern ju werben, ober welcher verftattet worben, wieber nach Frankreich wend ju reifen. Es ift taum ein Jahr, daß nicht foldergestalt 100 ober 150 Mann, um das land ju befegen, hieher gefchicht werben follten. ber Belegenheit wird auch eine Menge von Leuten, welche ber Ginfuhr verbotener Baaren in Frankreich, fich fchi big gemacht haben, bieber versandt. Diefe wurden ebe Jest aber schidt bem ju ben Galgeren verurtbeilet. man fie nach den Pflaniortern. Go bald fie bier aufom: men, fo find fie fren, und konnen fich eine Lebensart Gie haben aber niemahls ermablen, welche fie wollen. Erlaubniß, ohne eine befondere Gnade des Konige, nach Frankreich jurud ju reifen. Bugleich wird auf ben Schiffen des Ronigs eine Menge Raufmannswaaren, die ber Ronig gekauft hat, um fie unter bie Indianer und an: bere ben gewiffen Belegenheiten ju vertheilen, mitgeführt. Die

Die Ginwohner in Canada erlegen bem Ronige so que Doch machte man im Jahr 1748 einen Unals nichts. fang bamit, nehmlich, baf fie feit ber Beit 3 von Sunbert für alles, was aus Frankreich von ben Raufleuten jieber jum Bertaufe geführt murbe, bezahlen muften. Die muften ebenfalls von der ermabnten Beit an ber Rrone ein gemiffes Gelb fur alles Peliwert, bas von hier nach Rranfreich geführet wirb, abtragen. Bur basjenige aber, bas von hier nach einem von ben Brangofischen Dflangortern, ober von ba bieber, geführet wird, bejahlet man nichts. Es follen bie Raufleute von allen Frant' Billden Dertern und Colonien Freiheit haben, ihre Schiffe Und eben fo hatten bie mit Baaren bieber gufenben. Raufleute in Quebec Erlaubnif ihre Baaren zu welchem Orte in Frankreich und zu welcher Frangofischen Colonie fe wollten , ju verführen. Gemeiniglich aber befigen bie Raufleute in Quebec wenige Schiffe, indem bas Volkhier einen gar ju groffen Gold forbert; baber bie Rauf-Leute in Rranfreich felbst ihre Baaren hieher schicken. Die Stadte in Frankreich, bie infonberheit einen handel auf Canada treiben, find Rochelle und Bourbeaur bornehmlich, und barauf Marfeille, Mantes, Savre De Brace, St. Malo und andere. Die Konial. Schiffe. welche fahrlich Baaren und andere Gathen bieber brimgen, fommen entweber von Breft ober Rochefort. Raufleute in Quebec ichiden boch felbst Schiffe mit Mehl, Beijer, Erbsen, Holzwaaren u. f. f. nach den Frangoff' chen Infeln in Weltindien. Die Mauern um Montreal purben ohngefahr im Jahr 1738 auf Konigl. Roften gejauet, aber mit ber Bebingung, baß bie Stadt felbft jach und nach an ben Ronig, was fie gefoftet haben, ber gab.

gablen follte. Stett bezahlte bie Stadt fahrlich barauf 6000 livres an die Krone, bavon die Priester in ber Stadt 2000 kipres erlegten, und das übrige fiel auf die In Quebec bat ber Ronig auf eianbern Ginmobner. gene Roften bie Mauern aufführen laffen, und nicht bie Einwohner bamit beläftigen wollen, indem fie aufferdem mit Der Biebernhandel gebort ihrem Bolle belegt find. allein ber Indianischen Compagnie in Rrantreich ju, und Darf niemand, auffer ihren Abgeordneten, bier Denfelber Aber mit anderm Fellwerf hat ein jedweber Erlaubniß zu handeln. Oben in dem kande find verfchiebene Derter ben ben Wilben, mo bie Frangofen ihre Dieberlage für ihre Baaren haben, welche Derter bier les Doftes beiffen. Der Konig balt gemeiniglich teine ans bere Bestungen in Canada, als Quebec, Fort Chamblais, Rort St. Jean, Rort St. Areberic, Montreal, Fronte-Die andere Derter geboren Raufnac und Miagara. leuten und Privatpersonen ju. Der Konig treibt selbst in Niagara Sanbel. Es barf nicht ein feber nach Belieben zu ben Wilben bes Sanbels wegen hinreifen, fom bern man muß vorher von bem Beneralguvernor Bollmacht und Erlaubniß bazu haben. Diese Erlaubuf erhalt man nicht umfonft, fonbern man muß bafur mehr ober weniger bezahlen, nachbem ber Ort mehr ober me-Ein Raufmann, ber ein Boot mit 4 niger einbringt. ober 5 Mann, bas mit allerband Baaren belaben ift, ausschickt, muß fur bie Erlaubniß bagu 5 bis 600 livres Ja, es giebt bier Stellen, fur welche man bezahlen. genothigt ift bis auf 1000 livres ju bezahlen. Oft fann man, fo viel man auch bafur bietet, feine Erlaubnif erhalten. Die Urfachelift, weil ber Beneralguverner, ber biefelbe geben fol

soll, und der selbst dieß Geld erhält, einen solchen Possen an einen seiner Freunde oder Angehörigen überlassen hat oder zu überlassen willens ist. Der Generalguvernör bekömmt zwar dieses Geld. Doch ist der Gebrauch, daß ir die Hälfte davon an die Armen überläßt, Ob dieß iber immer so genau befolgt wird, ist unbekannt.

Die Religion in Canada war burchgangig bie Es wird bier teine andere gebulbet. Es agten auch fast alle, die gegenwärtig waren und sich in franfreich aufgehalten hatten, bag die leute in Canada eiderlen Geschlechts ftarter für biefe Religion eingenomnen und eifriger in derfelben, als jemabls in Kranfreich elbit, maren. Mirgends konnte man fleißiger in bie Rirs be als bier geben; ob sie gleich nicht ben zehnten Theil on bemienigen verftunden, was ber Priefter fagte, indem er Gottesbienft fast gang in Lateinischer Sprache verrichet wurde. Ich habe schon oben \* erwähnt, wie eifrig ie Frauensleute und der gemeine Mann hier find, ihre Bebete auf latein ju halten, ob fie gleich oft kein Wort on bem, fo fie beteten, verftunden, und nicht bas geringfte on bem, fo fie borten, begreifen konnten. Es fcbien als enn fast aller Bottesbienst bier ju febr ein Ceremonienert mare, und fast blos in bem aufferlichen gefest murbe. der meifte Theil bes Bottesbienftes in ber Rirche, beund in Berlefung einer Menge Bebete. Es waren alle Sie wurden ber Verfammlung von debete kateinisch. m Prieftern vorne in bem Chor vorgelesen, und awar ie einer folden Geschwindigkeit, baß auch ber, welcher

zu porberft in ber Rirthe und ihnen am nachffen fund, und ber lateinischen Sprache eben fo machtig, als fie mar, Falt obnmoglich, wenn er gleich mit allem Rleiß bie Obren anftrengete, bas eine Wort von bem anbern unterfcheis ben und ben Priefter verfteben tonnte. 36 fonnte nur ab und ju ein Bort auffangen, aber nicht bie gange Deis nung vernehmen. Dem Ginfaltigen war baber ohnmog Tich etmas zu begreffen und Rugen babon zu haben. Der allerfertigfte in ber lateinifchen Sprache, mar nicht in Stande, ben einem folchen Balopieren in ber Derleing ber Bebete bie Bebanten jufammen ju balten, und mit Ja bieß lettere werben bie Driefter Andacht zu beten. felbit nicht haben thun tonnen. Die Drebigt wurde boch in der Mutterfprache, bem Frangofischen, verrichtet. Die Sprude aber aus ber beil. Schrift wurden erft aus ber Bulgata Lateinisch bergefaget, und so gleich Framofifch ausgelegt. Gine Gache mar pofierlich. Dem obnge achtet baf bie Beifflichen hier taglich faft ben gangen Bottes bienft in Lateinischer Sprache hielten, und fle taglich aus bem Lateinifthen Breviarto gewiffe Stude berlafen: fo fiel es boch ben meiften bon ihnen ziemlich febwer katein Welches baber gefommen fenn burfte, mi au reden. in ber gewöhnlichen und welenichen Rebe verfchiebene Borter vorkommen, bie faft niemable in ihren Richenbüchern angetroffen merben. Sonst war hier überall beibes in ben Stabten und auf bem lanbe gebrauchlich. bes Morgens, nachdem man aufgestanden war, und vornehmlich bes Abends, wenn man eben ju Bette geben wollte, für fich allein ben bem Bette auf die Rnie gu fal-Ien, und in ber Stille fein Bebet ju halten. auf latein ober Franzofisch geschab, wollte ich nicht, um nicht

sicht neugierig zu scheinen, erfragen. So fleißig ich auch arauf acht gab, wurde ich doch niemahls auf meinen Reisen hier in Canada der Bibel weder auf Französisch och katein in einem Dause gewahr, wosern ich nur die Beistlichen von dem männlichen Geschlechte ausnehme. Iber andere Französische oder kateinische Gebetbücher traf han einigen Stellen an. Doch waren mehr Gebete i ihnen an die Jungfrau Maria, als an den grossen icht gerichtet. Bon dem Fleisse, den die Jesuiten in er Bekehrung der Indianer anwenden, von der vielen ist, die sie daben ausstehen mussen u. s. f. ist schon vorser gemeldet worden.

Ben den folgenden von mir gemachten UTeteoros zischen Beobachtungen habe ich nichts anders zu innern, als was ich vorher in dem zwepten Theile \*\* erzähnet habe. Hinwiederum ben den von Herrn Johann dartram angestellten Meteorologischen Beobachtungen muß melden, daß ich ihn etwas vor meiner Abreise von hiladelphia nach Canada ersuchte, diese Bemerkungen meiner Abwesenheit anzustellen, indem es mir aus mehren Utsachen, die ich oben \*\*\* angesührt habe, sehr darum thun war, zu vernehmen, wie start die Wärme des sommers an dem dasigen Orte war, u. s. f. Ju dem nde ließ ich ihm das eine Thermoweter, und unterwies 1, wie man es recht gebrauchen sollte. Er war auch

<sup>&</sup>quot; Muf ber 434ften u. f. Seite.

<sup>\*\*</sup> Auf ber 256ften und folg. und ber 58tften Seite.

<sup>&</sup>quot;" Im 2ten Theil auf der 256sten und folgenden Seite. Reisen 11. Cheil.

zahlen follte. Sest bezahlte bie Stadt fahrlich burd 6000 Livres an die Krone, bavon die Priester in bi Stadt 2000 Livres erlegten, und das übrige fiel auf andern Ginmohner. In Quebec bat ber Ronig af gene Roften bie Mauern aufführen laffen, und nicht Einwohner bamit beläftigen wollen, indem fie aufferbal ibrem Bolle belegt finb. Der Biebernhandel mit allein ber Indianischen Compagnie in Frankreich m. barf niemand, auffer ihren Abgeordneten, bier be Aber mit anderm Fellwerk hat ein ich treiben. Erlaubnif zu handeln. Oben in bem kande find w Dene Derter ben ben Wilben, wo die Franzosen ihr berlage für ihre Baaren haben, welche Derter bit Der Ronig halt gemeiniglich lein Doftes beiffen. bere Bestungen in Canada, als Quebec, Fort Chamble Fort St. Jean, Fort St. Frederic, Montreal, In nac und Miagara. Die andere Derter gehörm M leuten und Privatpersonen zu. Der Ronig treibt in Miagara Handel. Es barf nicht ein feber nach lieben zu ben Wilben bes handels wegen hinreifen, bern man muß vorher von bem Generalguvernor macht und Erlaubniß bazu haben. Diese Etla erhalt man nicht umfonft, fonbern man muß bafür ober weniger bezahlen, nachbem ber Ort mehr obe niger einbringt. Ein Raufmann, ber ein Boot ober 5 Mann, bas mit allerhand Waaren belate ausschickt, muß fur bie Erlaubniß bagu 5 bis 600 bejahlen. Ja, es giebt bier Stellen, für welche genothigt ift bis auf 1000kivres zu bezahlen. Oft fant fo viel man auch dafür bietet, feine Erlaubnif erhalter Ursachelist, weil der Generalguvernör, der dieselles

| Der Die      | Das      | Der           | Die Witterung.                 |
|--------------|----------|---------------|--------------------------------|
| Eag Stund    | Eherm.   | Wind          | Det Mittering.                 |
| I 720,90     | 107.0    | 1 M.W. O.     | l beiter                       |
| 1 2 H M      |          | 1 0.          |                                |
| 2 7½ v.NR    |          |               | abmechfelb beiter u. trube     |
| s   2 n.W    |          | , f I.        | * * * *                        |
| 3 7½ v.M     | 2.0.     | NW. 1.        | trube                          |
| s 2 n.M.     | 2.0      | , In          |                                |
| 4 7½0.M      | 0 2.0    | 2B. 1.        | heiter !                       |
| 6 2n.M       | .II. O.  | \$ · I.       |                                |
| 5 7½0.90     | 03.0.    | <b>33</b> .0. | heiter '                       |
| 6 7½v.M.     |          | <b>33.</b> 0  | heiter; boch mar es bes        |
| 2 n.M.       |          | 10.           | Abende fpåt trube, mit         |
| 5 n M.       |          | MW. 3.        | Schnee und Geftober.           |
| 7 7 1 2 v.M. |          | WNW. 1.       | etwas trübe                    |
| 2 n.M.       |          | 3 I.          |                                |
| 3 7½0.M.     | 1 2      | WNW. 1.       | better                         |
| 2 n.M.       | 8.0      | 5 1.          |                                |
| ) 7½0.M.     |          | WNW. 1        | Dorgenrothe; trube             |
| 2n.M         | 8.0      | , I.          | b. Abends fiel e. ftarter Reg. |
| 0 7 10.M.    |          | €. 2.         | trub mit Regenguffen ; bes     |
| 2n.M         |          | 23.4          | Abende flog etwas Conce        |
| 4 n.M.       | 2. 0.    | 240.4         | in ber Luft, Rl. 9. v DR.      |
| 4 14.504     | 1.       |               | WSW. 3 Kl. 11. v. M.           |
| 1            |          |               | GW, 4. Kl 2. n.W. W.4.         |
| 1 7 10. M    |          | WNW. 3.       | trube                          |
| 211.90.      | 04.0     |               |                                |
| 2 74 v.M.    |          | BNW. 3.       | beiter                         |
| 211.98.      | 01.5     |               |                                |
| 1 75 v.W.    |          |               | beiter                         |
| 211.002.     | 03.0.    |               | trube ·                        |
| 74 b. DR.    | 05.5     | WNW. 1.       | trube und Schnee ben gang.     |
| ın.M.        | 02.0.    | \$ I.         | Tag. Er fiel 3 Querfing:       |
| 1            |          | - '           | ger hoch.                      |
| 78.90.       | 07.0.    | WNW. o.       | heiter                         |
| 2 n.M        | 3.0      | 5 0           |                                |
| 70.90        | 08.9     |               | Die Racht vorher WNW.          |
| 8 v.M.       | ,        |               | 4; den gangen Tag bei          |
| 211.99       | ø 8. ·o. | mmo I.        | ter                            |
| 7 to 300     |          |               | trube; es schneiete b. gang.   |
| b.g.n,m.     | 09; 0.   | \$ O.         | Lag. u. die folg, Racht,       |
| ,            | •        | £J.           |                                |

|     | Die<br>Stunde   | Das<br>Therm. | Der<br>Wind    | Die Witterung.                                            |  |  |
|-----|-----------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| 18  | クロ.駅。<br>10切.駅。 | 012.0.        | N28. 1.        | trube, und filmeiete v. M.<br>u. M. heiter; d. Theem. den |  |  |
|     |                 | 01 1. U.      | •              | gang. n. DR. OIL O. Der                                   |  |  |
|     | , ,             |               |                | Schnes war e. Viertelek<br>Boch                           |  |  |
| 19  | 7 v.M.          | 015.5.        | <b>22.</b> 1.  | heiter                                                    |  |  |
|     | 1 n.M.          | 010.5.        | ś I.           |                                                           |  |  |
| 20  | 76.937.         | 012.5.        | <b>313.</b> I. | beiter '                                                  |  |  |
| •   | 2 ft. M.        | 07.0.         | *              |                                                           |  |  |
| 21  | 70. M.          | 022.0         | WNW. o.        | heiter                                                    |  |  |
| 1 5 | 2 n. N.         | 03.0          | <b>2</b> 3. 1. |                                                           |  |  |
| 22  | 7 v. M.         | 05.0.         | W. 1.          | beiter                                                    |  |  |
| ,   | 2n. M.          | 01.0:         | <i>5</i> I.    |                                                           |  |  |
|     |                 |               |                | beiter. Den Abend batte                                   |  |  |
| ,   | d.g n.m.        | 3. 0.         | ø. I.          | b. Mond e. sehr groffa                                    |  |  |
| I   |                 | . 1           |                | Hof um sich                                               |  |  |
| 24  | 79. M.          |               |                | trube. Es foneite bengan                                  |  |  |
| 1   | 2n.M.           |               | 350. o.        | gen Tag.                                                  |  |  |
| 25  | 70.00.          | 00.0.         | WNW. o.        | heiter                                                    |  |  |
|     | 2n. W.          | 4.0.          | W.o.           |                                                           |  |  |
|     | 70.00           |               | WNW. 1.        | beiter                                                    |  |  |
| 1   | 2 n.M.          | 1.0.          | 1 1.           | trube. Rl. 3 n. M. fim                                    |  |  |
| 1   |                 | Į.            | <u> </u>       | es ju schneien an.                                        |  |  |
| 27  |                 |               |                | heiter. Des Abends mar                                    |  |  |
| Ι.  | 2 H. M.         |               |                |                                                           |  |  |
| 28  | 7 5. 30.        | 01.0          | WNW. i         |                                                           |  |  |
| 1   | 3n.M.           | 4.0.          | 1              | ganz. Tag.<br>heiter                                      |  |  |
| 29  | 70.90.          | 05.0          | 33350. I.      | beiter                                                    |  |  |
| 1 5 |                 | 03.0.         | , , 1.         | 1 5 5 1 1                                                 |  |  |
|     | 7 v. M.         | 013.0.        | masm. 1.       | beiter. Des Abend Mai                                     |  |  |
| 1   | 3 n. M.         | 4.0.          | y I.           | ein Hofum den Mond                                        |  |  |
| 37  | 70.00           | 04.0.         | andim. 1.      | heiter. Des Abends mit                                    |  |  |
| 1 1 | 3n. M           | 8.0.          | 1 1 4.         | ein Hof um den Mond                                       |  |  |

| Der  |            | Pas     | Der          | Die Witterung                                      |
|------|------------|---------|--------------|----------------------------------------------------|
| 'Eag | Stunde     | Therm.  | Wind         |                                                    |
| I    | 7 v. M.    | 03. 0.  | WNW. 1.      | beiter. Des Ubende mar                             |
| 1    | 1 n. M.    |         |              |                                                    |
| 2    | 7 b. M.    |         |              |                                                    |
|      | 2 n. M.    | 16.0    | <b>M.</b> 0. |                                                    |
| 3    | 7 v. M     |         |              | ' -beiter                                          |
| *    | 2 n. M     |         | , 0          |                                                    |
| 4    | 7 b. M     | 5.5     |              | trub. Kl. 10. n. M. MND.                           |
|      | 2 11. M    | ł i     | NNO 2.       | 3, Schnee und Beftober-                            |
|      | 7 v. M.    |         | NNW 2.       |                                                    |
| ,    | 1 n. M     | 03. 0   | MW. 2.       |                                                    |
| 6    | 7 v. M.    | 010. 5. | ) yzw 0.     | In der Racht vorher fnacte                         |
| ٤,   | 2 u. M.    | 5.0     | BSB. 1.      | es in den Häusern. Wors                            |
|      |            | 1       | •            | genrothe. Beiter b. gang.                          |
|      |            | - 1     |              | Eag. Rl. 7 v. M. RB. 0.                            |
|      | 1          | i       |              | M. 9 WNW. 1. Kl. II.                               |
|      |            | İ       |              | W 1. Kl 2.n.W.WSW 1.                               |
| 7    | 7 b. M.    |         |              | trube; heiter Rl. 7 v. M.                          |
| •    | 2 n. M.    | 1. 0.   | NW. 1.       | NWO.1. M 9 W. 1. Rl. 10                            |
|      | v.         | ,       |              | WMB. 1. Kl. 12. v, M.<br>NW. 1.                    |
|      | 7 b. M.    | 09. 0.  |              | heiter                                             |
|      | 2 n. M.    | 7. 0.   |              |                                                    |
| 9    | 7 p. M.    | 03. 0.  | •            | heiter                                             |
| •    | 3 n. M.    | 16. 0.  |              |                                                    |
| 10   | 7 v. M.    | 7.0     |              | Meift beiter. Ein beftiger                         |
| •    | 1 n. M.    | 19. 0.  | SS33. 4      | Sturm b. gange folgende                            |
| l    |            |         |              | Nacht mit Regen.                                   |
| 11   | 7 v. M.    |         |              | heiter Gegen Abend Regen.                          |
| •    | ın.M.      | II. O.  | <i>f</i> 2.  | Des Abends ein Schein                              |
|      |            |         |              | als Nordlicht in SW.                               |
| , 12 | 7 v. M.    | 4. 0.   |              | heiter. Des Abends Rl. 9.                          |
| •    | ın. M.     | 10. 0   | ø . 3·       | ein Schein als ein schwar<br>ches Nordlicht in GW. |
| 12   | 7 H. M     | ا م م   | WNW. 2.      | trabe                                              |
|      | 3 n. M.    |         |              |                                                    |
| 7,   | 7 v. M     | 06. 5.  |              |                                                    |
| 47   | 3 n. M     | 02. 0   | WNW. 2.      | gerftreuete Wolfen                                 |
|      | 64 v.M.    | 010. 5. | Mar.         | beiter. Rl. 8 bes Abends                           |
|      | 2 n. M.    | 02. 0   | WNW. 2.      | Norblicht.                                         |
|      |            |         | NNW. o.      |                                                    |
|      |            | 00. 0.  |              |                                                    |
| 7 1  | - *** **** | ,       |              | 1 ' ' '                                            |

# Jm gebenar.

| Der   | Die              | Das     | Det :             | Oto ODia                                             |
|-------|------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|
|       | Stunde           |         | Winds             | Die Witterung.                                       |
| 17    | 6½0.M.           | 02. 0.  | WNW. 1.           | trube und Schnee, aberben                            |
| . •   | 2n.M.            | 00. 0   | W. 1.             | gang. Rachm. regnete es                              |
| 18    | 6 1 p.M.         | 2. 0    | WNW. 1            | trûbe                                                |
| '     | ]3 u· 33.        | 90. D.  |                   | * * *                                                |
| 19    | 610.M.           | 03. 0.  | NND. 2.           | trube: Es fiel d. gang Lag                           |
|       | 2 n.M.           | OI. O.  | 2.                | ein mit Schloffen u hagel<br>bermischter Regen.      |
| 20    | 6₹v M.           | . 1. 5. | NW. 1.            | trube                                                |
|       | 2 n.M            | 4.5     |                   |                                                      |
| 21    | 30.22            | 00. 8.  |                   | trube; man borte e. Bak                              |
| . *   | 4n.M.            | 4. 0.   |                   |                                                      |
|       |                  |         | , .               | die eine Englische Male                              |
|       |                  | •       |                   | SED. von d. One w<br>wir wohnten, lag, A.            |
| i     |                  |         |                   | D. Mi. gegen bie Gewohn                              |
| ,     |                  |         | • •               | beit fart braufen, ob th                             |
| 1:    |                  | '       |                   | gleich ganz fill war Al-                             |
|       |                  | ·       |                   | 10. v. M. fam ein Regen,                             |
| i . i | ć                |         | ł .               | ber b gang. Tag baunte                               |
| 22    | 34               |         | WNW. 2.           | heiter                                               |
|       | 2n.M.            | 3. 5    | s 2.              |                                                      |
| 23    | 30.04            | ₽6. O.  | <b>33</b> . 2.    | beiter                                               |
| ,     | 4n.M.            | 4. 0.   | \$ 2              | Es zogen fich Wolfen un<br>b. Sonne zusammen.        |
| 24    |                  | 4. 0.   | <b>\$</b> €33. 1. | trube                                                |
| '     | 3n.M.            | 10. 0.  | 233. 1            | \$ 1 5 5 5 S                                         |
| 25    |                  | 3.0     | WNW o             | abwechfelnd heiter u tribe                           |
| 26    | 2 n.M.<br>6 p.M. | · •     | ý 0.              | Saison a San Office and smit                         |
| 30    | 3n.M.            | 012.0   | MM 1              | heiter; bes Abende trub,<br>Rl. g. n. M. war ein gr- |
|       | , ,              | 02. 0   | 1.                | Sof um d. Mond, und                                  |
|       |                  | 1       |                   | b. Bolfen in G. gan; roth                            |
| 27    | 60.97            | ò4. O.  | n. 2              | trube : Schnee'u. Geftober                           |
| ,     | 3n.M.            | 01. 0.  | 2                 | v. M. aber Rl. 4 n. M. beiter                        |
| 58    | 6 v.M.           |         | NW 4              | Zetstreuete Wolfm                                    |
| 1_1   | 3 n.M.           | 03. 5   | WNW. 4.           | 5 5                                                  |

| Der                | Die              | Das      | Der          | 1 Objective and the state of th |
|--------------------|------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Stunde           |          |              | Die Witterung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7                  | الله م           | 1 00. 0. | immir.       | beiter. Am abend war ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | 3,n. M.          | OF S     | 2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2`                 | 6 p. M.          | OB 5.    | h war 2      | beiter. Am Ab. umgab ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - <del>-</del> , . | 4n. M.           |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | Gr. M.           |          | mon.         | heiter; n. D. trube. Rl. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.<br>\%           | 2 n. M.          | 6. 5     | . E. 1.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | - 11. 331.       | 0. 3:    | [            | in SB gang roth, Rl. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |                  |          | <i>'</i>     | fieng es ju schueien an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                  | 6 p. M.          | 0. 3.    | DOD. I       | trube; am Abend fiel ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | 2 n. M.          | 7.0      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5                  | 6 p. 933.        | 4. 6.    |              | Ubwechfelnd trub und beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ;                  | 2 n. M.          | 11. 0.   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6                  | 6 v. M.          | 4. ò.    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7                  | 6 b. M.          | 00. 0.   |              | b. M. abwechfelnb trube u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · ;                | 2 h. M.          | 8. 0.    | , 1          | beiter ; n. Di trube, Dons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | - 00. 300.       | ,        |              | ner und Regen um eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -                  | 1.4.             |          | '            | anber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8                  | 6, v. M.         | 2.0      | MNM. o.      | beiter; Rl. 8. n. D. fabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,                  | 3 n. M.          | 20. 0.   | WSW. 2.      | man in &B. ein fo'ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | 2 40. 271.       |          |              | nanntes Schneefeuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | • .              | • • •    | ა ,          | Man f. S. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9                  | 6 v. M.          | 5. 0.    | N1.          | beiter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *                  | 3 n. M.          | 13. 5.   |              | trube; Rl. 8. n. D. ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . (                | 1.               |          |              | Schneefeuer in S. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10                 | 640.M.           | 5.0.     | . SSD. 1.    | trube. Ochnee mit Regen b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 1                | 2 n M.           | 6. 5.    | ED 1         | gang. Tagu b. fol. Nacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| II                 | 6 v M.           | 9. 0     | GED I.       | trube und ftarfer Regen, b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | 3'n. M           | 14. 0    | W. 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12                 | 6 v. M.          | 9.0.     | MMM. o       | molfig bes Morgens; Rl 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | 3 n. M.          | 15. 0.   | DMD o.       | flartees fich auf Gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 1                | ا الدر الله الله | •        | 1            | Abend trube und Regen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 113                | 6 v.M.           | 9. 5.    | MND. 2.      | frube u. fart. Regen. RL 4 !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | 211 M.           | 8. 0.    | to. v. M.    | n, DR. beiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    |                  | .\$      | · M. 3.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | 6 v. M.          | 4. 0.    | WN.W.2       | beiter !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | 2 n. M.          | 10. ò    | , 2.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15                 | 6 v. M.          |          | WOM O        | beiter. gegen b. Abend trube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,                  | 3 n. M           | 13. 0.   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16                 | 6 v. M.          | 2. 5.    |              | Schneeu. beftiges Geftober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | 3 n. M.          | 01. 0.   | <b>; 3</b> . | den gangen Tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17                 | 6 v. M.          | 01. 0.   | MW. 2.       | trube; Rl. 8. b. DR, beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ;                  | 3 n. M.          | 5. 0.    | : , 2.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |                  | •        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Im Meezen.

|    |            |                          | <del></del>     |                                                                                                                                                       |
|----|------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Die Stunbe | Das<br>Therm             | Der<br>Wind     | Die Witterung,                                                                                                                                        |
|    | 16 v. M.   |                          | <del>'</del>    | beiter. Das Felb war je                                                                                                                               |
| -0 |            | 4. 0.                    | 9B. 2.          | mit Schnee bebedi,                                                                                                                                    |
| 10 | 6. v. M.   |                          | WNW. 1.         | beiter                                                                                                                                                |
|    | 3 n. M.    | 6. 0.                    | NW. 2.          | * * *                                                                                                                                                 |
|    | 6 v. M.    |                          | <b>33</b> . o.  | heiter; gegen ben Mbe                                                                                                                                 |
|    | 3 n. M.    | II. 5.                   | <b>S</b> W. 1   | truibe                                                                                                                                                |
| 21 | 6 to.M.    | 2. 0.                    |                 | trub; ab und ju Regen.                                                                                                                                |
|    | 3 n. W.    | I4. 5.                   |                 | 3 3 3                                                                                                                                                 |
|    | 6 v. M.    | 10. 0.                   | ලලවු. o.        | trůb                                                                                                                                                  |
|    | 3 n. M.    | 19. 5.                   |                 |                                                                                                                                                       |
|    | 6 v. M.    | 15. 0.                   |                 | starter Regen                                                                                                                                         |
|    | 3 n. M.    | 19. 0.                   |                 |                                                                                                                                                       |
|    | 6.v. M.    | 8. 0.                    |                 | heiter                                                                                                                                                |
|    | 3 n. M.    | 15. 0.                   |                 | \$ \$ \$<br>\$ \$2.00                                                                                                                                 |
|    | 64 v.M.    | II. O.                   | WNW. 3.         | beiter                                                                                                                                                |
| 36 | 3 n. M.    |                          | WNW. 2.         | zerstreute Wolfen<br>beiter                                                                                                                           |
| 3  | 6 v. M.    | 11. 0.                   | \$200 a         | serstreute Wolten; Al. 8.                                                                                                                             |
| 1  | 3 n. M.    | 11. 0.                   | C20. 2.         | De. ein fo genantes Sa                                                                                                                                |
|    | 1          |                          |                 | Feuer in SB.am Dor                                                                                                                                    |
| 27 | 6 ജ. തു.   | 2. 0.                    | WINE L          | beiter                                                                                                                                                |
|    | 3 n. W.    | 9. 0.                    | 3 I.            |                                                                                                                                                       |
| 28 | 6±0.M.     | 3. 0.                    |                 | Regen b. gangen Lag u.                                                                                                                                |
|    | 3 n. W.    | 12. 0.                   |                 | folg. Racht burch.                                                                                                                                    |
|    | y : : :    |                          | NNW. 3.         | 1 show manager a minds                                                                                                                                |
| 20 | 60. M.     | Ì. Ó.                    | NNW 2.          | beiter                                                                                                                                                |
|    | 2 n. M.    | 6. 0.                    | s 2.            |                                                                                                                                                       |
|    | 6 v. M.    |                          |                 | beiter; suMittag trube (                                                                                                                              |
| \$ | 2 n. M.    | 4. 0.                    | <b>ED.</b> 1.   | fieng zu schneien usjuff                                                                                                                              |
|    |            |                          |                 | bern an, welches bisab                                                                                                                                |
| ,  | ,          | •                        |                 | Placet dauerte, da ts                                                                                                                                 |
|    |            | Ì                        |                 | m einen Reden pam                                                                                                                                     |
| ,  | can m      |                          | · m -           |                                                                                                                                                       |
| 31 |            |                          |                 | 1                                                                                                                                                     |
| 0  | 6 b. M.    | 03. O.<br>4. O.<br>5. O. | D. 1.<br>SD. 1. | heiter; zuMittag trübt. E<br>fieng zu schneien uspil<br>bern an, welches bisubl<br>Nacht bauerte, da et si<br>in einen Regen verwa<br>belte.<br>trübe |

| -    | - المتروبية والما | -       | <u> </u>                                     |                                |
|------|-------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|      | Die Stunde        | Des     | Der                                          | Die Witterung.                 |
| Said |                   | Sherm.  |                                              |                                |
| I    | 6 v. M.           | 5.5.    | MNO. 1.                                      | Regen v. DR. aber n. DR. u.b.  |
| *    | 3 n. M.           | 3. 5.   | D. 1.                                        | folg. Racht fielen Schlofe     |
| ` `  |                   |         |                                              | fen und Schnee ben vielen      |
|      |                   |         |                                              | Bligen und Donnern.            |
| 2    | 6 v. M.           | 0. 5.   | mmo. L.                                      | Es foneiete u. fielen Schlofe  |
| 5    | 3 n. M.           | 0. 5.   | į I.                                         | fen faft ben gangen Tag        |
| 3    | 6 v. W.           | 02.0.   | NW. 1                                        | beiter 1                       |
| 3    |                   |         |                                              | V. W.                          |
| -    | 3 n. M.           | 9. 0.   | . , -                                        | Saidan                         |
| 4.   | 6 b. M.           | 02, 0.  | <b>W</b>                                     | beiter                         |
| 5    | 3 n. M.           | 16. 0.  | , <u>, ,                                </u> | Caitan Cia Campa man Samm      |
|      | 6 b. M.           | 00. 5.  | ∯. I.                                        | heiter Die Sonne war bepm      |
| 3    | 3. n. M.          | 19. 0.  | <b>E</b> W. 1.                               |                                |
| 6    | 6 v. M.           | . 4. 0. | <b>S</b> W. 1.                               | beiter                         |
| *    | 3 n. M.           | 23.0.   | <i>5</i> 1.                                  |                                |
| 7    | 6 v. M.           | 13.0    | <b>9.</b> 2.                                 | heiter ; n. M. murbe es trube. |
|      | 3 n. M.           | 24.0    | 9 2.                                         |                                |
|      | <b>,</b>          | i '     |                                              | Regen, ber bis in bie Racht    |
| •    | · :               |         |                                              | bauerte.                       |
| 8    | 7 5. 98.          | 9. 0.   | NW. 3                                        | gerftreuete Wolfen             |
|      | 3 n. M            | .13.0.  | f 3.                                         |                                |
| 9    | 6 v. M.           | I. O.   | N. 1.                                        | abmechselnd trube u. beiter    |
| *    | 3 n. DR.          | 7.0.    | 8 I.                                         | Abende fieng es ju Schneis     |
|      |                   | ,,,,,   |                                              | en an und bauerte bis in       |
|      |                   |         |                                              | bie Racht                      |
| 10   | 7 5.98.           | 2. 5.   | MO. 7.                                       | trube. Rl. 12 b. DR. Regen,    |
| 1    | 3 n. M.           | 6. 5.   | , 5 I.                                       | b bis in bie Racht anhielt.    |
| 71   | 6 v., M.          | 5.0.    |                                              | Regen faft den gangen Tag      |
| j    | 3 n. DR.          | 9. 0    | , I.                                         | bergen fatt sen gunten eng     |
|      | 6 v. DR.          |         |                                              | beiter ; n.D. wolfig mit Das   |
|      | 2. n. M.          | 2, 0,   | \$ 2.                                        | gel und Regen.                 |
|      | 6 p. DR.          | 13.0    | NW. 2.                                       | get und Regen.                 |
| 13   | 2 n. M.           |         | 500. 2.<br>SW. 1                             |                                |
|      |                   | \$      |                                              |                                |
|      | 6 <b>v. M</b>     | •       |                                              | trube; Rl. 8. beiter; gegen    |
|      | 2 n. M.           | , ,     | , I.                                         |                                |
|      | 6 v. M.           |         | D. 1.                                        |                                |
|      | 2 n. M.           |         | J. I.                                        |                                |
|      | 6 v. M.           |         | WNW. 2.                                      | heiter                         |
|      | 2 n. 908.         | 13. 5.  |                                              |                                |
| 17   | 6 v.M.            | 7.0.    | <b>S</b> . 1.                                |                                |
| •    | 3 n. M            | 16.0.   | <b>SW</b> . 1.                               |                                |
| 18   | 7 b. M.           | 6.0.    | <b>32</b> . o.                               | beiter                         |
| . #  | 3 n. M.           |         |                                              |                                |
|      |                   |         | _ ,                                          | •                              |

### Im April

| • • /                 |       | J***           |      | <u> </u>       |                 | 54         |
|-----------------------|-------|----------------|------|----------------|-----------------|------------|
| ie Witterung.         | Ī     | Der<br>Bint    |      | Das.<br>Therm. |                 | Der<br>Zag |
| beiter                | 1     | NW. 0.         | . 12 | -2. 0.         | Į v.M.          | 19         |
|                       | :     | W. 2           |      | 20. 0.         | 3 n.M.          |            |
| f. Reifdes Morgens    | .10   | <b>多郷. 0</b>   |      | 2. 0.          | 6v.M.           | 20         |
| sehr heiß d. gang Lei | .]ŧ   | į į o          | 1    |                | • •             | , ·        |
| mit einem Sonn        | ·   b | SW 1.          | l    | ٤ ،            | *               | 21         |
| be .                  |       |                | 1    |                | , :             | • •        |
| meist heiter          |       | <b>©.</b> o.   |      | 13.0.          | v. M.           | 22         |
|                       |       | #1 O.          |      | 23. O.         | n. M.           | 5          |
| heiter                | ·     | <b>933</b> . 1 | 1    | II. O.         | ½ b.M.          | 23         |
|                       |       | i              |      | 25.5.          | 311.M.          | =          |
| Staubregen ab n.p     |       | <b>S</b> . 1   |      | 12.0           | 6. M            | 24         |
|                       |       | > I            |      |                | 'n. W.          | =          |
| bie Nacht vorher, un  | 13    | <b>€</b> 9.0   |      |                | p. M.           | 25         |
| m Tage. Am Aben       | 1     | . 💉 🕜          | 1    | 24. 0.         | h. Di.          | .=         |
| mer und Bliß          |       | <b>W</b> . 1   | 1    | -0.0           | 5 <b>v</b> . W. |            |
| heiter                |       |                | 1    | 18.0           | n. M            | 201        |
| beiter "              |       | ØB. 2          |      | 30.0           | . <b>10.</b> W. | 0.7        |
| , gener               |       | ≠ 2.           |      | 17 0<br>25. 0. | n. M.           | 2/         |
| Beiter                |       | . W. o.        |      | 7.0            | b. W.           | 28         |
| y                     |       | ر بند.<br>ند و |      | 24. 0.         | n. M.           | -0         |
| beiter                |       | N. 2           |      | 7. 0.          | v. W            | 20         |
| <b>9</b> ((())        |       | D. 2           |      | .17. 0.        | n W             | -7         |
| rftreute Bolfen       |       | D. I           |      | 3. 0.          | p. M.           | 30         |
| * # * *               |       | <b>Ē</b> . 0   |      | 15. 5.         | n, M.           | 1 2        |

| Der     | Die                | Das.             | Der :            |                             |
|---------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Tag     | Grunde             |                  |                  | Chia DOIAA                  |
| 1       | 4 v. M.            | ØI. 5.           |                  | Reif des Morgens; heiter.   |
| ,       | 3 n. W.            | 18:'5.           | CW. 1.           | seed see meridence detter   |
| 2       | 5 v. M.            | I. O.            |                  | beiter                      |
| _<br>\$ | 3 n. W.            | 23.0.            |                  | o e                         |
| 3       | 5 5 v M.           | 4. 0.            |                  |                             |
|         | 3 n. M             | 27. 5.           | 声宝               | 73                          |
| 4       | 5 b. M.            | 10.0.            | 233. I           |                             |
| 5       | 5 b. M.            |                  |                  |                             |
| 5       | 3 n. W.            |                  | 1 2              |                             |
| - 6     | 5 v. M.            | 14.5             | <b>1 19</b> 2.0. | beiter 1                    |
| 7       | 5 b. M.            | 13. 0.           |                  | efwas frabe                 |
| 8       | 5 v. M.            | 4.0.             | N. 0.            | heiter .                    |
| 9       | 6 p. W.            | 14. 0.           | <b>©.</b> 1.     | Regen faft ben gangen Lag.  |
| ,       | 3 n. M.            | <b>14.</b> O     |                  | 5 5                         |
|         | 6 v. M.            | 13. 0.           | SS3. 0.          | Regen ab und zu,            |
|         | 3 n. M,            | 16. 0.           | <b>€</b> 0.      |                             |
|         | 6 v. W             | 12.0.            |                  | heiter }                    |
| *       | 3 n. W.            | 28.0.            |                  |                             |
|         | 6 v. M.            |                  | WNW. 2.          | heiter                      |
|         | 3 n. M.            | 20, 0.           |                  | E. S.                       |
| 13      | 5 v. M.<br>3 n. M. | 9. 0.            |                  | beiter                      |
|         | 5 b. M.            | 18. 5.<br>00. 5. |                  | heiter *                    |
|         | 5 v. M.            | 9. 0.            |                  | trube                       |
| ,       | 3 n. W.            | 20. 0.           |                  | Regen                       |
|         | 5 b. W.            | 17. 0.           |                  | trûbe                       |
|         | 4 n. M.            | 23.0.            |                  |                             |
|         | 5 d. M.            | 20.0.            |                  | Es regnete ab u.ju ben gang |
| ,       | 3 n. M.            | 24.0.            | 5 / 1.           | Tag u.bligete bes Abends    |
| ,       | 1                  | •                | ' ' ' ' '        | febr.                       |
|         | 5 v. M.            |                  |                  | beiter                      |
| 19      | 5 v. M.            | 17. 0.           |                  | heiter                      |
| 20      | 5 v. M.            | 19.0.            |                  | beiter !                    |
| ;       | 3 n. M.            | 24. 0.           | . ≠ Ii           |                             |
|         | 16 v. M.           | 20. 0.           |                  | beiter                      |
| 22      |                    | =                | <b>EW.</b> 1.    | heiter; fehr beiß.          |
|         | 5 v. M.            | 17.0.            |                  | beiter,                     |
|         | 3 n. M.            |                  | / erem           |                             |
| -       | 12 9. M.           |                  |                  | heiter                      |
|         | 8 v. M.            | 23. 0.           |                  | heiter und fehr warm        |
| _       | 1-11-110           | 1 28. p.         |                  |                             |

### Jm May:

| 030     |               |                 |                |                                                |
|---------|---------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------|
| Der Eag | Die<br>Stunbe | Das  <br>Therm. | Der<br>Wind    | ·Die Witterung                                 |
|         | 8 v. M.       |                 | WNW. 2.        | gerfiteuete Bolfen um                          |
| 3       | 3 n. M.       |                 |                | Abend ein Triebgewölle<br>mit Sturm und Regen. |
| 27      | 7 v. M.       | 17. 9           | W. 2.          | bicke gerftreuete Bolien;                      |
|         | 2 n. M.       | 25.0            |                | stemlich fibl.                                 |
| 28      | 7 v. ML       |                 | W. L           | gerstreuete Bolten                             |
| ! :     | 2 n. M.       |                 | <i>*</i>       | ierstreuete Wollen                             |
| 29      | 70.00.        |                 | W. 2           | jerftreuete Wolfen                             |
|         | 2n. M.        |                 | ~~~~~~~        | beiter                                         |
| 30      | 5 v. 9R.      | <b>•</b> 0.     | WRW. 1.        | 1                                              |
| 5       | n: M          | 25.0            | W. 1.          |                                                |
| 1 31    | 5 b. M        |                 | <b>S</b> W. 1. | l Laisan I                                     |
| 1 .     | In 392.       | 27.0.           | ' ; <u>L</u>   | beiter.                                        |

| Der   |            | Das     | Der                                   | Die Witterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| : Tag | Stunde     | Eherm.  | Wind                                  | Die Mittellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -     | 5 v. M.    | 92.01   | (\$300 · )                            | Regen die Nacht vorher;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 .   | ) W. 201.  | , 23.0. | (SEC) 1                               | Mandand smile of to hair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2     | *          | ,       | ලනු. r.                               | Morgens trub; Rl. 10. bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •     | •          | }       | }                                     | ter, gerffreuete Bolfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3     | 7 0        | 24.0    | <b>S23.</b> 1.                        | gerftreuete Bolten; n. DR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -     |            | 1       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Gewitterm mit Regen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | , '        | ١, ١    | · .                                   | welche von RW. famen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | a          | 26. 0.  | NW. 1.                                | gerftreuete Wolfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4     | 3 n        |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5     | 5叠11       | 15. 5.  | ●. F.                                 | beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,     | 3 n        | 22.0.   | , , , L                               | * \$ 51 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6     | 5 0        | 18. 5.  | <b>G</b> 33                           | abmechfelnd trube und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 3 n        | 23, 0,  | g 1.                                  | flar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 0.g. Eg.   | 20.0.   | ,                                     | trub und Regen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7     | 10.11. 50. | 1 1     | NW. 0.                                | trube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8     | 6 v. M.    | 15. 5.  |                                       | truot Marie Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 3 n        | 23. 0.  | s I.                                  | gerftreuete Wolfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9     | 5 0        | 13. 0.  | , .                                   | heiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ío    | 5 8        | 11. 0.  | <b>CW</b> . 1.                        | beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3     | 3 n        | 22.5.   | ; I.                                  | , 7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11    | 4          | 20.0.   | N. 1.                                 | gerftreuete Bolfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | 1'         |         | <b>S</b> W. 1.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 2 n        | 33.0    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 12  | 6 5        | 23.0    | <b>₹. 0.</b>                          | <b>7</b> *** 1 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 :   | 3 n        | 32.0.   | <b>€</b> . 2.                         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12    | 5 8        | 19.0    | <b>ED.</b> 2.                         | meift beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ا ا   | 3 ti       | 27.0    | ; 2.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 6 b        | 26.0    | S. 1.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 3 n        | 25. 0.  | _                                     | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | 1 .        | , ,     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15    | 6 0        | 18.0.   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,     | 3 n        | 26.5    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16    | 6 5        | 20.0    | MMD. 1                                | beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 2 n        | 28.0.   | \$ I.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17    | 5를 ♡. ·    | 18. 0.  |                                       | beiter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 '   |            |         | 1                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 :   | 3 n        | 27.5    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 1   | 3 5 0      | 21. 0.  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | 3 n        | 32.0.   | MD. 1.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | 1          | 1       | 1                                     | guffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 10  | 6 0        | 200     | NNW. 1.                               | beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 '   | 3 n        | 27. 0.  |                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20    | 5 b        | 18.0    |                                       | The state of the s |
| 1 2   |            | 1 -     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 3 n        | 26.0.   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 2   | 1 5 8      | 23.0.   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22    | 2 5 0      | 9.0     | <b>1 23.</b> 1.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 3 6 0      | 17.0    | . ~                                   | beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | n          |         | NW. 1                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • ′   | ,          | 1. 1    | ·                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Im Junius.

| 420        |               | ٠,            |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| Der<br>Tag | Die<br>Geunde | Das<br>Therm. | Der Bind      | Die Witterung.                        |
| 1 24       | 6 v. W.       | 20.5.         | S. 1.         | trube, bernach beiter.                |
| . \$       | n             | . 5.          | SW, į.        | Gewitter und Regm.                    |
| 25         | 5 8: -        | 23. O.        | S. 1.         | heiter                                |
| . 5        | 2 n           | 32. 0.        | 4 35          | : : :                                 |
| 26         | 5 b           | 14. 0.        | N. 1.         | heiter                                |
| 27         | 6 0           | 15. 0.        | ` ; `         | beiter .                              |
| 28         | 5 D           | 18.0.         | <b>5.</b> 1.  | beiter                                |
| ٠,         | ı n           | 35. 0.        | 1.            |                                       |
| 20         | 7, 5          | 26.0          | 8             | heiter                                |
| 30         | 5 8           | II. 0.        | <b>€</b> . 1. | beiter                                |
| ;          | 3 n -         | 31. 0.        | 03. 1.        |                                       |

| _      |         |                                         | 2 · · · · ·       |                                |
|--------|---------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Der    | Die     | Das                                     | Der               | 100                            |
|        | Stunde  |                                         | Wind.             | Die Witterung.                 |
| 24,,   |         | , 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                   |                                |
| 1      | ; ;     |                                         | <b>92.</b> 3.     | gerftrenete Wolfen             |
| 2      | 5 0. M. | 7.5                                     | ી. કી. ક          | beiter                         |
| 3      | 8 0     | 26. a.                                  | ` 97. 1.          | heiter :                       |
| :      | 2 n     | 28. o.                                  |                   | bes Abends Gewitter mit        |
|        |         |                                         |                   | Regen                          |
|        | 6 5     | 20.0.1                                  | <b>6</b> ≤. ₁ 1   | trube; jumeilen Regenn. DR.    |
| 4      | . 1     |                                         | 8                 | ermoe's furmetten betatitient. |
| :      | n       |                                         | M. 12.            |                                |
| 5.     | \$ 8.   |                                         | 933. L            | beiter.                        |
| : ]    | 4 H     | 26.0.                                   | ; I.              | trube; Abende Regen.           |
| 6      | 5륜 8    | 18. 0.                                  | SW. 1.            | Es regnete bie gang. Racht     |
| - 1    | /=      |                                         |                   | vorber. Am Tage heiter         |
| 7      | .1      |                                         | NW. 0.            |                                |
|        | 42.0    | 17. 0.                                  |                   | beiter                         |
| 8      | 0 5     | 16.0                                    | ນເ. o.            | abwechselb heiter u. trübe b.  |
| I      | 1       |                                         | ١ .               | D. ein gr. Ring um bie         |
| 1      | 1       | 1                                       |                   | Sohne : !                      |
| 9      | 7 8     | 21. 0.                                  | <b>S</b> B. 0.    | b. Racht vorher Regen. Um      |
| - ;    | 3 n     | 22. 0.                                  | ٤ ٥.              | Lage trube jumeilen Reg.       |
|        |         | 18. 01                                  | <b>©</b> 333. o.  | beiter; bismeilen gtebenbe     |
|        | 430.    | 24.5                                    | 7                 | Bolfen mit Regen               |
|        | 3 Hr -  |                                         | a s               |                                |
| 11     | 5 0     | 17. 0.                                  | මලවු. 1.          | beiter ,                       |
| - 1. T | 2 n     | , 26. o.                                | , <i>3</i> 1.     |                                |
| 12     | 5 b     | 22. 0.                                  | W. 1.             | <b>h</b> eiter                 |
| 13     | 6 \$    | 10. 0.                                  | ලල <b>න</b> . 1.  | beiter                         |
| - 1    | , n     | 33. 0                                   | ; Ţ.              | \$ 5 S <sub>1</sub>            |
|        | 5 b     | 21. 0.                                  | WSW. 1.           | beiter I                       |
| ' 1    | 2 n     | 28. 0,                                  | ı I.              | , , ,                          |
|        |         | 16.0.                                   | MMD.I.            | beiter                         |
| 1      | 5 5     | 28. 0.                                  | ; I.              | * ; ;                          |
|        | 3 m     | 14.0.                                   |                   | heiter; bieweilen etw. trube   |
|        | 5 5. +  |                                         | Ø. 6.             |                                |
| -      | 10 b    | ,                                       | <u> </u>          |                                |
| 17     | 5 10    | 19. 0.                                  | ලි. <sub>I.</sub> | heiter                         |
| · / /3 | n       | 24. 0.                                  | β I.              | trübe                          |
| 1.     | 5 0     | 15. 0.                                  | MND. o.           | heiter i                       |
| - 1    | 2 11    | 25. 0.                                  | ۶ ٥.              | * * *                          |
| - 1    | v       | 19. 0.                                  | ලලඹ. 1.           | trube, Regen                   |
| 19 5   | , •     | - ;                                     | ;                 | etwas heiter                   |
|        | n       | 1                                       |                   |                                |
| 10     |         | 19. 0.                                  | <b>©</b> . 1.     | beiter                         |
| - 11   | n       | 24.0.                                   | į I.              | trube, etwas Regen             |
| 11     | • 1     | *                                       | . <b>⊘.</b> ∘.    | heiter                         |
|        | n [     | 27. 0.                                  | <u>;</u> 0.       | gerftreuete Wolfen             |
| 2/5    | ; v 1   | 16. 0.                                  | <b>633.</b> 2.    | beiter                         |
| •      | _       | •                                       |                   |                                |

:

-

Í

;;

ŧ.

| f40                                          | ` ,                                                                                                      |                                                                                                                                | m Jul                                       | ius.                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der<br>Tag                                   | Die Stunde                                                                                               | Das  <br>Eberm.                                                                                                                | Der Binb                                    | Die Bitterung.                                                                                                    |
| 22<br>23<br>14<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29 | 3 n. M<br>6 v<br>3 n<br>5 v<br>3 n<br>5 v<br>3 n<br>5 v<br>3 n<br>5 v<br>3 n<br>5 v<br>3 n<br>5 v<br>3 n | 27. 0.<br>19. 0.<br>28. 5.<br>20. 0.<br>29. 0.<br>20. 0.<br>21. 0.<br>22. 0.<br>27. 0.<br>27. 0.<br>16. 0.<br>24. 0.<br>26. 0, | 983. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | beiter u. trüde abwechlein<br>heiter<br>heiter<br>trübe, Regen bisweilm<br>beiter<br>de Wolfen mit Regm<br>heiter |
| 31                                           | 3 H                                                                                                      | 16. o.<br>22. o.                                                                                                               | 1.                                          | trübe mit Regen faft be<br>gangen Tag                                                                             |
| ;                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                   |
|                                              | : .                                                                                                      | . :                                                                                                                            | - ;                                         | 17 (17 (17 (17 (17 (17 (17 (17 (17 (17 (                                                                          |
|                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                | ./.                                         |                                                                                                                   |
| •                                            |                                                                                                          | ·                                                                                                                              | , .                                         | ·                                                                                                                 |

٠١٠

٠

| Der  | Die                | Das              | Der             | 1                               |
|------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
|      | Stande             |                  |                 | Die Witterung                   |
| 1 1  | 6 v. M.            | 22. 0.           | MD. I.          | trube; bisweilen Regen          |
| 3    | 3 n. M             | 28. 0.           | f: I.           | s s s                           |
| ءُ   | 4±0.M2.            | 16. 0.           | NO. 1.          | beiter                          |
|      | n. M.              | . 8              | <b>⊕</b> Ω. 1.  | trube ; gegen d. Abend heiter   |
| 1 3  | 5 9 38.            | 13. 0.           | SAB. 2.         | beiter                          |
| 3    | 3 6. 20.           | 13.0.            | ິກົລ. 2.        | trube; bisweilen Regen          |
| 4    | 2 n. M             | 21. 0.           | 5 2.            | integration begin               |
| 5    | D. W.              |                  | MD. 1.          | beiter .                        |
| ,    | n. W.              |                  | 611.            | ,                               |
| 6    | 5 v. W.            | 16.0.            |                 | farter Reaen b. gang. Lag,      |
| 5    | 3 n. M.            | 16.01            | 3.              | bisweilen Gewitter              |
| 7    | 6. D. M.           | 13.0.            | වමව. 1          | trube; oft Regen                |
| ,    | 3 n M.             | 16. 0.           | 1.              | \$ \$ \$                        |
|      | 6 b. M.            | 16. 0.           | SW. 1.          | trube; bieweilen Regen          |
| ,    | 3. n. M.           | 27. 0.           | , <i>j</i> 1.   |                                 |
| 9    | 6 v. M.            | 14. 0.           | <b>S</b> W. 1.  | gerffreuete Bolten              |
| 6    | 1 n. M.            | 20. 0.           | . 5 I.          | Des Abende Regen                |
| 10   | 6 v. M.            | 14.0.            | GW. i.          | gerftreuete Bolfen              |
| •    | 3 n. M.            | 24.0.            | 5 T.            |                                 |
|      | 6 v. M.            | 13. 5            | <b>933.</b> 1.  | trübe                           |
| 12   | 6 v. M.            | 14.0.            | W. 1.           | gerftreuete Wolfen              |
| 5    | 2 n. M.            | 25. 0.           | 5 I.            | * * *                           |
| 13   | 7 v. M.            | 15. 5.           | NW. 1.]         | beiter .                        |
| •    | 2 n. M.            | 30. 0.           |                 |                                 |
|      | 6 v. M.            | 16. 0.           | MD. 2.          | heiter                          |
|      | 2 n. M.            | 26. o.           | g 2:            |                                 |
| , 15 | 6 v. M.            | 14.0.            | NO. 1.          | heiter                          |
| 5    | 2 b. M.            | 28. 0.           | , I.            | Saidan Ohn Olhanh Gamiddan      |
| 10   | 5 v. M.            | 14. 0.           |                 | beiter. Um Abend Gewitter       |
| 8    | 3 n. M.            | 26.0.            | \$ I.           | und Regen<br>zerftreuete Wolfen |
| 17   | 5 9. M.            | 14. 5.           | Ø. o.           | gerftreuete Wolfen              |
| F.   | 3 n. M.            | 27. o.<br>16. o. | 9B. 1.          | Am Morgen Gewitter und          |
| 18   | 5 v. M.<br>3 n. M. |                  | 200. a. j       | Regen Rl. 10. v. M. ger:        |
| *    | 2 11 20 ·          | 29. 0.           | * **            | ftreuete Wolfen                 |
| 10   | 6 v. M.            | 17. 0.           | 9B. I.          | beiter                          |
| : 91 | 3.n. M.            | 30. 0.           | ; I.            | : 1 :                           |
| 20   | 5 v. M.            | 16.5.            | <b>€</b> 13. 0. | beiter                          |
| 7    | 3 v. M.            | 28. 0.           | ź 0.            |                                 |
|      | 5 v. M.            | 17. 0.           | Ø33. 1.         | beiter                          |
|      | 2 n. M.            | 29.0.            | ξ I.            | ; ; ;                           |
| ,    | 5 u. M.            | 27. Q.           |                 |                                 |
|      | eifen 11           |                  |                 | 64                              |
|      | 1                  |                  | ·• ·            | <del>-</del> -                  |

| Die Witterung.             | Der<br>Wind      | Das<br>Therm. | Die Stunde      |    |  |  |  |
|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|----|--|--|--|
| legen ben ganzen Tag       | MD. 2.           | 19.0.         | 5 v. M.         |    |  |  |  |
| <i>* *</i> *               | : 2.             | . 17. 5.      | 3 n. M.         | 3  |  |  |  |
| es Morgens Regen;          | , <b>SB</b> . 3. | 16. 5.        | 5 v. M.         | 23 |  |  |  |
| 10.v.M. gerftreuete Bolf.  | <i>;</i> 3.      | 22.5.         | 2 n. M.         | ġ. |  |  |  |
| gerftreuete Bolfen         | ©2B. 2.          | 13, 5.        | 6 v. M.         |    |  |  |  |
|                            | ; 2.             | 22.0.         | 2 n. M.         |    |  |  |  |
| beiter                     | SW. 2.           | 7.0.          | 5 v. M          | 25 |  |  |  |
|                            | \$ 2.            | 20. 5.        | 4 n. M.         |    |  |  |  |
| ter u. triibe abwechsclub; | ່ <b>ຫວ.</b> 1.  | 13. 0.        | 5 <b>v.</b> M.  | 26 |  |  |  |
| n. DR. oft Regen           | s I.             | 18. 0.        | 3 n. M.         | ,  |  |  |  |
| gerftreuete Wolfen         | <b>SW</b> . 1.   | 10. 5.        | 5 v. M.         | 27 |  |  |  |
|                            | ş I.             | 23.0.         | 2 n. M.         |    |  |  |  |
| beiter                     | <b>G</b> W       | 10. 0.        | 5 <b>v</b> . M. | 28 |  |  |  |
|                            | , , , I.         | 20.0.         | 2 n. M.         |    |  |  |  |
| beiter                     | MD. 2.           | 13. 0.        | 5 b. M.         | 29 |  |  |  |
| beiter'                    | MD. 2.           | н. о.         | 5½ v. M.        |    |  |  |  |
| ter u. trube, abwechfelnb; |                  | 13. 0.        | 6 v. M.         | 21 |  |  |  |
| Regen ab und ju            | ; I.             | 18.5.         | 3 n. M          | 3. |  |  |  |

## Im September.

|      | et<br>ag | Die<br>Stunde    | Das<br>Therm. |                | Die Witterung.                                  |
|------|----------|------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Ī    | 1        | յ <u>≭</u> п.ՋՇ. | /14.5.        | NNW. 1.        | beiter                                          |
| 1.   |          | 3 n. M.          | 20.0.         | ; I.           |                                                 |
| 1 2  | 2        | 2 n W.           | 9.0.          | N. 1.          |                                                 |
| 1 ,  |          | 2. n. M.         | 18.0.         | Gen .          |                                                 |
| 1 :  | 3        | 5₹ v.M.          | 7. 5.         | <b>.</b> `1.   | etwas trube; ab und ju                          |
| 1    | ,        | 2 n. M.          | 20.0.         |                | beiter                                          |
| 14   |          | 6 v. M.          | 14.0.         | <b>G</b> . 1.  | ab und ju Regen , und bei                       |
| 1    | :        | 2 n. M.          | 17.5          | ; I.           | total carps,                                    |
| 1    | 5        | 6 v. M.          | 14.0.         | MD. 2.         | Mebel. Regen b. gang. Tag.<br>Abund ju Gewitter |
| 1    | 5        | 10\fo.m          | 15. 0.        | <b>ND.</b> ≥.  | Rebel und Staubregen ben                        |
| 1    | ,        | d.g.n.m          | 15. 0.        | 1 2,           | gangen Lag.                                     |
| 1 2  | ,        | 7 v. M.          | 17. 0         | <b>SW</b> . 1. |                                                 |
| 1. 1 |          | 3 n. M.          | 22. 0.        | , j 1,         | <u>heiter</u>                                   |
| 1 8  | 3        | 5 <u>7</u> v. M. | 15. 0.        | SS33. 1.       | heiter                                          |
| 1    |          | 4 n. M.          | 28.0.         | <i>f</i> 1.    | , , ,                                           |
| 9    | 1        | 5 v. M.          | 17. 5.        | DMD. 2.        | beiter                                          |
| 1 '  | 1        | 3 n. M.          | 25. 0.1       | \$ 2,          |                                                 |

| _          |               |                 |                                       |                                         |
|------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Der<br>Tag | Die<br>Stunbe | Das<br>Therm.   | Der<br>Wind                           | Die Witterung                           |
| 10         | 510.M.        | 16.0.           | ND. 2€                                | heiter                                  |
| :          | 3n.M.         | <b>26</b> . o.  | 1 2                                   |                                         |
| 11         | 5±v.M.        | 1 <b>y</b> . 0. | DND. o.                               | heiter                                  |
| 3          | 3n.M.         | 25. 0.          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         |
| 12         | 7 v.M.        | 14.5.           | NWO:1                                 | heiter                                  |
| *          | n.M.          |                 | SW. 1.                                |                                         |
| 13         | 5½ v.M.       | 14. 0.          | ND. 1.                                | beiter                                  |
| 5          | LZ n.M.       | 24.5.           | , , , I.)                             |                                         |
|            | 5 v. M.       | 15. 0.          | MO. 2-                                | ) , heiter .                            |
| ,          | 1 n. M.       | 22. 5.          | - ; 2.                                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| 15         | 5± v.M.       | 16.0.           | MND. 3.                               | heiter. V.M. war ein Ring               |
|            | 2 n. M.       | 19.0.           | s 3.                                  | um die Sonne                            |
|            | 5½ v.M.       | 8.5.            | NND. i.                               | heiter                                  |
| ,          | 3.n.M.        | 20. 5.          | ; I.                                  |                                         |
|            | 5 v. M.       | 12.0            | <b>S</b> W. 0.                        | beiter !                                |
|            | 60.M.         | 17. 0.          | GW. 1.                                | beiter                                  |
|            | 3 n. M.       | 27. 0.          | - ** ; L                              |                                         |
| 19         | 60. M.        | 14. 0.          | GW I.                                 | heiter                                  |
|            | 3n. M.        | 26. 0.          | ; I.                                  |                                         |
|            | 6 v. M.       | 19. 0.          | © ∰33. 1.                             | heiter                                  |
| ,          | 3 n. M.       | 26.0.           | ; I.                                  | trube, gegen Abent Regen                |
| 21         | 6 v. M.       | 15. 0.          |                                       | heiter                                  |
| 5          | 3 n. Mt.      | 19. 5.          |                                       |                                         |
| 22         | 6 v. M.       | 13.0.           | <b>D.</b> 0.                          | etwas trube                             |
| ;          | 3 n. M.       | 22, 0.          | ; O.                                  |                                         |
| 23         | 6 v. M.       | 14. 0.          | <b>E</b> W. 0.                        | heiter                                  |
| 24         | 6 v. M.       | 18. 0.          | Ø\$B. 2.                              | heiter; zu Mittag Regen                 |
|            | 2 n. M.       | 26.0.           | ; 2.                                  | n. M. zerftreuete Wolfen                |
| 25         | 7 to M.       | .16. 0.         |                                       | heiter u trübe abmechselnd              |
| =          | 2 n. M        | 17.0.           | 900 -                                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   |
| 26         | O             | .12. 0.         | <b>₩D.4.</b>                          | heiter                                  |
| -          | 3 n. M.       | 11.5.           | m ·                                   | trube mit Regen                         |
| 27         | 6 b. 999.     | 9. 5.           | <b>M</b> . 1                          | Regen ben gangen Tag                    |
| -          | 3n. M.        | 14. 0.          | <i>(</i> € ((1) +                     | ad namata Gant han cancen               |
|            | 6 v. M.       | 8. 0.           |                                       | es regnete ftarf ben gangen             |
| =          | 3 n. M.       | 14. 0.          | , i.                                  | * Lag<br>Nebel                          |
| 29         | 6 v. M.       | 8. o.           |                                       | gerstreuete Wolfen                      |
|            | 1 n. M.       | 13, 0.          | SW. 2.                                | Staubregen                              |
|            | 8 v. M.       | 14. 0.          |                                       | etwas beiter                            |
| *          | 2n. M.        | 18. 0.          | 20.1                                  | ctivio yettet                           |
|            |               |                 |                                       |                                         |

|    | Der<br>Lag | Die Stunde                    | Das  <br>Therm. | Der Wind       | Die Witterung.       |
|----|------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
|    | 1          | 7½0.M.                        | 9.0.            | NW. 1.         | Regen                |
| 1  |            | 8. M.                         | 8.              | ø. I.          | etwas beiter         |
| ł  | 2          | 70. DR.                       | <b>2.</b> O.    | <b>93.</b> 1.  | bes Morgens Reif bei |
| ļ  | Į          |                               |                 | : ,            | ben gangen Tag       |
| ı  | 3          | 60. M.                        | 3. 5.           | <b>€</b> ₩. 1. | heiter               |
|    | ;          | in W.                         | I2. O.          | ≠ I.           | 3 3                  |
|    |            | 6 b. DR.                      |                 | . S. I.        | Regen                |
| I  | 5 !        | 6 y. M.                       | 10. 5.          | MD. 1.         | trube                |
| 1  | : 1        | n. M.                         | 11. 0.          | 7 I,           |                      |
| Ŧ  | 6          | 6½v.M.                        | 10. 0.          | DND. 1.        | Regen ben ganzen Tag |
| Ì  | 4          | 3 n. M.                       | 12. 0.          | , į.           | 5 5 5 5              |
| ł  |            | $6\frac{1}{2}v.\mathfrak{M}.$ | 10. 0.          | DND. 1.        | zerstreuete Wolfen   |
| 1  |            | 2 n. M.                       | 14.0.           | \$             |                      |
| ľ  | 8          | 63v.M.                        | 7.0.            | Ø. 1.          | ) beiter             |
| T. |            | 3 n. M.                       | 18.0.           | ø I.           |                      |

|       | Der | Das<br>Therm. | Das<br>Therm. | Der<br>Wind      | Die Witterung |
|-------|-----|---------------|---------------|------------------|---------------|
|       | i I | v. M.         | n. M.         |                  |               |
|       | 1   | 22.           | 25.           | <b>938</b> .     | trůbe         |
|       | 2   | 20.           | 27.           | 28.              | trùbe         |
|       | 3   | 23.           | 28.           | 333.             | Regenguffe    |
|       | 4   | 22.           | 28.           | 233.             | heiter        |
|       | 5   | 18.           | 25.           | 93.              | heiter        |
|       | 6   | 18.           | 25.           | <b>93</b> 8.     | ' trûbe       |
|       | 7   | 22.           | 22.           | RD.              | trûbe         |
| . ,   | 8   | •             | 21.           | RD.              | tribe         |
|       | 9   | •             | 21.           | 38. ≻            | trübe         |
|       | 10  | 14.           | 22.           | Ω.               | trùbe         |
| * * * | 11  | 22.           | 23.           | ν. Ο.            | trübe         |
|       | 12  | 25.           | 25.           | Ð.               | trùbe         |
|       | 13  | 23.           | 25.           | 0.0000<br>0.0000 | trübe         |
|       | 14  | 25.           | 27.           | D. 3.            | trube         |
|       | 15  | 24.           | 28.           | <b>D</b> .       | heiter        |
|       | 16  |               | 26.           | D.               | heiter        |
| •     | 17  | 23.           | 27.           | ! ໓. ∣           | beiter        |
|       | 18  | 25.           | 27.           | D. 2.            | beiter        |
| •     | 19  |               | 24            | MM.              | heiter        |
|       | 20  | 17.           | 26.           | W.               | beiter        |
|       | 21  | 24.           | 26.           | 23.              | heiter        |
| ,     |     |               | •             |                  |               |
|       |     | •             | ,             |                  | •             |
|       |     |               |               |                  | •             |

| Der<br>Tag                                   | Die<br>Therm.                                    | Das Therm.                 | Der<br>Wind | Die Witterung.                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29 | v. M.<br>18<br>15:<br>22<br>22<br>23<br>19<br>24 | n. M. 27 29 32 31 30 32 36 |             | heiter<br>heiter<br>heiter<br>beiter<br>beiter |

Im Julius.

| Der Eag | Das<br>Therm. | Das Eherm. | Der<br>Wind   | Die Witterung.          |
|---------|---------------|------------|---------------|-------------------------|
|         | ₹p. M.        | 1 ~~       |               | (4)                     |
| 1 .     | 2I            | 30         | 933.          |                         |
| 2       | × 18          | 27         | NW.           |                         |
| 3       | 26            | . 28       | SW.           | Regenguffe              |
|         | • 24          | : 36       | NW.           | 5 4 5                   |
| 5       | 22            | : 32       | 933.          |                         |
| 6.      | 2 22          | 34         | NAG.          | Regen                   |
| 7       | . 20          | 35         | <b>9</b> 13.  | Regenguffe              |
| 8       | 20            | 35         | <b>33D</b> .  | Regen                   |
| 9       | 20            | 29         | M.            | beiter                  |
| 10      | 16:           | <b>29</b>  | m.            | beiter                  |
| 11      |               | 33         | MAR.          | beiter                  |
| 12      |               | : 35       | <b>93</b> .   | beiters am Abend Regen. |
| 13      | 1 22          | . 33       | <b>9</b> 33.  | better                  |
| 14      |               | . 30       | . 20g.        | Begenguffe              |
| 15      |               | 39         | M.            | befter                  |
| 16      | 1 2T          | 30         | D.            | Regen :                 |
| 17      | 19            | . 29       | 30D           | tribe co                |
| 18      |               | 119        | mp.           | Regen                   |
| 19      |               | 33         | 933.          | beiter                  |
| 20      |               | 33         | <b>\$13</b> . | bettere                 |
| 21      |               | 31         | 903.          | better                  |
| 22      | ,             | 23         | \$13.         | Regengüffe !            |
| 23      | 23 :          | 25         | 337           | Megenguffe              |
| 24      | 20            | 36         |               | Detter.                 |
| 25      | 1 27          | . 36       | 133.          |                         |
| 26      | . 28          | 32         | 413           |                         |
| 1 27    | 1 24          | 30         | <b>988</b> ,  | foitou                  |

# Jm Julius

| 040            |                                 |                       | <u> </u>     |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------|---------------------------------------|-----|
| Der<br>Tag     | Das.                            | Therm.                | Der<br>Wind  |        | Die Witteru                           | ng  |
| 28<br>29<br>30 | 9. M.<br>19 5<br>23 11<br>30 11 | n W<br>27<br>36<br>34 | W.<br>W.     |        | beiter<br>Regen                       | •   |
| 31             | 21                              | 34                    |              | :      |                                       | :   |
|                | \$ 1                            | ,                     | 3 m 2 u      | g u st |                                       |     |
| Der<br>Tag     | Das<br>Therm                    | Das<br>Therm          | Der<br>Wind  |        | Die Wittern                           | ng. |
|                | b. W.                           | n DR                  |              |        |                                       | •   |
| I              | •                               |                       |              |        |                                       | •   |
| -2             | 18"                             | 33                    | 4            | . 1    | •                                     |     |
| 3              | 107                             | 30                    |              | . 1    |                                       | •   |
| 4-             | 18                              | 33                    | <b>1</b> 13. | :4     | . #                                   | •   |
| 5              | - 22<br>18                      | 39<br>37              | n 2.         |        |                                       | ~ 7 |
| 7              | 17                              | 27                    | 203.         | 2      |                                       |     |
| 7              | 4                               | 25                    | NW.          |        |                                       | , , |
| 9              | 12                              | 24                    | NW.          |        |                                       | •   |
| 10             | 13                              | . 24                  | NW.          | •      |                                       |     |
| II             | 11.                             | 25                    | nw.          | ۱ "،   | ļ <b>š</b>                            |     |
| 12             | 24至                             | 30?                   | WW.          |        | j - #                                 |     |
| 13             | 184                             | · SI                  | Di W         | ļ: i   | <b>9</b> .                            | \$  |
| 14             | 18                              | 90                    | . W.         | •      |                                       | •   |
| 15             | 15                              | 30                    | 193.<br>193. |        | Regen                                 |     |
| 16             | 23                              | 33                    | UM.          |        |                                       |     |
| 17             | 14                              | 34                    | W.           |        | , 7:                                  |     |
| 18             | 18                              | 37.                   | <b>W</b> S.  |        |                                       | 4   |
| 20             | 20                              | 25<br>26              | NO.          |        | Regets "                              | •   |
| 21             | 20                              | 25                    | , was:       | 4      | j j.                                  | •   |
| 22             | .23                             | 34                    | ÑW.          |        |                                       | •   |
| 23             | 17:                             | 34                    | <b>100</b> . |        |                                       | •   |
| 24             | 18"                             | 30                    | <b>33</b> .  |        | •                                     | •   |
| 25             | 20                              | 32                    | NW.W.        |        | ). <b> </b>                           | 6   |
| 26             | 10.                             | 24                    | NW.          | ĺ      | heiter                                |     |
| 27             | 12                              | 20                    | n(20.)       |        | heiter<br>beiter                      |     |
| 28             | 22                              | 23-                   | <b>W</b> .   |        | beiter                                | -   |
| .29            | 17                              | 25                    | ີລ           | •      | 4                                     | ì   |
| 30             |                                 |                       |              |        |                                       |     |

|         | سيحصيت         |               |                    |                |
|---------|----------------|---------------|--------------------|----------------|
| Der Tag | Das .<br>Therm | Das<br>Therm. | Der<br>Wind        | Die Witterung. |
| -       |                |               |                    |                |
| 1       | v. M.          | n. M.         |                    |                |
| I       | , 19           | , 30          | D.                 | Regenguffe     |
| 2       | · 18           | 20            | D.                 | Kegen          |
| 3       | . 19           | - 25          | Ø.                 | Regen          |
| 4       | . 22           | 25            | <b>D</b> .         | neblich        |
| 3 4 5 6 | ; 23           | . 3Í          | ର୍ବର୍ବର୍ବର<br>ଜନ୍ମ | trime.         |
| 6       | 23             | 37            | MD.                | tribe c        |
| 7       | . 24           | 34            | MD.                | trube          |
| 7 8     | . 24           | 32            | 30.                | trube          |
| 9       | ~ 23           |               | <b>815</b> .       | 1 CO           |
| 10      | 23             | 93<br>32      | W.                 | Megen          |
| 11      |                |               | 300.               | Regen          |
| 12      | 19             | 25            | . MO.              | <i>'</i>       |
|         | 13             | 23            | ЖĎ.                |                |
| 13      | 12             | 25            | <b>33</b> ℃        | * * *          |
| 14      | 12             | 30            | ND.                |                |
| 15      | 13             | 27            | ຫວ.                |                |
| 16      | 20             | -26           | <b>ND</b> .        | 5              |
| 17      | 17             | 27            | Ð.                 | 9 9            |
| 18      | 16             | · 34          | ලව                 |                |
| 19      |                | 30 ·          | <b>©</b> 333.      |                |
| 20      | 17             | 26            |                    |                |
| 21      | 17             | 25            | <b>M</b> .         |                |
| 22      | 15             | 30            | ۵                  |                |
| 23      | 20             | 29            | ັລ                 |                |
| 24      | 21             | 29            | 18.                |                |
| 25      | 23             | 28            | 2B 3.              |                |
| 26      | 20             | 15            | 203                | Gewitter       |
|         |                |               | D.W.               |                |
| 27      | 15             | 19            | <u> </u>           |                |
| 28      |                | 20            | 31333.             |                |
| 29      | ,              | 3             | 5                  |                |
| 30      | 6              | 26            | <b>W</b> .         | \$ \$          |

### im Verobet.

| Der Das                                                              | Das                                              | Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Witterung. |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| Tag Therm.                                                           | Therm                                            | Wind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |  |  |
| 9. M.<br>1 33<br>2 14<br>3 8<br>4 13<br>5 17<br>6 18<br>7 16<br>8 11 | n. M.<br>25<br>29<br>15<br>29<br>30<br>30<br>-21 | 2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000 | 5 A A F .      |  |  |





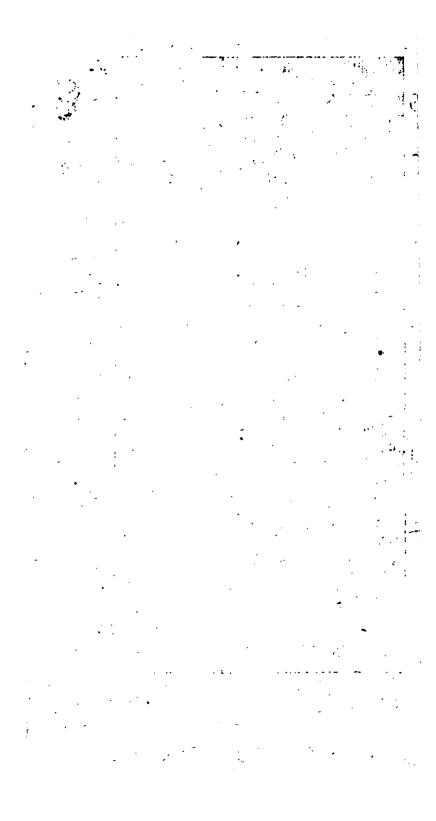

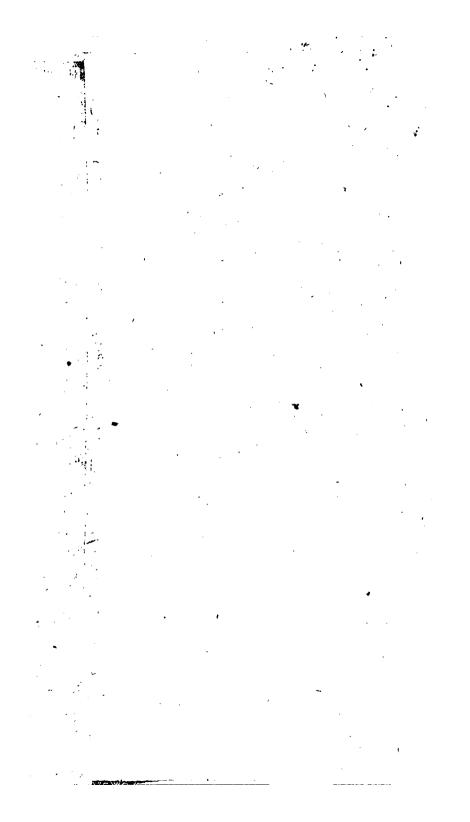

# Im October.

| Der<br>Tag | Das<br>Therm. | Das  <br>Therm. | Der<br>Wind.     | Die Witterung. |   |   |
|------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|---|---|
|            | v. W.         | n. M.           |                  |                |   |   |
| 1          | 13            | 25              | <b>1</b> 13.     | •              | • | • |
| 2          | 14            | 29              | MB               | 4              | • | • |
| 3          | 8             | 15              | N.               |                | • | 5 |
| 4          | 13.           | 29              | <b>9</b> 33.     | •              | • | , |
| 5          | 17 .          | 30              |                  | .#             | • | • |
| 6          | 18            | 30              | 8:               | •              |   | 1 |
| 7          | 16            | 21              | 919B.            | •              | • | , |
| 8          | - 17          | 22              | , 35 <b>3</b> 38 | •              | • | , |





